

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Library of the University of Michigan The Coyle Collection. Miss Jean L'Coyle
of Detroit in memory of her brother Col. Hilliam Henry Coyle. 1894.

212.00

•

## Indische Studien.

# Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums.

Im Vereine mit mehreren Gelehrten ·

herausgegeben

Yen

### DR. ALBRECHT WEBER.

Docenten des Sanskrit an der Universität zu Berlin, auswärtigem Mitgliede der Königl. Bairischen Academie der Wissenschaften in München, ordentlichem Mitgliede der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, correspond. Mitgliede der American Oriental Society.

Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Zweiter Band.

Berlin.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1853.

----

### Inhalt.

|     |                                                      | Seite.  |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Analyse der in Anquetil du Perron's Uebersetzung     |         |
|     | enthaltenen Upanishad. Vom Herausgeber               | 1-111   |
| 2.  | Die Sage von Çunahçepa. Von R. Roth                  | 111-123 |
| 3.  | R. Friederich's Untersuchungen über die Kawi-        |         |
|     | sprache und über die Sanskrit- und Kawiliteratur     |         |
|     | auf der Insel Bali. Vom Herausgeber                  | 124-149 |
| 4.  | Herrn Höfer zur Antwort. Vom Herausgeber             | 149—155 |
| 5.  | Correspondenzen aus Calcutta, Breslau, Petersburg    | 156-160 |
| 6.  | Die Griechischen Nachrichten von dem Indischen       |         |
|     | Homer, nebst Aphorismen über den griechischen und    |         |
|     | den christlichen Einfluss auf Indien. Vom Heraus-    |         |
|     | geber                                                | 161-169 |
| 7.  | Analyse der in Anquetil du Perrons Uebersetzung      |         |
|     | enthaltenen Upanishad. Vierter Artikel. Vom Her-     |         |
|     | ausgeber                                             | 170-236 |
| 8.  | Zur Geschichte der indischen Astrologie. Vom Her-    |         |
|     | ausgeber                                             | 286-287 |
| 9.  | Ueber das Çânkhâyana- oder Kaushîtaki-brâhmana.      |         |
|     | Vom Herausgeber                                      | 288815  |
| 10. | Ein mystisches Alphabet. Vom Herausgeber             | 315-316 |
| 11. | Nachrichten aus Indien                               | 316-820 |
| 12. | Tabellarische Darstellung der gegenseitigen Verhält- |         |

|     |                                                  | Seite.  |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
|     | nisse der Sanhitâs des Rik, Sâman, weissen Yajus |         |
|     | und Atharvan. Von W. D. Whitney                  | 321-368 |
| 13. | Ueber die Grundlagen der Indischen Philosophie   |         |
|     | und deren Zusammenhang mit den Philosophemen     |         |
|     | der westlichen Völker. Von Baron v. Eckstein.    | 369-388 |
| 14. | Aus einem Briefe von Dr. Roer                    | 389     |
| 15. | Berichtigungen, Erwiederungen und Nachträge zum  |         |
|     | ersten und zweiten Bande. Vom Herausgeber        | 390-418 |
| 16. | Index zum ersten und zweiten Bande. Vom Her-     |         |
|     | ausgeber                                         | 419-488 |
| 17. | Nachträgliche Bemerkungen                        | 483-484 |

Die Umschreibung der Sanskritbuchstaben ergiebt sich aus folgender Tabelle:

Vocale a. â. i. î. u. û. ri. rî. lî. lî. e. ai. o. au. Gutturale k. kh. g. gh. n. (oder ng).

Palatale c (sprich: tsch). ch. j (sprich: dsch). jh. n

Cerebrale t. th. d. dh. n.

Dentale t. th. d. dh. n.

Labiale p. ph. b. bh. m. Anusvâra m.

Halbvocale y. r. l. v.

Zischlaute s. c. sh. h. Visarga h.

### Analyse der in Anquetil du Perron's Uebersetzung enthaltenen Upanishad.

(Fortsetzung)

15. Dehian Band, dehan bandeh. Dhyanavindu, bei Colebrooke die zwanzigste Upanishad des Atharvan p. 152-6. Ein Capitel mit 23 Cloka. — Es steht diese Upanishad in enger Verbindung mit den Upanishaden Brahmavindu, Amritavindu, Tejovindu, Yogaçixâ und Yogatattva, die alle ziemlich gleichen Inhalt und zwar häufig auch mit gleichen Worten ausdrücken: so sind z. B. gleich die beiden ersten Cloka der Dhy. dieselben, mit welchen auch die Yogatattva-Up. beginnt (yogatattvam pravaxyâmi yoginâm hitakâmyayâ | yachrutvâ ca pathitvâ ca sarvapâpaih pramucyate || vishnur nâma mahâyogî mahâkâyo \*) mahà $tapah \mid tattvamårge yathå dipo drigyate purushottamah || ). Es$ gehören diese Upanishaden sämmtlich Vishnuitischen Sekten an und bekrundet sich ihr spätes Alter nicht nur durch den Inhalt, sondern auch durch die Sprache: so ist z. B. hier in v. 3 yojana (yojanân bahûn) und v. 23 lalâta als mascul. gebraucht, dagegen çabda in v. 5 und gandha in v. 7 und 9 als neutrum; tu ist v. 9. 10 etc. reines expletivum; v. 16 findet sich die unerhörte Form candrágnisúryayoh; die Construktion von v. 15b. ist sehr seltsam und ungeschickt. - Aehnliche sprachliche Mängel und Ungenauigkeiten kehren in allen den genannten Up. wieder.

<sup>\*) -</sup>kâlo prima manu: -mâyo Yogat.

Nach den eben angeführten beiden Eingangsversen fährt der Text der Dhy. (E. I. H. 1726) also fort: v. 3. Ob bergegleich die Sünde (påpam) sich erstrecket viele Meilen weit, sie wird gespalten durch des Sinnens Andacht (dhyânayogena), nicht giebt es irgend eine andre Spaltung. - v. 4. Der Tropfen (der Punkt des Anusvâra) ist ein Höheres (Feineres) als die Grundsilbe \*), der (nasale Nach-?) Klang steht höher noch als der Tropfen (nådo vindoh parah sthitam): und lautend geht die Silbe unter (? saçabdam câxare xîne; ich lesel -ram xînam), lautlos ist der höchste Ort (padam). - v. 5. und welcher Laut \*\*) nicht angeschlagen (? anåhatam ca yachabdam \*\*\*), und was Höheres ist als dieser Laut (tasya çabdasya yat param), das darüber noch Erhabene wer findet (tatparam vindayed yas tu), der ist ein Zweifelerlöster Yogin (sa yogi chinnasamçayah). - v. 6. Die Hälfte des Hunderttausendstels einer Haarspitze, derselben eines Theiles (die Hälfte) zertheilt, (so fein wie) dieses Theiles die Theilhälfte ist Jenes und ohne irgend Merkmal (vålågragatasahasrårdham tasya bhagasya bhagacah | tasya bhagasya bhagardham taj jne yam ca niranjanam). — v. 7. Wie der Duft in der Blume ruht, das Ghee in der Mileh, das Oel in dem Sesam, das Gold in den Steinen, - v. 8. so ruhen alle Dinge wie eine Perlenschnur im Âtman †): der Brahmakundige von fester Einsicht ruht unbeirrbar im Brahman. - v. 9 Wie das Oel der Sesamkörner, wie der

<sup>\*)</sup> vîjâxarât param vinduh (vindum cod.); semen omnium literarum Anq. nämlich aum; nach Wilson dict. II. ist vîja the mystical letter or syllable, which forms the essential part of the Mantra of any deity.

<sup>&</sup>quot;) Ueber die verschiedenen Töne, welche der in mystische Betrachtung Versenkte nach einander hört, s. oben I, 386.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Anq. II. 166 ist dies die halbe m\u00e4tr\u00e4, welche dem Laute aum noch \u00fcber seine drei m\u00e4tr\u00e4 zukommt.

<sup>†)</sup> mazisûtram ivâtmani: Anquetil umgekehrt: "der âtman in ihnen" (dies ist auch offenbar der Sinn) quemadmodum filum in corolla precaria sit, illud ens in omne est: zu v. 7—9 vgl. übrigens Yogatattva v. 8 Brahmop. v. 15 und oben I, 424. 425 not.

Duft in der Blume, ruht er (der åtman) im Körper des Menschen meh aussen und innen. - v. 10 den Baum kann man zertheikn (vrixam tu sakalam vidyåt), sein Schatten aber ist theillos (nishkala), im theilbaren und nicht zertheilbaren Zustande überall der Atman ruhet. — v. 11 Den wie eine Atasiblume glänzenden, vierarmigen Mahâvîra (Vishnu) möge er als in der Nabelgegend welend denken mit dem pûraka\*): — v. 12 mit dem kumbhaka denke er als im Herzen weilend den in der Lotusblume sitzenden, roth und gelbe Glieder habenden (raktagaurångam), viergesichtigen Urvater Brahman: - v. 13 mit dem recaka aber denke er den wie reiner Krystall leuchtenden, theillosen, Sünde vermichtenden Trilocana als in der Stirne weilend. — v. 14. (Es ist [in dem Nabel Anq.] eine Lotusblume) mit acht Blättern, gesenkter Blüthe, aufgerichtetem Stengel, sin dem Herzen eine andere Anq.] mit gesenktem Kelche, ähnlich der Kadaliblume, alle Götter enthaltend, leidlos, — v. 15 [in dem Haupte eine dritte Ang.] eine Hundertlotus (çatâbjam), reich an hunderten von Blättern, rings herum mit andern Lotusblumen besetzt (viprakîrnâbjakarnikam), darauf denke er sich Sonne, Mond und Feuer über einander (tatrârkacandravahnînâm upary upari cintayet) — v. 16 diesen Kelch aufrichtend, um Mond, Feuer, Sonne zu tragen (padmasyotthâpanam kritvâ vodhum candrâgnisûyayoh!), ihm den Lotussamen entnehmend wandelt der (jiv-) åtman beständig (tasyâbjavîjam âhritya âtmâ samcarate dhruvam). — v. 17 drei Sitze (Nabel, Herz, Stirn) und drei Wege, dreifaches brahman\*\*)

<sup>\*)</sup> Eine genaue Definition dieser drei Ausdrücke werden wir in Amritanâda v. 10—13 finden, wozu auch Vedântas. p. 25 und Comm. p. 122 zu vergl. ist; es weicht dieselbe von Wilson's Angaben im Lex. II. ab, nach welchem pûraka "closing the right nostril and drawing up air through the left" bedeutet und kumbhaka "closing the nostrils and mouth, so as to suspend breathing" (recaka fehlt bei Wilson).

<sup>&</sup>quot;) Ich füge hier Anquetils Note bei, die in wenig Worten die ganze

(Vishnu, Brahman, Civa) und drei Silben (triraxaram! aum) und 3. Moren (hat der âtman), wer ihn kennt, der ist Vedakundig. - v. 18 Wie ein sich ziehender Oeltropfen, wie ein langgedehnter Glockenton ist der (nasale) Schluss (der nåda) des Pranava (aum), wer ihn kennt, der ist vedakundig. - v. 19\*) Der Pranava ist der Bogen, der Pfeil das Selbst (âtman), das brahman wird als dessen Ziel genannt: um es zu treffen muss man frei von Bethörung sein und darauf (auf das Ziel) wie ein Pfeil gerichtet. — v. 20 °\*) den eigenen Körper zum (unteren) Holzscheit machend und den Pranava zum oberen Holzscheit, erschaue er (den åtman) durch das wiederholte Reiben des Sinnens wie ein verborgenes (Feuer). - v. 21 Wie die Lotusblume durch den Stengel das Wasser wieder hinauf einzieht, ebenso ziehe der Yogin im Zustand der Andacht versunken (yogî yogapade sthitah) die Luft (vâyum) ein. - v. 22 die halbe mâtrâ (des Lautes aum, der 3 mâtrâ hat) als Seil ausstreckend, während die Lotusblume (im Nabel) der Brunnen ist, ziehe er (die

Theologie dieser Upanishaden zusammenfasst. In umbilico, via ad generationem et humani corporis eiectiones; in corde, vita; in capite, intellectus et egressus halitus. His tribus locis Brahm (neutr.) et jîvâtman resident: Brahm, sub tribus figuris; ut Vishnu, servator, in umbilico; ut Brahman, creator, in corde; ut Rudra, destructor, in capite. Haec est partitio minoris mundi, civitatis dei (brahmapura), corporis humani, magno mundo et sublimibus eius moderatoribus correspondentis. In utroque mundo, unum, idemque ens; semper motum, semper movens, semper quiescens, semper quietum faciens; per se, ex se, unum; per operationes, opera, multiplex: tres existentiae gradus, nasci, vivere, finiri, perpetuo cursu, suomet intuitu, suimet amore (mâyâ), renovans: unum verum, unum bonum, in causa et effectu; umbratiles tantum, quae tamen, quasi reales substantiae, officiis cuique mundo, per quem transeunt, congruis obligantur, exerens et vicissim retrahens apparentias.

<sup>\*)</sup> Dieser Vers ist aus Mundak. II, 2 (bei Poley p. 121, 7) entlehnt.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Vers findet sich wieder in Çvetâgv. I, 14 s. I, 42i, in der Brahmop. v. 14 und der Kaivalyop. v. 10.

Lust ein) mittelst des Stengels (mittelst der sushumnå Anqu.) und führe (sie) zwischen die beiden Augenbrauen (an die Nasenwurzel) zur Ruhe. — v. 23 zwischen den beiden Brauen aber ist die Stirne, in der Nase aber an der Wurzel erkenne er den Sitz des Unsterblichen (Brahm), deu grossen Ruheort des Alls.

16. Mahâ\*), die neunte Upanishad des Atharvan bei Colebrooke, p. 157—61; sie ist bei Anq. in zwei Capitel getheilt, während der Text EIH 1726, der übrigens in sehr schlechtem Zustande sich befindet, keine Unterabtheilung macht. Es hat diese in Prosa abgefasste Up. die Verherrlichung des Nârâyana zum Gegenstande, resp. die allmälige Emanation der Welt aus ihm; über einen Commentar dazu s. I, 470. Sie beginnt: athâto mahopanishadam eva: scil. vyâkhyâsyâmah narrabimus, denn wenn sich auch mahopanishadam direkt als neutrum findet (s. MBh. XII, 12976. oben I, 381. Taitt. Âr. X, 79), so ist hier doch wol im Anfang dieselbe Form anzunehmen. die im weiteren Verlauf des Textes wiederkehrt; das Wort ist hier eben nicht appellativum, sondern nomen proprium. Der Text nun fährt also fort:

Sie sagen: Nârâyana war einzig, nicht Brahman (mascul.), nicht Içâna, nicht Wasser (na îçâno na âpah, ohne Sandhi!), nicht Agni und Soma, nicht Himmel und Erde, nicht die Sterne, nicht die Sonne. Er war der einzige Mann (sa

e) Es muss noch eine andere Upanishad dieses Namens geben, da Wilson As. Res. 16,104 aus der Mahop. folgende beiden Verse citirt, die sich hier nicht finden: yathå paxî (ca) sûtram ca nânâ vrixarasâ yathâ | (yathâ) nadyaā samudrâç ca guddhodalavane yathâ || coropahâryau ca yathâ pumvishayâv api (yathâ) | tathâ jîveçvarau bhinnau sarvadaiva vilaxanau || as the bird and string, as juices and trees, as rivers and oceans, as fresh water and salt, as the thief and his booty, as man and objects of sense, so are life and god distinct and both are ever indefinable. Es werden diese Verse von den Mâdhavâs, den Anhängern des Mâdhavâcârya (Ânandatîrtha), zum Beweis ihres dvaita-Glaubens gebraucht; sie rühren also möglicher Weise von diesem ihrem Lehrer her.

ekåki nara eva). Ihm, dem im Denken versunkenen, erklingt ein Stoma (?) \*). in ihm (tasmin, in dem stoma? oder in dem Nåråyana?) entstehen vierzehn Männer (purusha) und eine Jungfrau, die zehn Sinne nämlich (d. i. die fünf Sinne und ihre Glieder), elftens das manas (der innere Sinn, die Wahrnehmung), zwölftens das tejas (Lebenskraft), dreizehntens der ahamkåra (Egotismus), vierzehntens der prâna Âtman (prânaç caturdaça âtmâ), als die funfzehnte die buddhi, ferner die fünf tanmâtra und die fünf mahâbhûta (elementa non composita, simplicia und elementa crassa, composita s. I. 451). Dies nun ist der fünfundzwanzigtheilige Purusha: diesen purusha (jiva?) in den purusha (Nåråyana?) eingehen machend entstehen die Zeiten (?) \*\*). — Wiederum sann Nåråyana nach Wandlung begierig (anyatkâmah, cum volitione productionis alius: über die Bedeutung von anya s. I, 484). Ihm, dem im Denken versunkenen, entstand der stirnaugige \*\*\*), dreizackhandige (çûlapâni) Purusha, Heil (criyam), Wahrheit, Keuschheit, Busse, Sinnebefreiung, Selbstherrschaft tragend: die vyåhriti (heiligen Silben) nebst dem pranava, die Ric, Yajus, Sâman, Atharvan und Angiras, und alle Metra ruhten auf seinen Gliedern. — Wiederum sann Nåråyana nach Wandlung begierig. Ihm, dem im Denken versunkenen,

- e) tasya dhyanantasthasya yanastomam (? yatah stomam? Neutr. statt des Mascul.!) ucyate | Bei Anq. heisst es hier: "als er mit sich sprach, erschienen der Pranava, der Veda und die Werke des Veda, und aus diesen Werken entstanden 14 Männer und eine Frau." Die Entstehung des Pranava und der Veda findet ja aber erst später statt.
- \*\*) Der Text ist hier sehr schlecht: sa esha pancavinçakah purushas tam purusham purusho (purushe?) niveçya prajnânasamvatsarâ (!) jâyante samvatsarâd adhijâyante (!) | Anq.'s Uebersetzung nach muss den persischen Uebersetzern ein andrer Text vorgelegen haben.
- \*\*\*) lalátáxaram cod. ich vermuthe aber lalátáxah. Nach Anq. entsteht ihm der dreiaugige Çûlapáni aus der Stirn, als ob lalátál lalátáxah dastünde.

fiel von der Stirn der Schweiss, das aber sind hier die weiten Wasser (så imå pratatå åpas tu), aus ihnen erhob sich ein goldnes Ei, darin entstand der viergesichtige Brahman: dieser sinnend neigte sich nach Osten ("bhûr", diesen Laut [sprach er aus], das Gåyatrî-Metrum, den Rigveda: er neigte sich nach Westen)\*), "bhuvar" diesen Laut [sprach er aus], das Trishtubh-Metrum, den Yajurveda: er neigte sich nach Norden, "svar" diesen Laut (sprach er aus), das Jagatî-Metrum, den Såmaveda: er neigte sich nach Süden, "janar" diesen Laut (sprach er aus), das Anushtubh-Metrum (, den Atharvaveda [bei Anq.]).

Durch (jenen) tausendköpfigen \*\*) Gott, den tausendäugigen, Alles schaffenden, überall höchsten Nârâyana das All, durch Hari dieses ganze All, durch diesen Purusha das All lebt, durch den Rishi den Herrscher des Alls, den allgestaltigen, im Meere (der Welt) auf der Lotusblume (des Herzens) ruhenden: in deren Mitte nämlich hangt flammend wie tausend Sonnen, selbst einer Lotusblume mit gesenktem Kelche ähnlich, das Herz, in dessen Mitte eine Flamme sich erhebt, und auf dieser Flamme ruht der

- Oliese Lücke des Textes ergänze ich nach Anquetil, wie auch das Verbum pronuntiavit, denn entstanden sind ja diese Dinge schon in der vorhergehenden Stufe. Anq. hat übrigens nichts von bhûr iti vyâhritik, bhuvar iti vy., svar iti vy., janar iti vy., sondern die vyâhriti sind bei ihm die 3½ Theile des pranava.
- \*\*) Ich gebe diese Stelle, die sehr verderbt und deren Construction sehr schwierig ist, hier im Texte: sahasraçırsham devam sahasraxam viçvasambhavam viçvatal paramam viçvam narayanam hari(m) viçvam evedam purusham tam viçvam upajivati rishim viçveçvaram samudre tam viçvarapinam padmakoçam, janmajye (tanmadhye?) süryakotipratikaçam lambaty akoçasamnibham (abjako-?) hridaye (-dayam?) capy adhomukham sanatyeçidyurabhiç(!?) ca, tasya madhye vahniçikha vyavasthita, tasyai çikhayai sa purushal paramatma vyavasthital, sa brahma sa haril sa içanal so 'xaral paramal svasat | Die letzten Worte finden sich mehrfach auch sonst wieder, siehe Kaivalya Up. v. 7, und ist der ganze Abschnitt nur eine Paraphrase in Prosa von Taitt. X, 13.

purusha paramâtman. Er ist Brahman, er ist Hari, er Içâna, er der unvergängliche höchste Selbstherr.

Welcher Bråhmana diese Mahopanishad liest, nicht schriftgelehrt (açrotriya), wird schriftgelehrt, nicht eingeweiht (anupanita), wird eingeweiht, er wird Sonnegereinigt, Feuergereinigt, Windgereinigt, Somagereinigt, Wahrheitgereinigt, er wird von allen Göttern gekannt, als ob er mit allen Zeiten (ritubhih) geopfert, als ob er 60,000 mal die Gâyatri, (100,000 mal das Çatarudriyam Anq.)\*), 10,000 mal den pranava gemurmelt habe. So weit sein Auge reicht, reinigt er den Ort (shadam, ich lese padam), sieben Mannsyuga vor und hinter sich \*\*). So sprach der heilige Hiranya (? -garbha. Anq.). Und durch das Murmeln (dieser Up.) erlangt man Unsterblichkeit \*\*\*).

Dieser Schlussabschnitt mit seinen Verheissungen bildet bei Anq. das zweite Capitel; er kehrt übrigens in ziemlich derselben Fassung und mit denselben Ausdrücken mehrfach in den Up. des Atharvan wieder, so in der Nrisinha-pûrvatâp. V, 3, Râmottaratâpanîyâ, Kaivalya etc.

17. Atmapraboudeh, Âtmaprabodha p. 162—4. Ein Cap. Bei Colebrooke I, 112 Âtmabodha. Auch diese Up. hat die Verherrlichung des Nârâyana, seine Einheit mit dem âtman, und Verheissungen für die, die an ihn glauben, zum Gegenstande. Da mir der Text nicht zu Gebote steht, so begnüge ich mich mit der Angabe, dass etwa in der Mitte der Up. das Beispiel des Krishna Devakîputra (kesh filius τῆς Diwgui) Madhusûdana nâma (kashendeh madeh nam, cogens, ducens feminas boves [!]

<sup>\*)</sup> Ein gegen die Rudraverehrer polemischer Zusatz?

<sup>\*\*)</sup> â saptamân purushayugân ati | septem dorsa priora et septem dorsa posteriora Anq. yuga masc. bedeutet bei Wilson dict. II. a measure of four cubits.

<sup>•••)</sup> Der Text ist hier korrupt, er lautet: ity âha bhagavân hiranya jôpyanâmritatvam ca gachati |

nomine) angeführt wird, der durch diese richtige Erkenntniss des âtman (als Nârâyana) doctus factus et doctos amicos habebat. Hiernach scheint es, als ob Krishna dem Verfasser dieser Up. nicht als Gott, sondern als menschlicher Weiser, gegolten habe: man könnte vielleicht sogar eine Art Polemik des Nârâyanaverehrers gegen die Krishnaverehrer hierunter vermuthen; ehe man die Worte des Textes nicht vor sich hat, lässt sich indess hierüber nichts Näheres entscheiden.

18. Kioul. Kaivalya, bei Colebrooke die 50ste Upanishad des Atharvan, p. 165-70. Ein Capitel. Es stehen mir hier zwei Mspte zu Gebote, Chamb. 238 (= A.) und E. I. H. 1726 (= I.), die beide nicht sehr korrekt sind und dazu noch mannichfach von einander abweichen. Der Schluss der Up. wird von Bhatta Bhâskara Miçra in seinem Commentar zu Taittir. Sanh. IV, 5, 1 (E. I. H. 1625b = Bh.) citirt und zwar ebenfalls mit mehrfachen Abweichungen, was man indess vielleicht auf die Rechnung des aus dem Kopfe Citirens setzen könnte, wodurch sich ja bei Sayana sowol als bei den anderen Commentatoren vielfache Irrthümer eingeschlichen haben \*). — Es enthält diese Up. 23 (meist Trishtubh-) Verse, die durch einige Worte in Prosa eingeleitet und geschlossen werden; sie gehört einer Civasekte an, ist übrigens im Ausdruck nicht zu modern, eher etwas alterthümlich gehalten. Uebersetzt ist sie bei Vans Kennedy researches into the nature and affinity of ancient and Hindu Mythology p. 198 - 200, aber, wie alle in diesem Buche enthal-

<sup>\*)</sup> In Bezug auf Sâyana ist folgendes ein eklatantes Beispiel. Zu Rik. I, 81, 3 citirt er eine Stelle aus den Vâjasaneyinas (d. i. dem Çatap. Br.): Gotamo ha Rahûgana ubhayeshâm Kurusrinjayânâm purohita âsîd iti | Es ist dies eine Verwechselung mit Devabhâga Çrautarsha s. I, 207, Got. Râh. aber gehört nicht den Kurusrinjaya, sondern den Kosalavideha zu, s. I, 179. Die Stelle, die Sâyana citirt, findet sich nirgendwo im Çatap. Br.

tenen Uebersetzungen äusserst oberflächlich und frei. — Ueber einen Commentar zu dieser Up. von Cankaranada s. I, 469.

Åçvalåyana trat zu dem heiligen Parameshthin und sprach: v. 1. "Lehre (mir) Heiliger! die beste Brahmakunde, die stets von den Guten gepflegte, verborgene, durch welche der Wissende in Kurzem alle Sünde abwerfend den allerhöchsten (parât param) Purusha erreicht."

Und zu ihm sprach er, der Urvater: "durch Glauben, Zuversicht \*) und Versenkung im Sinnen erkenne es (graddhâbhakti-dhyânayogâd avaihi)! v. 2. °°) Nicht durch (Opfer-) Werk, nicht durch Nachkommenschaft noch Reichthum, (sondern) durch Entsagung (tyâgena) haben Manche (eke) die Unsterblichkeit erlangt: über dem Firmament (parena nâkam) in einer Höhle verborgen glänzt das, wo die Büsser (yatayah) eingehen. — v. 3. Sie, denen die Gegenstände entschieden sind durch die Kenntniss des Zieles des Veda, deren Wesen gereinigt ist durch die Versenkung in die Entsagung, diese Büsser werden in den Brahma-Welten zur Zeit des grossen Endes von dem Tode (parâ mritât, post a zo mori Anq.) alle befreit. — v. 4. Und an einem einsamen Orte, auf einem bequemen Sitze, rein, mit ruhigem Hals und Kopf und Leibe (samagriva) °\*\*), im letzten âgrama †) stehend, alle Sinne bezähmend, seinem Guru mit

- \*) Anq. bezieht bhakti auf den Guru "servitio directori praestito", s. v. 4; ebenso wol Vans Kennedy, der es hier durch piety übersetzt (und v. 4 durch "Gehorsam").
- ••) vv. 2 und 3 sind der Nåråyanîyâ-Up. XII, 3 entlehnt, und v. 3. findet sich auch in der Mundaka-Up. s. I, 288. Das zweite Hemistich von v. 2 fehlt bei Vans K.
- ooo) immoveable and in an erect posture Vans K. s. Bhagavadg. 6, 13.
- †) Ich habe oben I, 421 antyaçramibhyah fälschlich durch "den benachbarten Einsiedlern" übersetzt, dabei dem Worte antya eine Bedeutung gebend, die es nur in der vedischen Sprache hat; ich hätte mich an Anquetils Uebertragung halten sollen, die daselbst lautet: "personis, quae e quatuor modis τοῦ samnyāsa (!?) praetergressae

Liebe (bhaktyå) sich neigend, - v. 5 an die staublose, reine, in der Mitte weisse, schmerzlose Herzlotus denkend, über den undenkbaren, unsichtbaren (avyaktam), endlosgestalteten, seligen (çivam), heiligen (praçântam), unsterblichen, den Brahman erzeugenden, - v. 6 Anfang-Mitte-Endelosen, einzigen, gewaltigen, Weisheitsfrohen (cid anandam), gestaltlosen, wunderbaren, mit der Umå vereinten, höchsten Herrscher, Herrn, Trilocana, Nîlak antha, den heiligen (praçântam) — v. 7 nachsinnend gelangt der Denker (muni) zu der Quelle der Dinge, dem Zeugen des Alls, jenseits der Finsterniss. Er ist Brahman (mascul.), er Civa, er Indra, er unvergänglich der höchste Selbstherr, - v. 8 er ist Vishnu, er der prâna, er die Zeit, das Feuer, er der Mond: er ist Alles, was gewesen und was sein wird ewiglich. - v. 9 (s. Bhagav. 6, 29) Ihn kennend überschreitet man den Tod, kein andrer Pfad ist zur Erlösung: den Åtman in allen Wesen und alle Wesen im Åtman erschauend erreicht man das höchste Brahma, nicht durch eine andere Weise. - v. 10 (s. oben p. 4) Den Åtman (the soul Vans K.) zum (unteren) Holzscheit machend und den Pranava zum oberen Holzscheit, durch das wiederholte Reiben des Sinnens der Weise (panditah) seine Sünde (påçam, ich lese påpam) verbrennt. — v. 11 Er nämlich (der paramâtman) Mâyâ-bethöreten Geistes (mâyâparimohitâtmâ) \*) einen Körper annehmend (jîvâtman werdend) schafft Alles: durch Weiber, Speise, Trank u. a. verschiedene Genüsse \*\*) er wachend gesättigt wird; - v. 12 im Traume dann dieser Lebendige (svapne sa jîvah, aber I. svapne 'pi jîvah) Lust und Schmerz ge-

supra iverunt et quas paramahansa dicunt"; hier übersetzt er "et omnes cultus relinquens."

tempore quo cum mâyâ i. e. amore apparitioni addictionem sumit Anq.

<sup>••)</sup> striyo'nnapanadivicitrabhogaih | also eine Form striyas für stri!? Bei Anq. fehlt dies Wort ganz; ebenso bei Vans K.

niesst in der durch seine eigne Krast (svamåyayå) entstandnen ganzen Welt: in der Zeit des Schlafes (sushuptikale), wenn Alles sich auflöst, erlangt er Ruhe (sukharûpam eti) von der Dunkelheit überwältigt: - v. 13 (drei Trishtubhhemistiche) und wiederum durch die Macht der Werke früherer Geburt dieser Lebendige träumt und erwacht (svapiti prabuddhah): und welcher Lebendige (yaç ca jîvas, aber I. viçvajîvas) in dieser Dreistadt (diesen drei Zuständen) spielet, daraus aber entsteht das Ganze, Mannichfache, Stützende (âdhâram), Selige (ânandam), als untheilbar zu erkennende (akhandabodham), in welchem auch diese Dreistadt sich auflöst. — v. 14 Daraus dann entsteht der Prâna, das manas, und alle Sinne, Aether, Luft, Licht, Wasser und die Allestragende Erde (viçvasya dhârinî, aber I. besser zum Metrum passend sarvadhârinî). — v. 15 welches das höchste Brahman ist, der Allgeist, der grosse Stützpunkt des Alls, feiner als das Feine, beständig, das bist du, du ist das \*). — v. 16 "Welches (Brahman) erscheint als Wachen, Traum, Schlaf u. a. Entfaltungen habend, dieses Brahman bin ich," wer dies erkennt, wird frei von allen Fesseln. — v. 17 Was in (diesen) drei Zuständen als Geniessbares, Geniesser und Genuss (bhogac ca, aber I. bhogasya) sich findet, davon verschiedener Zeuge (nur) bin ich \*\*), denkend allein (cinmâtra), stets selig (çivah). — (v. 17a\*\*\*) als Einer ist der åtman zu erkennen in Wachen, Traum und Schlaf; wer über diese drei Zustände hinweg ist, wird nicht wieder geboren). v. 18 In mir ist das Ganze entstanden, in mir ruht Alles, in mir

<sup>\*)</sup> tat tvam eva, tvam eva tat | tu is es et is tu est Anq. aber I. tattvât tattvâdikam ca tat |

<sup>°°)</sup> Hier beginnt also Parameshthin sich selbst dem Âçvalâyana als das höchste Wesen zu schildern.

<sup>•••)</sup> Dieser Vers findet sich weder in A., noch in Anq., noch bei Vans K., nur in I.: er passt übrigens gar nicht in den Zusammenhang, das zweite Hemistich wiederspricht zudem völlig dem ersten von v. 13.

geht Alles unter, dieses zweitlose Brahman bin ich \*). - v. 19 (s. Cvetâcv. III, 19) Kleiner als das Kleine bin ich, grösser als das Grosse (tadvan mahân), ich bin dieses mannichfache All, ich bin der alte Geist (purâtano' ham purushah d. i. Vishnu), ich bin der goldige Herr (aham îço hiranmayah d. i. Hiranyagarbha, Brahman?), ich bin die Gestalt des Civa (Civarûpam asmi). v. 20 (s. Cvetâcv. III, 18) ich bin ohne Händ' und Füsse (und doch) von undenkbarer Gewalt, ich schaue ohne Augen, höre ohne Ohren; ich erkenne reingestaltig \*\*), aber nicht ist irgend einer, der mich erkenne; ewig bin ich. - v. 21 ich bin der durch die verschiedenen Veda zu erkennende, der das Ziel der Veda ausführende (vedåntakrit) Vedakundige bin ich: nicht sind mir Tugend noch Sünde, nicht ist für mich Untergang, nicht Geburt, nicht Körper, Sinne, Einsicht \*\*\*) ist für mich. v. 22 (drei Trishtubhhemistiche) Nicht Erde, Wasser, Feuer ist für mich (mama vahnir asti A. na ca vahnir asti I.), noch Luft noch Aether †). So erkennend den die Gestalt des Paramâtman tragenden verborgenen (guhâçayam) untheilbaren, zweitlosen, den Zeugen des Alls, für welchen es nicht Gutes noch Böses giebt (sadasadvihînam), erreicht man ihn den reinen (çuddham A. çântam I.) die Gestalt des Paramâtman tragenden ††).

Wer das Çatarudriyam liest, der wird Feuergereinigt (wie Gold), vom Suråtrinken wird er gereinigt (entsündigt), vom

- Hier schliesst seltsam genug in I. ein erster Abschnitt, ohne dass später ein zweiter kenntlich gemacht wird.
- °) viviktarûpâm A. viviktarûpo I.
- oee) dehendriyabuddhir asti | man sollte -buddhayo erwarten, der Sing. beim Dvandva hat ja stets neutrale Form.
- †) na cânilo me'sti (nâsti I.) na câmbaram ca | das eine ca ist reines Expletivum.
- ††) I. fügt folgendes weder in A. noch bei Anq. oder Vans K. gekanntes Hemistich zu: dhyâyej jagadvîja(m) jagannivâsam, viçvam juhoti vasudhâ diçi vâvasânam(?) |

Brâhmanamord wird er gereinigt, vom Golddiebstahl wird er gereinigt\*), und von (jeglicher) begangenen Sünde wird er rein, er erreicht dadurch Avimukta (Vârânasî) \*\*). Der im letzten Âçrama stehende bete deshalb das Çatar. beständig, oder einmal (im Sterben). — v. 23 Dadurch erlangt er Wissen, welches den Weltocean vernichtet. So also ihn (den Âtman) erkennend geniesst er als Frucht die Seligkeit (kaivalyam) \*\*\*).

- 18. Schat Roudri. Çatarudriyam, 4 Capp. p. 171—96. Die 6 ersten und 6 letzten Verse dieser Up. finden sich nach der aus dem Persischen gemachten englischen Uebersetzung von Boughton Rouse (in den institutes political and military by the great Timur Oxford 1783, abgedruckt von Anquetil II, 613—16) französisch übertragen in le Bhagavadgîtâ (nach der Wilkins-
  - •) Ueber diese drei Hauptsünden s. I, 265.
  - °°) Wo zu leben und zu sterben selig macht: oder "er erreicht dadurch das Avimuktam", d. i. die Nasenwurzel, wo der Sitz des Brahman ist, s. Dhyânav. 23. Bhagavadg. 8, 10. Ueber avimukta s. unten bei der Jâbâlopanishad.
- ••• Diese Uebersetzung des Schlussabschnittes schliesst sich an A. und den ganz damit übereinstimmenden \*) Anquetil an. Zur Vergleichung setze ich hier die drei verschiedenen Texte her: 1) A. yah çatarudriyam adhîte so'gnipûto bhavati surâpânât pûto bhavati brahmahatyât pûto bh. svavarnasteyât (sic!) pûto bh. (kritâ-)krityát pûto bh., tasmád Avimuktam ágrito bhavaty, antyágramí sarvada sakrid va japet | anena jnanam apnoti samsararnavanaçanam, tasmād evam viditvainam kaivalyam phalam açnute || 2) I. yah çatarudriyam adbîte so'gnipûto bhavati sa vâyupûto bh. sa âtmapûto bh. sa krităkrityât (!) pûto bh., tasmâd Avimuktam âtmâçrito bhavati surâpânât pûto bh. brahmahatyâpûto bhavati antyâgramî - tasmâd vai tam viditvainam k. ph. açnute. 3) Bh. yah çatarudriyam adhîte so'gnipûto bhavati, svarnasteyât pûto bh., brahmahatyâyâh pûto bh., krityâkrityât (!) pûto bh., tasmâd Avimuktam açrito bhavati, sarvaçramî sarvada sakrid va japet, japenanena vidhina kaivalyaphalam açnute. — Diese Anpreisung des Ça. tarudriyam ist es, die im Verein mit v. 6 mich veranlasst, diese Upanishad einer Çivasekte zuzuschreiben. - Bei Vans Kennedy fehlt der ganze Schlussabschnitt.

<sup>\*)</sup> Nur dass bei Anq. die Stelle .,vom Golddiebstahl wird er gereinigt" fehlt.

schen Uebersetzung) par M. Parraud London 1787 disc. prel. XXXVII - XLI; eine französische Uebersetzung des Ganzen durch Anquetil, ebenfalls nach dem Persischen gemacht, steht in den Recherches historiques et géographiques sur l'Inde II, 323-44 Berlin 1786 und daraus verdeutscht in der Sammlung asiatischer Originalschriften. Indische Schriften. Zürich 1791. p. 301 — 15 \*). — Ursprünglich ist diese Upanishad ein Theil der Taittirî ya - Samhitâ, wo sie die elf anuvâka des fünften praçna des vierten Buches bildet, und des Kåthakam, wo sie 17, 11-16 steht (Chamb. 40 fol. 133b-136b), so wie der Vâjasane y i-Samhitâ, wo sie als das sechszehnte Buch in der Mâdhyandina, als das siebzehnte in der Kânva-Schule erscheint. Ausserdem bildet sie auch den fünften Adhyaya eines aus der Vâjas. S. zusammengestellten Rudrajapa, zu welchem (s. meine Ausgabe der Vâjas. S. introd. p. VIII) in einer Handschrift der Millschen Sammlung die betreffenden Stellen aus dem Commentare des  $\hat{\mathbf{U}}$ ata (=  $\hat{\mathbf{U}}$ ) zusammengestellt sind, und da sich auch Bhatta Bhaskara-Migra's (= Bh.) Commentar zu diesem Abschnitte der Taitt. S. im E. I. H. 1625 b vorfindet, so bin ich mit Mahidhara's Erklärung in seinem Vedadipa im Besitze von drei verschiedenen Commentaren über dieses merkwürdige Buch. Eines Commentars ist dasselbe aber in der That auch sehr bedürftig. - Was zunächst den Namen Catarudriya betrifft, so ist derselbe von den Hunderten von Rudras entlehnt, die darin angerufen werden (über die grammatische Bildung catam rudra devata asyeti sind mit Bh. die vartika zu Pan. IV. 2, 28 zu vergleichen), und findet er sich für die dem betreffenden Abschnitte der Vâjas. S. zu Grunde liegende Ceremonie

<sup>\*)</sup> Es trägt diese Up. auch den Titel Rudropanishad, wie eine andere gleiches Namens (identisch mit dem Beginn der Atharvaçiras Up.) die sich bei Vans Kennedy a. a. O. p. 443 übersetzt findet.

(homa) zuerst gebraucht im Çatap. Br. IX, 1, 1, wo dasselbe zu dessen Erklärung und resp. deren Auseinandersetzung schreitet. Schon in der Vâjas. S. selbst übrigens, 21, 43-45, (und, wenn ich nicht irre, auch im Taitt. Brahm. III, 6, 11) findet sich das Wort çatarudriya (parox.) vor, und zwar als Beiwort der zerstückten Glieder des Opferrosses, die sich die beiden Açvin schmecken lassen sollen, und wird es daselbst von Mahidhara durch bahumantraih stuta "vielgepriesen" erklärt, eine Auslegung, deren Statthaftigkeit auch an jener Stelle bezweifelt werden mag, die keinesfalls aber irgendwie für die Erklärung des Namens der Upanishad maßgebend ist. — Was den ursprünglichen Zweck dieser Mantragruppe betrifft, so handelt es sich zunächst um die Stellung, welche dieselbe in dem Taitt. Yajus einnimmt. Die Anukramani zum (ganzen) Taitt. Veda, welche sich kommentirt im E. I. H. Nr. 1623 (= A) und Nr. 965 (= B.) vorfindet, gehört einer andern Çâkhâ (der Atreyî-Çâkhâ nämlich) an, als der im E. I. H. Nr. 1701. 1702 befindliche Text der Taitt. Sanhitâ. In letzterem bildet die Up., wie schon bemerkt, den fünften Pragna\*) des vierten Ashtaka: in der Anukramanî dagegen werden v. 13 die rudrâh — und der Commentar versteht darunter \*\*) (namas te rudra manyave iti praçnah) diesen Abschnitt — dem åranyaka zugezählt \*\*\*). In der Umfangsangabe der einzelnen Bücher der Sanhita ferner scheint der Commentar denselben als çesha "Nachtrag" zu dem Agnibuche zu betrachten; seine Worte sind aber nicht ganz klar, sie

Die ersten 7 anuvåka finden sich auch in Chamb. 792, i, einem n Fragmente, accentuirt vor: außen ist dasselbe als Apastambeya rudrajapa bezeichnet.

<sup>50)</sup> Eben so wie v. 14, wo die rudräß nochmals erscheinen und den Abschnitten, welche divä kirtyäni sind, zugezählt werden, gleich dem nach v. 17 u. 18 kalpe (d. i. sütre Comm.) stehenden çatarudriyavidhi.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Taitt. Ârany. findet sich nur ein Nachtrag dazu, s. im Verlauf.

lauten: agnih (die Anlegung des heiligen Feuers bildet) caturtham kåndam (d. i. ashtakam) yunjanah prathamam mana ityadipraçnasaptakam (IV, 1, 1-7, 15) mahaprishthavarjam \*) | må no hinsid ity (IV, 2, 7) anuvákád ûrdhvam ápyáyasva madítamety \*\*) (I, 4, 32) anuvâkah, iyam eva sâyety (IV, 3, 11) anuvâkâd ûrdhvam iyush te ya ity (I, 4, 33) anuvâkah, prajâpatir manasety (IV, 4, 9) ûrdhvam jyotishmatîm ity (I, 4, 34) anuvâkah, raçmir asîti (IV, 4, 1) praçnâd ûrdhvam namas te rudra manyava iti (IV, 5, 1) praçnah, agniçeshah, âyushah pranam indro dadhica ity anuvåkadvayam \*\*\*) | Wenn das Wort agniçeshah sich hier nicht auf die vor ihm aufgezählten drei anuväka I, 4, 32 - 34 und praçna IV, 5, 1 bezieht, sondern auf die beiden nach ihm aufgezählten anuvåka †), so ist durchaus nicht ersichtlich, was die Aufzählung jener soll; im entgegengesetzten Falle ist es aber freilich ebenso wenig ersichtlich, was die Worte âyushah — anuvākadvayam zu bedeuten haben, da dieselben mit dem Nächstfolgenden in durchaus keiner Beziehung stehen (es folgt tadvidhih [nämlich agner vidhih ist enthalten in dem] pancamashtakam). Auch die fast wörtliche Wiederholung der obigen

- \*) mahâprishtham heisst: samid diçâm (IV, 4, 12) jîmûtasya (IV, 6, 6) yad akrando (IV, 7, 1) mâ no mitro (IV, 6, 8) ye vâjinam (IV, 6, 9) agner manve (IV, 7, 1) ity anuvâkashatkam, also sechs anuvâka des vierten Ashtaka, die zum Açvamedha gehören.
- \*\*) madintamety A und der Text der Sambita, maditamety B secunda manu.
- \*\*\*) Beide sind in dem Londoner Codex der Taitt. Sanhitä nicht enthalten; sind sie etwa aus dem Brähmana genommen? oder gehören sie nur der Âtreytcakha an?
- †) Hiefür seheint sich Colebrooke in seinen aus jener Anukramant geschöpften eigenhändigen Bemerkungen auf den ersten Blättern von EIH. Nr. 1701 entschieden zu haben, da er daselbst auf der Rückseite des zweiten Blattes bemerkt:

4th Ashtaka = 7 Pragna 2 kanda.

Agni.

Agnicesha 2 Anuvaka.

Stelle weiter unten bei Erklärung des zweiten metrisch abgefassten Theiles der Anukramani (v. 3) giebt keinen direkten Aufschlus hierüber; sie lautet: agnau ca | yunjanah prathamam mana itya dipraçnasaptakam mahâprishthavarjam | âpyâyasveyush te ye jyo tishmatîm iti trayo 'nuvâkâh namas te rudra manyava iti praçna ca | agniçeshah | âyushah prânam indro dadhîca ity anuvâkau | tadvidhih, kandadvaye iti | denn das ca scheint zwar entschei dend, die Schwierigkeit der Worte ayushah-anuvakau bleibt abe dieselbe. Jedenfalls indess ergiebt sich aus beiden Stellen, das der praçua namas te rudra für den Commentator nicht zu den sieben praçna des vierten Ashtaka gehörte, da er ihn apar und getrennt von jenen aufzählt. — Während nun also der Texte der Samhita nach unsre Up. den fünften praçna de Agnibuches bildet, während dieselbe ferner dem Commentare zu Anukramanî, wie es scheint, nur als ein çesha zum Agnibuche der Anukramani selbst aber (und resp. auch ihrem Comments tor) jedenfalls als ein åranyakam gilt, scheint sie endlich der Bhatta-Bhaskara-Miçra als der Beginn des agnikandam z gelten; es heisst im Eingange seines Commentars "atah paran agnikândam eva vyâkhyeyam, tatra caramâyâm ishtikâyâm juhot çatarudriyam juhoti namas te rudra manyava iti" und etwas weite unten, nach Anführung einiger Stellen aus dem Brähmana ) un des prayogakrama, "asya rudrasamudâyasya rishir bhagavâ: eva | agnikândam | chando mahâvirât | devatâ çambhuh | prati mantram rishyadayo 'py avasare vaxyante." Da er indess ar dererseits dabei ausdrücklich sagt, dass der çatarudriya hom "caramâyàm ishtikâyâm" zu bringen sei, und da das agni kåndam unmöglich mit der caramå ishtikå beginnen kan (für dieselbe im Gegentheil der fünfte praçna eines agnikandan

<sup>\*)</sup> Während für die Anuk. der Ätreytçakha der Çatarudriyavidhi sic nicht brahmaze, sondern kalpe (sütre Comm.) befindet.

vortrefflich passt), so weiss ich in der That nicht, wie ich Beides in Einklang bringen soll, zumal der Text sonst durchweg mit dem des Samhitakodex übereinstimmt, eine Abweichung von dessen Anordnung nirgendwo stattfindet. - Zu jener Angabe nun, dass der çatarudriya homa caramâyâm ishtikâyâm zu bringen sei, stimmt auch der weisse Yajus, und erhalten wir im Beginne des neunten Buches des Catap. Br. vollständigen Aufschluss über den ursprünglichen Zweck dieses Rudrabuches. Wenn nämlich das Anlegen des heiligen Feuerplatzes beendigt ist (cityupadhånaparisamåptyånantaryam Såy.) und nun das Feuer (samskrita ist und) sich slammend erhebt (dipyamano 'tishthat), erschrecken die Götter (d. i. die Brahmana)\*) davor: yad vai no'yam na hinsyâd iti: und um nun diese (heulende, hungrige) Flammenlobe, die in Rudra's Gestalt gedacht wird, zu besänftigen, d. i. um das Feuer zu heiligen und entsühnen, bringen sie dem Rudra und seiner vermeinten Genossenschaar, den Rudras, d. i. allen möglichen Schreck-Gestalten, ihre Anbetung dar, machen sich dieselben dadurch geneigt und heben ihre bösen Einwirkungen auf, daher denn auch das Brahmanam das Wort çatarudriyam durch çantarudriyam erklärt (wie von gam gata), welcher Doppelsinn vielleicht auch wirklich schon bei der ersten Benennung vorgeschwebt haben mag \*\*). Aus dieser Verwendung übrigens des Rudra als Gott des Feuers ergiebt sich nun auch schon, abgesehen von dem übrigen Inhalte des Rudrabuches, ein Fingerzeig für dessen Abfassungszeit. Wenn auch nämlich ursprünglich rudra den heulenden (schallenden, daher

<sup>\*)</sup> Die Gedanken der Menschen sind im Brahmaza überaus häufig den Göttern in den Mund gelegt: wenn z. B. die Götter zum Prajapati gehen und ihn um Lösung irgend eines Räthsels bitten, ist dies nur der transcendente Ausdruck dafür, dass irgend ein paar Weisen bei einem noch Weiseren sich Belehrung holen.

<sup>\*\*)</sup> Auch der Ârshâdhyâya zur Cârâyaniya-Schule des Kâthaka (11, 17) sagt: çatarudriyam devânâm rudraçamanam.

sogar = stotri Nigh. 3, 16) überhaupt bedeutet, daher ebenso gut als Beiwort des prasselnden Feuers, wie des tobenden Sturmes stehen kann, so hatte sich doch in der ältesten Zeit dieses Wort specieller für die Bezeichnung des letzteren eutschieden, daher es denn im Rik häufig im Plural als Beiwort der Marutas gebraucht wird. Die ungezügelte Wuth (manyu) des Sturmes, sein Sausen und Brausen, sein Aufwühlen \*) des Himmels und der Erde musste in den hohen Bergesthälern (Kashmir's etwa), in welchen wir uns die arischen Inder in jener alten Zeit zu denken haben, auf diese einen gewaltigen, vernichtenden Eindruck machen und war es also natürlich, dass sie mit der Idee des Sturmgottes alles Schreckliche und Grausige verbanden und ihn als den Herrn und Urheber jeglichen Unheils ansahen\*\*); unzählbar waren ja diese luftigen Heerschaaren, schwarz, nur durchleuchtet von den zuckenden Strahlen des Blitzes. Grauen und Entsetzen überall verbreitend. Zwar wird Rudra auch appealed to as wise and bountiful, the author of fertility and giver of happiness, aber all dies ist er nur indirekt, nur dadurch dass er fortgeht und seine vernichtenden Pfeile anderswo hinrichtet, auf die Feinde des Beters, diesen selbst dagegen in Frieden lässt; man schmeichelt ihm nur als gut und mit recht schönen Worten, um seinen Zorn zu besänstigen, ihn sich gnädig (çiva) zu machen; und nur in der Beziehung tritt er direkt als wohlthuend auf, dass er die Nebel und Dünste verjagt, die Luft reinigt und klärt; in dieser Beziehung heisst er Arst und weiter auch kundig der Heilkräuter; aber er trägt auch ferner die Krankheiten und Seuchen selbst als Pfeile im Köcher,

<sup>\*)</sup> Daher er denn auch R. I, 114, 5 varåha "Eber" heisst, wie denn die Sturmwolken auch sonst unter diesem Bilde gedacht werden, s. I, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>es</sup>) Im Rik mand. I, 114. II, 33. Daher denn auch aus diesen Hymnen sieben Verse in das Çatarudriyam aufgenommen sind.

und tödtet damit Menschen und Vieh. In der prasselnden Flamme des Feuers nun glaubte man des Sturmes Zornesstimme wieder zu vernehmen, in der vernichtenden, zerstörenden Gluth desselben seine verderbende Gewalt wieder zu erkennen, und so ist es wohl zu erklären, wenn beide Gottheiten allmälig identificirt wurden und einander ihre beiderseitigen Epitheta liehen, zumal in auch der Sturm als Gewitter schon an und für sich mit den lenchtenden, feurigen Blitzen stets vereinigt ist; es scheint sich diese Identification nicht blos auf Agni und Rudra selbst erstreckt zu haben, sondern auch auf die Rudras, insofern dieselben aus tobenden, flammenden Genossen des Sturmwindes u Repräsentanten aller schreckenden Gestalten überhaupt geworden zu sein scheinen, bis sie dann in der epischen Zeit ganz in den Hintergrund treten, während ihr alter Meister Rudra sich in seiner Vereinigung mit Agni immer fester als Gott der Wuth und Zerstörung condensirte und neue Diener ihre Stelle bei ihm (als Civa) einnehmen. - Die Verschmelzung der beiden Zerstörungsgötter nun hat zur Zeit des Rudrabuches offenbar schon stattgefunden und sind die darin dem Rudra gegebenen Beinamen theils auf ihn selbst, theils auf Agni zurückführend. Der Bergewohner (giriça, giriçaya, giriçanta, giritra) und der kapardin, vyuptakeça, der ugra und der bhima, der bhishaj und der çiva, der çambhu und çamkara gehören dem Sturme, der nilagriva (= nîlakantha, vom Rauche) dagegen und der çitikantha, der hiranyabâhu (von den Flammen), und der vilohita, der sahasrâxa (von den Funken) und der paçupati (von den Opferthieren), der çarva und der bhava etc. gehören dem Feuer Fast alle diese \*) Beinamen nun sind technische Beinamen

<sup>&#</sup>x27;) und anderswo noch viele andre; so verdankt Çiva seinen Beinamen Tryambaka und seine Frau Ambikâ, dem Rudra, seinen Beinamen Tripura dagegen und seine Frau Kâlî, Karâlî dem Agni etc.

und Charakteristika des epischen Civa, bei diesem zum Theil unverständlich und erst erklärlich, wenn man sie eben nach den beiden Seiten hin scheidet, denen er sein Entstehen verdankt\*); da aber nirgendwo in dem Rudrabuche Rudra schon als Iça oder Mahadeva erscheint, noch ihm irgendwie eine der epischen Stellung Civa's analoge Rolle zugeschrieben wird, auch civa selbst rein als appellativum (daneben der Comparativ) gebraucht ist, so stammt dasselbe jedenfalls aus einer früheren Epoche der indischen Religion, während seine Erhebung zu einer Upanishad \*\*) allerdings erst der epischen Periode angehören und das Werk des Civadienstes sein mag. - Bei Burnouf introd. à l'hist. du Bouddhisme p. 568 findet sich eine merkwürdige Notiz aus Yaçomitra's Commentar zu dem (nepalesischen) Abhidharmakoça fol. 172a, wonach das Catarudriyam ein Werk des Vyasa gegen den Buddhismus sein soll; es lässt sich indess hieraus vor der Hand weiter nichts folgern, als dass dasselbe als eine Hauptstütze des Civadienstes gegolten hat und gebraucht worden ist; dafür aber sind noch andere gewichtige Zeugen da, welche die besondere Heiligkeit und Verehrung, die man ihm weihte, beweisen, und zum Theil von Bh. im Eingange angeführt werden; so heisst es in der Jabalopanishad: atha hainam brahmacarina úcuh, kimjapyenâmritam gachati, sa hovâca Yâjnavalkyah, çatarudriyen aivaitâni vâ (a) mritâni nâmadheyâny, etair ha vâ amrito bhavati; — in der Kaivalyop. s. oben p. 13. 14; in der (dem Nåråyana dienenden) Mahop. s. oben p. 8 (polemisch);

<sup>\*)</sup> woher er denn auch kalagnirudra heisst (so in den Puraza und resp. der Kål. Up.)

<sup>\*\*)</sup> Hierüber sagt Bh. ayam ca brahmavidyârûpatvâd upanishan mantrarâçih, ata eva ca rahasyaprakarane (d. i. wohl im Âranyaka?) âmnâyate | brâhmanaviniyogena tv atra vyâcaxmahe | ekaçatam adhvaryuçâkhâh, tâsu sarvâsu ca evam rudropanishad âmnâyate | — | anayâ çatarudropanishadâ brahmavidyâ pratipâdyate |

in der (den Nrisinha verehrenden) Nrisinhapûrvatâp. 5, 9 (polemisch): yatînâm tu çatam pûrnam rudrajâpakena tat samam, rudrajāpiçatam ekam ekenātharvaçikhādhyāyikena tat samam etc.; — bei Çâtâtapa (etwas umgestellt in der Mitâxarâ zu Y. 3, 304): steyam kritvâ gurudârânç ca gatvâ madyam pitvá brahmahatyám ca kritvá | bhasmachanno bhasmaçayyáçayáno rudrādhyāyi mucyate sarvapāpair iti; — bei Yājnavalkya III, 304. 305 °): surâpah svarnahârî ca rudrajâpî jale sthitah | sahasraçîrshajâpî ca mucyate gurutalpagah | 309 sarvapâpaharâ hy eshâru draikâda çinî\*\*) tathâ; - ungewiss wo: vedam evamgunam japtvå tadahnaiva viçudhyati, rudraikådaçinim japtvå sarvapāpaih pramucyate; — bei Cankha: rahasi kritānām mahapatakanam api çatarudriyam prayaccittam; — bei Apastamba (wo? im smritiçâstra?): yasya rudrah prajân(!) paçûn và 'bhimanyeta, rudrajapaç caret; und so führt Bh. noch einige (von mir leider nicht ausgeschriebene) Stellen an, aus Çankha, Atri und Angiras (âhatur Atrir Angirasau!!), dem Vâyupurâna und den Paurânikâh (rudrâdhyâyi vased yatra grâme vâ nagare 'pi vâ | na tatra xutpipâsâdyâ durbhixavyâdhayo 'pi ca || ) Im Vishnu cap. 56 (nach Stenzlers freundlicher Mittheilung) und auch bei Vasishtha wird das Catarudriyam neben dem Atharvaçiras etc. unter den Sühngebeten aufgeführt: bei Yama heisst es: — rudrân sakrij japtvâ mucyate sarvapâtakaih; und endlich im Vishnu Cap. 86 (vrishotsarga, der

<sup>\*)</sup> Bei Manu an der entsprechenden Stelle XI, 250 ist seltsamer Weise weder der rudrajäpi noch das Çatarudriyam genannt: auch sonst nicht; etwa weil Manu einem Näräyan averehrer angehört?

<sup>\*\*)</sup> So genannt von den elf anuvâka, die das Çat. in der Taitt. S. umfasst; denn als Upanishad folgt dasselbe der Taitt. S., nicht der Våjas. S.; so erklärt auch die Mitaxara das Wort zu Yajn. 3, 309, wogegen Atri, den sie zu 3, 304 citirt, es von der elfmaligen Wieiderholung des Gebetes zu verstehen scheint: ekadaçagunan vaprudran avartya harmavit | mahapapaih parisprishto mucyate— ||

vrisha soll erst gezeichnet werden, dann lankayitvå) snåtam alamkritam snátálamkritábhic catasribhir vatsataríbhih sárdham ânîya rudrân purushasûktam kûshmândîç ca japet. — Es sind übrigens alle diese Zeugen nicht sehr alt, die ältesten unter ihnen (Yajnavalkya z. B.) frühestens etwa aus dem zweiten Jahrh. p. Chr., doch stützen sie sich offenbar auf einen schon lange anerkannten Usus; die Stellen, wo blos rudrajapin oder rudrajapa (adi.) erwähnt wird, sind vielleicht nicht einmal strikt beweisend, da es der Rudrajapa (mascul.) mehre giebt. Speciell dem Catarudriyam nachgebildet scheint im MBh. XII, 10347 -483 das Capitel über die 1000 Namen Civa's zu sein, wo es v. 10413 (tvam - yajushâm çatarudriyam) auch selbst erwähnt wird. Ein direkter Nachtrag zum Catarudriyam findet sich im Taittir. Arany. X, 16-25 (Andhra: 16-18 Dravida), wo (der die Dravida-Reconsion erklärende) Sayana dies ausdrücklich bemerkt (anenânuvâkatrayenoktânâm mantrânâm tvaritâkhyâ[?] rudrânâm mantrakalpeshu prasiddhâ, tadviniyogaç ca rudrâdhyâyajapaçeshatvena kalpeshu drashtavyah). — Vielfach endlich dieselben mantra enthaltend, im übrigen aber ganz nach der Art und Weise des mâlâmantra zur Bhagavadgîtâ, s. Schlegels edit. sec. p. 290. 91 und des paramahansopanishaddhridaya, s. unten, verfasst, ist die Kälägnirudropanishad, wie sie, einer von Stenzler der hiesigen Bibliothek geschenkten Handschrift nach, im Nandikeçvarapurâna steht (, verschieden von der Atharvopan. gleiches Namens).

Direkt über das Zeitalter zu entscheiden, dem die erste Abfassung des Çatarudriyam angehört, sind wir nun, wie bei all dergleichen Fragen, nicht im Stande; was sich ausser dem schon über den religionsgeschichtlichen Standpunkt Gesagten noch darüber aus seinem Inhalte schöpfen lässt, ist Folgendes. Im Allgemeinen ist das Bild des indischen Lebens, das uns daraus entgegen tritt, nicht sehr günstig; die Erwähnung und die Unterscheidung der vielen verschiedenen Arten von Dieben, Räubern, Mördern, Betrügern, Nachtschwärmern, Wegelagerern (v. 20-22) lässt uns auf eine ziemlich unsichere, gewaltthätige Zeit schliessen, so wie andrerseits die Nennung verschiedener Mischkasten (v. 26. 27 etc.) auf die schon eingetretene Ausbildung des indischen Kasten- und Staats-Wesens hinführt. Da es nun in der Natur der Sache liegt, dass diese letztere nicht ohne manchen energigischen Widerstand \*) der in die unteren Kasten Hinabgedrückten statt gefunden hat, der sich eben hauptsächlich in der Befehdung, der offenen oder heimlichen, ihrer Unterdrücker kund geben musste, so möchte ich annehmen, dass das Catar. eben noch in die Zeit dieser heimlichen Befehdung fällt, nachdem der offene Widerstand der unterworfenen Ureinwohner sowohl als der Vråtya (der nichtbrahmanisch lebenden Arier) schon mehr oder weniger gebrochen war. In einer solchen Zeit ist denn auch die Verehrung eines Gottes, der als das Prototyp des Schreckens und der Wuth gilt, ganz erklärlich (s. Våj. S. spec. II, 205) und bei der Weihe des heiligen Feuers die Bitte an ihn, dasselbe und dessen Pfleger mit allen den Schreckensgestalten, die ihm zu Gebote stehen zu verschonen, ganz an der Stelle, während man in ruhigerer Zeit bei dergleichen Gelegenheit nur die Bitte an Agni, die heiligen Opfer den Göttern zu überbringen, und die Bitte an diese, dieselben gütig anzunehmen, erwarten sollte, wie wir denn auch in den meisten Liedern des Rik an Agni diese Bitten allein vorfinden. Das Resultat ist also auch

<sup>\*)</sup> Denn viele Kâyavya Naishâdi (s. MBh. XII, 4854—77) mag es wol nicht gegeben haben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Es sind in diesen Anrufungen gleichsam alle Bedrängnisse des irdischen Lebens und die heissen Wünsche, dieselben vernichtet zu wissen, concentrirt", sagt Windischmann sen. sehr richtig p. 1326, seine übrigen Schlüsse sind freilich ganz unpassend.

hier dasselbe, welches wir oben fanden, und es gehört danach das Çatar., wenn auch in eine Epoche, die früher ist, als die epische Zeit, so doch andrerseits wieder in die Uebergangsperiode zu dieser, wie sich dies ja auch überhaupt als das Charakteristikum der den Yajus eigenthümlichen \*), nicht dem Rik entlehnten Stellen ergiebt.

Gehen wir nach diesen Vorbemerkungen nunmehr zum Texte über: da derselbe gleichzeitig mit dem Erscheinen dieses Heftes in der dritten Lieferung meiner Ausgabe des weissen Yajus in dessen Recension vorliegt, so halte ich es für zweckmässig, hier die Abweichungen \*\*) derselben von der der Taitt. Sanhitâ (= T.) und von der des Kâthakam (K.) anzugeben, zumal da ja, wie schon bemerkt, der Text des Çatar. als Upanishad sich der Taitt. Samhitâ anschliesst: wo im Folgenden weder T. noch K. bemerkt ist, stimmen T. und K. überein.

Anuvāka I. \*\*\*) Vāj. S. XVI, 1 (uta ta ishave K. uto ta

- e) die zum Theil schon, nämlich in den letzten als Nachtrag geltenden Büchern, direkt auf Çivakultus hinzuweisen scheinen; s. auch im Atharva oben I, 123.
- \*\*) Aehnlich, wie hier, ist bei den, Beiden gemeinsamen, Stücken überall das Verhältniss zwischen Taittiriya- und Vajasaneya-Yajus; der Text ist im Ganzen derselbe, aber anders geordnet, hie und da mit Zusätzen oder Auslassungen, mit orthographischen und Accent-Verschiedenheiten. Das Verhältniss zwischen beiden ist also darin ziemlich dasselbe, wie bei den beiden Cakhas des Vajas. Yajus, den Mådhyandinås und den Kånvås (welche letzteren hie und da sich dem Taitt. Y. ein wenig zu nähern scheinen), oder wie bei den beiden Recensionen des Râmayana. Das Kathakam steht in der Mitte zwischen den beiden Yajus, hält sich indess meist mehr an den Taittirîya-Yajus (: ich werde bald eine genaue Analyse dieser Schrift, welche eine andere Recension der Taitt. Sanh. enthält, geben; s. einstweilen oben I, 69, wo, wie ich seltsamer Weise eben erst bemerke, eine ganze Zeile fehlt; direkt über der Note ist nämlich hinzuzufügen: "und darauf ein fünfter Grantha, Açvamedha genannt").
- •••) Das je funfzigste Wort beginnt in T. eine neue kandika, s. oben I, 71. In K. ist das Ganze in 6 Abschnitte getheilt, die ihrerseits

ishave namah | namas te astu dhanvane båhubhyåm — T.). T. fügt folgenden Vers zu, der in K. hinter v. 13 steht: yå ta ishuh çivatamå çivam babhûva te dhanuh | çivå çaravyå yå tava tayå no rudra mridaya (tayå no mrida jîvase K.) || — v. 2 (tanuvå T.) v. 3—5 (jambhaya K. yåtudhånyah T. ohne adharâcih paråsuva, welche Worte in T. fehlen). v. 6 (sumangalah Oxytonon nach Bh, aber Parox. in Chamb. 792 i. — ye cemâm [ceme K.] rudrå T. —). v. 7 (gopå adriçann adriçann [utainam K.] udahårya utainam viçvå bhûtâni sa drishto [dhrishto K.!] m. nah). v. 8 (namo astu T. in Chamb. K). v. 9 (årtniyor T.) \*). v. 13 (dhanus tvam). v. 10 (aneçann asyeshava [-çava K.!] åbhur). v. 11. v. 14 (namas te astv åyudhåyå T. namånsi ta ây. K.). v. 12 \*\*). (In K. ist die Ordnung der Verse wie in der Våj. S., nur dass 14 vor 13 steht und 15. 16 fehlen. Auf 13 folgt der in T. nach v. 1 eingeschobene Vers).

Anuvåka II. v. 17 (saspinjaråya T. s. v. 58, aber çashp. wieder kleine Unterabtheilungen haben, in denen die Worte gezählt sind: I = 1 - 14. II = 17 - 22 Theil. III = Theil von 22 - 29 Theil. IV = 29 Theil - 36. V = 37 - 46 Theil. VI = 46 Theil - 66. - K. setzt dem Ganzen folgendes im Gåyatristile gehaltenes Gebet vor (dgl. sich besonders im Taitt. Årany. X, 1 finden): tat purushåya vidmahe mahådevåya dhimahi, tan no rudrak pracodayåt.

- \*) Diese Auseinanderziehung der Halbvokale ist den codices des Taitt. V. eigenthümlich, s. Vaj. S. spec. II, 213 (im Kâthaka findet sie nicht statt, s. oben I, 73); sie stellt offenbar die alte Aussprache dar, wofür wir viele Beispiele in der Brahmazaliteratur finden: so ist satyam dreisilbig nach Chândogya X, 3; svah zweisilbig nach Vrih. Ar. IV, 9, 4 M. (5, 4, 4 K.), dyaus zweisilbig ebend. 5. 1, 1 M. (5, 14, 1 K.), vyâna dreisilbig ebend. k. 3, râjanya viersilbig nach Çat. Br. V, 1, 5, 16, sûrya dreisilbig nach Nris. Up. 1, 4, 2; zu tugriya bei den Bahvricâs s. schol. zu Pâz. IV, 4, 115.
- \*\*) Eine zweite Hand fügt in Chamb. am Rande noch bei: namás te astu bhagavan viçveçvaráyá mahádeváyá tryambakáyá tripurantakáyá trikágnikáláyá kálágnirudráyá nílakantháyá sarveçvaráyá sadáçiváyá mahádeváya namák | Offenbar eine sehr späte Interpolation, ebenso wie bei v. 18.

bei Bh.) bis pathînâm pataye namah | v. 18 namo babhluçâya vivyâdhine [vyâdhine K.] 'nnânâm pataye namo, namo harikeçâyopavîtine pushtânâm pataye namo, namo bhavasya hetyai jagatâm (jagatas K.) pataye namo, namo rudrâyâtatâvine [T.] xetrânâm p. n. °), namah sutâyâ'hantyâya ['hantvâya K.] vanânâm p. n.), v. 19 (lohitaya Bh.) — vrixânâm p. n., n. mantrine vânijâya kaxânâm p. n., n. bhuvantaye vârivaskritâyaushadhînâm p. n. — (n. âkrandâyata ucc. sattvânâm p. n. Kâth.) | v. 20 n. kritsnavîtâya dhâvate satvanâm (patînâm! K.) p. n. |

Anuvāka III. v. 20 u. 21. n. sahamānāya nivyādhina āvyādhinīnām p. n., n. kakubhāya nishangine (nish. kak. K.) stenānām p. n. (n. nishangina ishudhimate taskarānām p. n. T.), n. vancate parivancate stāyūnām p. n., n. nicerave (nicarāya K.) paricarāyāranyānām p. n. (n. n. ish. t. p. n. K. wie Vāj. S.), n. srikāvibhyo (T.) jighānsadbhyo mushnatām p. n., n. 'simadbhyo naktam caradbhyah prakrintānām p. n. | v. 22 (n. ishukridbhyo dhanvakridbhyaç ca vo n., n. ishumadbhyo- K. dhanvāvibhyaç T.). v. 23 (nama āyachadbhyo visrijadbhyaç ca vo n., n. 'syadbhyo vidhyadbhyaç ca vo n., nama āsīnebhyah çayānebhyaç ca vo namo, namah svapadbhyo jāgradbhyaç ca vo namo T.). v. 24— 'çvapatibhyaç ca vo namah |

Anuvåka IV. v. 24 (von nama åvyådhinîbhyo ab: åvyadhinebhyo vividhyadbhyaç K.). v. 25 (namo gritsebhyo g. ca vo n. T.) n. vråtebhyo v. ca vo n., n. ganebhyo g. ca vo n. (n. krichrebhyah krichrapatibhyaç ca vo n. K) n. virûpebhyo v. ca vo n. (n. senâbhyah senânîbhyaç ca vo n. K., statt dessen in T. n. mahadbhyah xullakebhyaç ca vo n.) n. rathibhyo 'rathebhyaç (varûthibhyaç K) ca vo n. (n. rathebhyo rathapatibhyaç ca

<sup>\*)</sup> Dieselbe Hand, wie nach v. 12 fügt hier am Rande von Chamb. folgende Worte zu: nama indrájatákalápinám patáye namo, namó vrishálálatáyinám p. n., n. lalálávrikápinám p. n., n. lalálálatáyinám p. n., n. nanánánatáyinám p. n., n. vanánánatáyinám p. n.

vo n., n. senábhyah senánibhyaç ca vo n., n. xatribhyah sam-grahitribhyaç ca vo n. T.; dagegen in K.: n. mahadbhyo arbha-kebhyaç ca vo n., n. yuvabhya âsĭnebhyaç [?] ca vo n., n. xatribhyah samgrihitribhyaç ca vo n). v. 27 bis (kurârebhyah K.) karmârebhyaç ca vo n., n. punjishthebhyo (shtebhy die Codices) nishâdebhyaç ca vo n. (n. mrigayubhyah çvanibhyaç ca vo n. n. ishumadbhyo dhanvakridbhyaç ca vo n. T. aber K. wie Vâj. S.), n. çvabhyah çvapatibhyaç ca vo n.

Anuvâka V. v. 28 von n. bhavâya ab. v. 29 (vyuptak. ca kap. ca K. giriçâya). v. 30 (samvridhvane ca) (namo 'griyâya T. agriyâya Chamb.). v. 31 (çîghriyâya T. çîbhâya ca çîghrâya ca K. că vasvanyâya K. srotasyâya T.°) statt nâdeyâya; K. dagegen hat nâdyâya).

Anuvâka VI. v. 32 (budhnyâya ca jaghanyâya ca K. budhniyâya T.). v. 33 (— n. urvaryâya ca khalyâya ca, n. çlokyâya câvasânyâya ca T.). v. 34 ('vabhindate ca T.) n. varmize \*\*) ca varûthine ca, n. bilmine ca kavacine ca, n. çrutâya ca çrutasenâya ca T. |

Anuvâka VII. n. dundubhyâya câhananyâya ca | v. 36 (pramrishâya ca Bh., danach ist in Bh. T. noch zugefügt n. dûtâya ca prahitâya ca). v. 37 (srityâya K. sûdyâya in T. statt kulyâya, und nâdyâya in T. K. statt nâdeyâya, in K. umgestellt n. nâdyâya ca v. ca, n. kulyâya ca s. ca). v. 38 — n. varshyâya câvarshyâya ca, n. meghyâya ca vidyutyâya ca, n. vîdhryâya (îdhriyâya T.) câtapyâya ca | v. 39 (reshmiyâya T.) bis vâstupâya ca |

<sup>&</sup>quot;) So auch Uata und der Rudrajapa im cod. Millianus.

<sup>\*\*)</sup> vv. 33—35 sind in K. seltsam verstellt: nach pratisaryâya ca folgt:
n. âgushezâya câgur. ca, n. bilmine ca k. ca, n. varmize ca v. ca,
n. gûrâya câvabhedine ca, n. grutâya ca gr. ca — und nun erst: n.
yâmyâya ca x. ca, n. urvaryâya ca kh. ca, n. glokyâya ca vasânyâya
ca, n. gravâya ca pr. ca, n. vanyâya ca k. ca — und nun n. dundubhyâya ca hananyâya ca.

Anuvâka VIII. v. 39 von n. somâya ab. v. 40 (çamgâya T. in K. n. hantre ca h. ca, n. 'grebadhâya ca d. ca). v. 41 (çambhave und mayobhave) °). v. 42 n. tîrthyâya \*\*) ca kûlyâya ca, n. pâryâya câvâryâya ca, n. prataranâya cottaranâya ca, n. âtâryâya câlatyâya ca, n. ç. ca ph. ca, n. sikatyâya ca pravâhyâya ca.

Anuvâka IX. v. 43 (n. irinyâya ca prapathyâya ca, n. kimçilâya ca x. [xapanâya Bh.] ca, n. k. ca p. ca) v. 44 (n. goshthyâya ca grihyâya ca, n. t. ca g. ca, n. kâtyâya ca gahv. ca, n. hradayyâya \*\*\*) ca niv. ca T.). v. 45 (in T. n. pâns. ca raj. ca, n. çushk. ca har. ca, n. lopy. col. ca, n. û. ca sûrmyâya ca; dagegen in K. n. ç. ca har. ca, n. l. col. ca, n. pâns. ca raj. ca, namas sûrmyâya cormyâya ca). v. 46 n. parnyâya ca parnaçadyâya (çâdâya K.) ca (namo 'paguramânâya bis prakhidate ca in T., in K. aber n. âkh. prakh. ca, namo 'bhighnate ca 'pagur. ca, n. âkhidâya ca vikhidâya ca), n. vah kirikebhyo devânâm hridayebhyo, n. vic. (K.), n. vixînakebhyo (n. vicinvatkebhyo T.), n. ânirhatebhyo (T. fügt hinzu n. âmîvatkebhyah).

Anuvāka X. v. 47 (nîlalohita | âsâm prajânâm [fehlt in T.] eshâm purushânâm eshâm p. mâ bher [bhair K.] mâ 'ro mo eshâm [raung mâ na K.] kimcanâmamat). v. 49 (çivâ rudrasya bheshajî). v. 48 (= Rik I, 114, 1 | ), hier aber in T. imâm —

<sup>\*)</sup> So auch die Kanvaçakha der Vajas. S.

<sup>\*\*)</sup> vv. 42 — 44 sind in K. seltsam verstellt: zunächst n. kimçolâya ca xay. ca, n. irinyâya ca pr. ca, n. pulastine ca kap. ca, n. goshthyâya ca grihyâya ca, n. talpyâya ca gehy. ca, — dann n. păryâya câvăryâya ca, n. prat. cottar. ca, n. tîr. ca kûly. ca, n. phenyâya ca çashp. ca, n. sik. ca prav. ca — dann n. hradavyâya ca niv. ca, n. kâty. ca gahv. ca |

<sup>•••)</sup> Auch Kânvaç. hat hradyâya (resp. hratyâya), welche Variante ich in meiner Ausgabe übersehen habe.

<sup>†)</sup> v. 48-50 stimmen in K. sowohl, was die Worte als was die Reihenfolge der Verse betrifft, zu Vâj. S., nicht zu T.; in 49 liest K.

matim | yatha nah cam asad—). Es folgt in T. aus Rik I, 114, 2 mrida no rudrota no mayas kridhi xayadviraya namasa vidhema te yac cham ca yoc ca manur âyaje\*) pitâ tad acyâma tava rudra pravitau | dann in T. v. 15 (= Rik I, 114, 7; hier aber måtaram priya ma nas tanuvo rudra r., ebenso Taitt. Ar. X, 52). weiter in T. v. 16 (= Rik I, 114, 8, aber hier vîrân mâ no rudra bhâmito vadhîr havishmanto namasâ vidhema te, so auch T. Ar. X, 53). Es folgt in T. Rik I, 114, 10, hier aber also lautend: åråt te goghna uta purushaghne xayadvîrâya sumnam asme te astu | raxâ ca no adhi ca deva brûhy adhâ ca nah çarma yacha dvibarhåh || und darauf in T. noch ein anderer Vers aus Rik mand. II, 33, 11: stuhi crutam gartasadam yuvanam mrigam na bhimam upahatnum ugram | mridâ jaritre rudra stavâno anyam te asman nivapantu senâh | v. 50 (pari no, T. wie Kânva). v. 51 (midhvashtama K. vasana uccara p. b. uccara K., aber T. vasana å ca pinåkam b. åg.). v. 52 (vikirida T. vikirida K. hetayo 'nye smin niv. K.). v. 53 (sahasradhā bāhuvos tava T. sahasradhā sahasrâni hetayas tava bâhvoh und kuru K.).

Anuvāka XI. v. 54 (sahasrāni sahasraço ye T.). v. 55\*\*) (ye' smin T.). v. 57 (ye nîl. K. \*\*\*) adhā xamā). v. 56 (ye nîl. K.). v. 58 (vaneshu K. saspinjarā T.) v. 59. v. 62 (janăn K.). v. 60 (pathīnām K. pathīraxaya†) elabrīdā [aidamrīdā K.] yavyudhah). v. 61 (srīkāvanto). v. 63 (etāvanto vā bhūyānso vā d. r.

viçvâha, wie es denn überhaupt häufig a statt â hat (ob Schreibfehler?).

<sup>\*)</sup> åyšte Bh. der zugleich als Lesart der Bahvricås åyzje ausführt; im Rik I, 114, 2 steht aber åyzje. — Mit der Erklärung dieses Verses übrigens bricht das betreffende Fragment von Bhatta Bhåskara Migra's Commentar ab.

<sup>••)</sup> Der Refrain ist in T. bei v. 56 - 62 ausgelassen.

<sup>•••)</sup> In K. ist die Reihenfolge der Verse diese: 45-48. 62. 59-61. 63-66.

<sup>†)</sup> Ebenso der Rudrajapa im codex Millianus.

vitashthire K.). v. 66. 65. 64 sind in T. zusammengezogen: namo (namo astu K.) rudrebhyo ye prithivyâm ye 'ntarixe ye divi yeshâm annam vâto varsham ishavah | tebhyo daça bis daçordhvâs tebhyo namas (namo astu K.) te no mridayantu, te yam dvishmo yaç ca no dveshti tam vo (eshâm K.) jambhe dadhmah (dadhâmi K.) || (Bei Anquetil folgen noch einige Schlussworte der Anbetung an Rudra.)

Den Zusammenhang und Gang des Textes giebt Bh. also an: prathamenanuväkena tädriçam devam tasyopasamharinim ca tanûm namaskritya prasadayati, tato dvitiyaprabhritibhir ashtabhir anuväkair devasya vaiçvarûpena stutim namaskaram ca karoti evam hi devah sutaram prasadati, tato daçamaikadaçabhyam abhayam yacate. Die Uebersetzung ist, wie folgt:

Anuvāka I. Verneigung, Rudra, deinem Zorn, und deinem Pfeil \*) Verneigung sei, Verneigung sei dem Bogen dein, den Armen dein Verneigung sei \*\*). — Welcher dein Pfeil der gnädigste, welcher dein Bogen gnädig \*\*\*) war, welcher dein Köcher gnädig ist, damit o Rudra mild uns sei! (von Âtreya). — v. 2 (von Kaçyapa). Was, Rudra, deine gnädige Form, nicht schrecklich, Zorn nicht kündende, mit dieser heilbringendsten Form, Bergwohner! †) schaue hin auf uns. — v. 3 u. 4 (von Gautama, oder nach andern von Gaudhûmra). Welchen Pfeil, o Bergewohner! in der Hand zum Wurf du führest, gnädig, Bergschützer! mache ihn, nicht schlage Menschen du und Vieh. — Mit Schmei-

<sup>\*)</sup> Rudra's Pfeile sind theils die Blitze und Flammen, s. Rik. mand. II, 33, 3. VI, 75, 11-17. theils wol auch Krankheiten und Seuchen.

<sup>\*\*)</sup> Bh. giebt als Rishi dieses mantra den Kaçyapa an.

<sup>••••)</sup> Ueber das Wort çiva und seinen häufigen Gebrauch als Beinamen des Agni und Rudra im Yajus s. Vaj. S. spec. II, 170.

<sup>†)</sup> he giriçamta, girau kailâse merau vâ çam tanoti | kecid âhuh kamçambhyâm iti (Pân. V, 2, 138) matvarthiyas tapratyayah kailâsâdisthâneshu yah samjâtasukhî âvasati sa giriçamta iti.

chelworte rufen wir, o Bergewohner! \*) dich herbei, damit dies unser ganzes Gut gesund und frohen Muthes sei. - v. 5 (von Kanva). Es sprech' uns hoch, der es vermag, der erste Arzt, der göttliche, der alle Schlangen niederschlägt und alle Zauberkräftigen. - v. 6 und 7 (von Kalaça, oder nach andern von Marutvat) Dort der da dunkel ist und roth, braun auch, der sehr Heil bringende, und welche Rudras um ihn her die Welten füllen tausendfach, wir wünschen ihren Zorn uns fort. - Der dort hinweg sich schleichet fort \*") mit schwarzem Hals und dunkelroth, es sehen ihn die Kuhhirten, die Wasserträgerinnen auch, und alle andere Wesen auch, erschaut mög' er uns gnädig sein. - v. 8 (von Bhagavat) dem Schwarzhals'gen Verneigung sei, dem Tausendaug'gen, Spendenden, und die wol seine Wesen (Diener) sind, ich denen auch Verneigung weih'. — v. 9. 13. 10 (von Nårada). Die Bogensehne löse von des Bogens beiden Armen ab! die Pfeile die in deiner Hand, Heiliger! werfe sie hinweg. - Abspannend deinen Bogen nun, Tausendaug! Hundertköcher! du, der Pfeile Spitzen brechend ab, sei gnädig und wohlwollend uns. - Gelöst des Lock'gen \*\*\*) Bogen sei, der Köcher leer von Pfeilen auch, die Pfeile mögen schwinden fort, und leer sei seines Schwertes Scheid'†). - v. 11. 14. 12 (von

- \*) Zu giriça s. Pân. III, 2, 15 vârt. 4. Der Sturm tobt eben hauptsächlich in den Bergen. Bisher war es ein Räthsel, warum Çiva immer mit dem Kailâsa und Himavat in Verbindung gebracht wird, und warum seine Gemahlin Pârvatî, Haimavatî heisst.
- ") d. i. doch wol das Feuer, das sich in die Luft verliert? oder das sich verziehende Gewitter? Die Commentare beziehen den Vers sämmtlich auf die Sonne, nur Ūata giebt als vyäkhyäntaram die Beziehung auf Rudra; zu nilagiiva s. Mahidh. zu V. S. 23, 13.
- \*\*) kapardin "lockig" heisst Rudra von den Wolken- und Staubwirbeln; Çiva's jatâ war bisher ebenso unerklärlich, als seine meisten andern Epitheta.
- †) îshad bhavatîty âbhuh s. Pân. III, 2, 180 | kimcin nyûnam âbhavanam tac ca khadgena vinâ sattâmâtrenêvasthânam, nishangasvabhâ-

Bhagavat). Die Waffe, die o Spendendster! in deiner Hand, der Bogen, war, mit ihr von allen Seiten uns, der Krankheitwehrenden (bhaktån praty a-rogahetubhûtayå) beschütz! — Verneigung deiner Waffe sei, der nicht-gespannten, mächtigen! und deinen beiden Armen auch Verneigung sei, dem Bogen dein! — Im Frieden deines Bogens Schlag uns möge lassen alleseit! und welcher Köcher dir gehört, fern von uns lege nieder den!

Anuvåka II. (von Mandûka) Verneigung \*) dem goldarm'gen \*\*) Heeresführer und dem Herrn der Himmelsstriche Verneigung! Verneigung den grünblättrigen (haritavarnakeçebhyah) Bäumen, dem Herrn der Thiere \*\*\*) Verneigung! V. dem Grashellen, Leuchtenden: dem Herrn der Wege V.! V. dem Bräunlichen, Treffenden: dem Herrn der Speisen V.! V. dem Gelbhaarigen (von den Flammen), mit der (heiligen) Schnur Geschmückten: dem Herrn der Genährten (Reichen) V.! V. der Waffe des Bhava †): dem Herrn der sich Regenden V. ††)! V. dem Rudra mit gespanntem †††) Bogen: dem Herrn der Felder vasya hi khadgakoçasya nishangena sahâvasthânam pushkalabhâvah tena vinâvasthânam âbhavanam iti | nishanga ist = khadga, nita-

\*) Bh. citirt hier die Ansicht des Kâçakritsna (Kaçallatsva Cod.), wonach Anuvâka II—IX je ein Yajus bilden, die des Ekacûrni, wonach in Anuv. II—IV je ein Yajus mit namas beginnt und endet, und die gleiche, fast gleichlautende, des Yâska, die sich übrigens nicht in der Nirukti findet. Haben die drei etwa die Taitt. Sanb. kommentirt?

râm niyamena vâ koçeshv âsajjata iti | Bh.

- \*\*) Bezieht sich dies auf das Feuer und seine Flammen, oder auf den von Blitzen durchzuckten Sturmwind?
- \*\*\*) Offenbar zunächst der Opferthiere. Die Bedeutung von paçu und paçupati bei den Pâçupatâs ist erst eine ganz späte Entwicklung.
- †) Uata und Bh. indess (auch Mah.) erklären bhava durch samsåra, heti durch åyudham, das Ganze also durch samsårasya chettre; ähnlich Anquetil: perire faciens non-scientiam.
- ††) Fehlt bei Bh.
- †††) åtatena dhanusha jaganti avate dharayate, yadva tadriçenaiva dhanusha tadvate matvarthiyo vinih, anyesham api driçyata iti dirghah |

ı

(Körper Bh. und Anq.) V.! V. dem untödbaren (? activisch Anq. non percutiens ullam personam) Barden \*): dem Herrn der Wälder V.! V. dem rothen Zimmermann (? khadgikåya grihådinåm vå kartre Bh.): dem Herrn der Bäume V.! V. dem listigen (?) Kaufmann: dem Herrn der Ufer V.! dem überall Weilenden (sarvadå sarvatra bhavatiti vå, s. Un. III, 50) Reichthum Schaffenden (svårthe an): dem Herrn der Pflanzen V.! V. dem Lautschallenden, Schreienden: dem Herrn der Fussgänger V.! V. dem Ganzumhüllten \*\*), Anstürmenden: dem Herrn der Wesen (virium Anq.) V.!

Anuvåka III. \*\*\*) Verneigung dem Siegenden, dem Niederschlagenden: dem Herrn der siegenden (Heere) V.! V. dem stattlichen Schwertführer: dem Herrn der Diebe V.! V. dem Köchertragenden Schwertführer: dem Herrn der Räuber V.! V. dem Schweifenden, Herumschweifenden: dem Herrn der Beutelschneider †) V.! V. dem Wandelnden, Herumziehenden: dem Herrn der Wälder V.! V. den Lanzenführenden (matvarthiyo vinih) Uebelthätern: dem Herrn der Stehlenden V.! V. den Schwertbewaffneten Nachtwandlern: dem Herrn der Mörder V.! V. dem Turbanbedeckten ††) Bergedurchstreifenden: dem Herrn der Wegreissenden †††) V.!

- \*) sûtâya jagadatmano rathasya yantre ahantyâya âtmajyotishe, hanyamâne 'pi çarîre na hanyata iti | Bh. Diese Erklärung scheint mir aber zu mystisch, wie überhaupt Bh. als Commentator keinen grossen Werth hat; er giebt fast immer zwei oder drei, auch vier Erklärungen, die oft alle nichts taugen.
- \*) kritsnam vå jagad vîtam bhaxitam antakâle yena tasmai, Atharvaçirăç (!) ca bhavati, tasmâd upasamhartre | Bh.
- \*\*\*) asyânuvâkasya deva eva rishik | pûrvasminn anuvâke dravyavishayam devasyâdhipatitvam pratipâditam, atra tu kriyâvishayam âdhipatyam pratipâdyate.
  - †) chadmakârino vastrân apaharanti kapatasâdhuveshâh.
- ††) Der ushnisha weist wohl direkt auf die Vratya hin, s. I, 33? oder trugen ihn auch die brahmanischen Arier?
- †††) kutsitam luncanti, lunca apanayane | s. Pan. 1, 2, 5. lunc gehört

V. den Pfeilführenden und euch den Bogenführenden V.! V. den die Bogen Anspannenden und euch die ihr die Pfeile auflegt V.! V. den sie Straffziehenden und euch, die ihr sie loslasst, V.! V. den Werfenden und euch, die ihr trefft V.! V. den Sitzenden und euch den Liegenden V.! V. den Schlafenden und euch den Wachenden V.! V. den Stehenden und auch den Laufenden V.! V. den Versammlungen und euch deren Herren V.! V. den Pferden und euch deren Herren V.!

Anuvåka IV.\*) (von Durvåsas) Verneigung den überall hin Treffenden und euch den gewaltig Treffenden (Heeren) V.! V. den Aufgeschaarten (Heeren utkrishtaganabhyah Bh.) und euch den Vernichtenden V.! V. den Kundigen (medhavibhyah, buddhimattaya jivanti) und euch ihren Herrn V.! V. den Vrata \*\*) und euch ihren Herrn V.! V. den Schaaren und euch ihren Herrn V.! V. den Schaaren und euch ihren Herrn V.! V. den Allgestaltigen V.! V. den Grossen und euch den Kleinen V.! V. den mit und euch den ohne Wagen Kämpfenden V.! V. den Wagen und auch ihren Herrn V.! V. den Heeren und euch deren Führern V.! V. den Wagenkämpfern \*\*\*) und euch den Wagenlenkern V.! V. den Zimmerleuten und euch den Wagenbauern V.! V. den Töpfern und euch den Eisenschmieden V.! V. den Punjishta†)

zu lump, wie (nicumpuna = nicumkuna im Kâthaka, wie) λυκος zu lupus: mit vrika haben diese beiden Worte etymologisch nichts zu thun; das Verbum lump wird aber ziemlich häufig vom vrika gebraucht. — Wie zu lump rumpere, so stimmt zu lunc wol runcare, averruncare (avarunc?).

<sup>\*)</sup> atah param kriyagunadravyavishayam adhipatyam drashtavyam.

<sup>°°)</sup> nânâjâtîyâ aniyatavrittayah utsedhajîvasamghâtâ vrâtâh | Bh. Nach Nirukti V, 3 scheinen die vrâtya viel mit Jagd zu thun gehabt zu haben.

<sup>\*\*\*)</sup> xattribhyah, rathânâm sixapitribhyah(?) | Nach Ūata sind: xattârah rathânâm adhishthâtârah.

<sup>†)</sup> punjishthebhyah, paxinam bandhah kathyate hi punjinam sampravatam payasam (vay-?) veshtayitarah, veshta veshtane (sic!) | Bh. (!)

(? Vogelfängern) und euch den Nishåda (Fischern) V.! V. den Pfeilschmieden und euch den Bogenverfertigern V.! V. den Jägern und euch den Meuteführern V.! V. den Hunden und euch ihren Herren V.!

Anuvâka V. \*) V. dem Bhava und dem Rudra, V. dem Çarva und dem Paçupati, V. dem Nîlagrîva und dem Çi-

Ūata dagegen hat: nishādā mātsikāh, punjishthā jātyantarasambandhāh pulkaçādayah.

\*) Rishi dieses und des folgenden Anuvâka ist bhagavân eva | atah param ashtamûrtibhir anushthânabhedena devah stûyate | bhava wird verschiedentlich erklärt, theils als der "Seiende, Ewige" (bhavaty eva, na kadâcid api na bhavati), theils als der "Alles Hervorbringende" (bhavaty asmin sarvam), nach letzterer Erklärung also das grade Gegentheil von çarva. "dem Zerstörenden", möglicher Weise erst deshalb gebildet, um den schrecklichen Gott durch einen guten Namen zu versöhnen. Wenn beide Worte v. 55 u. 57 auch als Beinamen der Rudras erscheinen, so sind sie auf diese wol erst von ihrem Meister übertragen worden, da besonders der Beiname bhavas auf sie nicht recht passen will. Nach Catap. I, 7, 3, 8 (freilich aus einer Zeit, wo die Identification des Rudra mit Agni schon statt gefunden hatte) sind beide Worte (s. auch I, 132. 140) Beinamen des Agni, und zwar Bhava der bei den Bâhîkås, Çarva der bei den Prâcyâs (also den Kosalavideha z. B.) gebräuchliche Beinamen. Da wir das Wort garva in der bekannten Stelle des Vendidad Fargard X, p. 342 antreffen, so hätte man eher die Angabe erwartet, dass garva der bei den Bahîkas gebräuchliche Namen sei. Ob beide Worte wirklich ursprünglich dem Agni, nicht dem Rudra angehören, ist schwer zu entscheiden; doch scheint mir im Allgemeinen das Gegentheil glaublicher, weil dem Agni in den Liedern des Rik vorherrschend eine friedliche, keine zerstörende Rolle zugetheilt ist; auch werden beide Worte direkt mit dem Blitz in Verbindung gesetzt im Atharv. X, 1, 23 bhavaçarvau asyatam papakrite vidyutim devalutim. — Der nîlagrîva wird von Bh. stets auf die Sage vom Kâlakûtagift bezogen, der Kapardin auf Çiva's jatâ, der giri auf den Kailâsa. - çipivishta ist eins jener Worte, die schon dem Yaska (Nir. V, 7-9) zu schaffen machten; Bh. hat folgendes: nirveshtitageshaya (çepâya?) | sarvadâ devadâruvanapradeçâdau vâ, yathâ, âdityâtmane, yathâ Skandapurâne çaityâchamatayogâd (?) vâ çipi vâri pracaxate | tatpânâd raxanâd vâpi çipayo raçmayo matâh || teshu pravishtah savitâ çipivishta ihocyate | yadvâ paçavah çipayah, yajno vai vishtikantha! V. dem Lockigen und dem mit den geschornen Haaren, V. dem Tausendaug'gen und dem Hundertbog'gen, V. dem Bergewohner und dem Strahldurchdrungnen (?), V. dem Spendendsten und dem Pfeilführer! V. dem Kurzen und dem Zwerghaften, V. dem Grossen und dem Bejahrtesten, V. dem Gewachsenen und dem wachsen Machenden, V. dem Vordersten und dem Ersten! V. dem Schnellen und dem Behenden, V. dem in den eilenden und dem in den raschen (Fluthen) Weilenden, V. dem in den Wogen und dem in dem ruhigen Wasser Weilenden, V. dem in den Strömen und dem in den Inseln Weilenden!

Anuvåka VI. V. dem Grössten und dem Kleinsten, V. dem Aelteren und dem Jüngeren (sarvaprånibhyah Bh.), V. dem Gleichaltrigen und dem Kaumgebornen, V. dem Hinteren und dem Unteren! V. dem in der Luftspiegelung und dem im Zauberkreise ') Weilenden, V. dem im Tode und dem in der Ret-

nuh paçavah çipir iti çruteh sarvaprânâdyantaryâmitvena pravishtâyety arthah | Im MBh. XII, 13229 erklärt der bhagavân nârâyanah selbst diesen seinen Beinamen; ich setze die ganze dunkle, aber inhaltreiche Stelle her: çipivishteti câkhyâyâm hînaromâ (kahl) ca yo bhavet || tenâvishtam tu yat kimcichipivishteti ca smritah | Yâsko mâm rishir avyagro naikayajneshu gîtavân || çipivishta iti hy asmâd guhyanâmadharo hy aham | stutvâ mâm çipivishteti Yâskah sarshir udâradhîh || matprasâdâd adhonashtam niruktam abhijagmivân | (niruktam bezieht sich wol nur auf das nirvacanam des einen Wortes? oder sollte es auf das Werk Nirukti sich beziehen?): çipi gehört zu çepa, çipra, Kiefer, hip, Hüfte, cippus.

\*) sobham nâma gandharvanagaram, Sâlvasobhanam(!) adhishthâyeti Mahâbhârate darçanât, idam ca sarvanagaropalaxanam, tatra bhavâya | pratikûlam saranam sara \( \textit{\cappa} \) raxâ bandho vâ tatra bhavâya | Bh. — sobha iti gandharvanagaram. subhayam iti vâ | abhicârakarma pratisara \( \textit{\cappa} \) pratyabhicâra \( \textit{\cappa} \) lata. — Saubham heisst nachWilson dict. II the city of Hariç candra suspended in the air. — Im M. Bhâr. ist Saubha die Stadt der Çâlva, s. V, 6076. 84. XII, 12959. Lassen Indien I, 614. 615: sie wird von Krishnazerstört, d. i. von Indra, dem Gott des lichten Himmels. Zeichnete sich das der Wüste benachbarte Land der Çâlva etwa sehr

tung Weilenden, V. dem auf dem Acker und dem auf der Tenne Weilenden, V. dem im Tone und dem in dessen Aufhören Weilenden ')! V. dem im Walde und dem an dem Waldsaum Weilenden, V. dem Hall und dem Wiederhall, V. dem mit dem schnellen Heere und dem mit dem schnellen Wagen, V. dem Helden und dem Zerschmetterer (der Feinde)! V. dem Eingehüllten und dem Rüstunggeschützten, V. dem Gepanzerten und dem Geharnischten "), V. dem Berühmten und dem mit dem berühmten Heere!

Anuvåka VII. (von Vyomakeça) V. dem in den Pauken und dem in den Paukenschlägeln Weilenden, V. dem Gewaltigen und dem Verwegenen, V. dem Boten und dem Ausgesandten (Herold), V. dem Schwertführer und dem Köcherträger, V. dem scharfe Pfeile Entsendenden und dem Gewappneten, V. dem Wohlbewaffneten und dem schönen Bogen Führenden! V. dem

- durch Lustspiegelungen aus? Wenn sie im MBh. als Dânava und Asura erscheinen, ist daran etwa der Hass Schuld, weil sie, wie Çiçupâla, der Bruder ihres Königs, Çivaverehrer waren? Wir finden auch sonst noch im MBh. den Rudra in Verbindung mit Dânavâs gebracht, s. oben I, 415, was sich aber dann ganz natürlich aus deren beiderseitiger Natur ergiebt, und nichts mit dem Hasse gegen die Çivaverehrer zu thun hat.
- \*) yama uparame, antakâlah prânasamyamanam vâ tatra bhavâya | yad vâ yamasya puram yâmyam, yamâc ceti vaktavyam iti nyat | xemo raxâ moxo vâ guptisthânam vâ | ur va râ sarvasasyâd liyâ bhûh | sasyânâm çodhanasthânam khalah | çlokyâya vedeshu bhavâya, çloka samghâte pâdabaddho 'xarasamghâtah çlokah | vedânâm a vasâne upanishadi hhavâya | Bh.
- \*\*) varmine kancukadhârine | varûtham sârather guptisthânam | bilmam bilavat sachidram çirastrânâdi bilmam iti Nairuktâh bhasmabhajanam ity anye | kavacine angaraxâvate kavacam nâma âgulphâvalambi kancukam | Bh. Ūata dagegen giebt folgende Erklärung: vilmam bhilmam bhâsanam (s. Nir. I, 20), sachidram çirastrânâdikam vilmam bhâsanam uttarângam ucyate | kavacam patasyûtam karpâsagarbham | varma lauham | varûtham hastinah upari grihâkârah kovrikah (kotakah?).

in der Strömung und dem auf den Pfaden Weilenden, V. dem in den Brunnen (kûpa Uata) und dem in der Wassersenkung Weilenden, V. dem in den Quellen \*) und dem in den Seeen Weilenden, V. dem in den Flüssen und dem in den Teichen Weilenden! V. dem in den Cisternen und dem in den Gruben Weilenden, V. dem in dem Regen und dem in der Dürre Weilenden, V. dem in der Wolke und dem im Blitze Weilenden, V. dem in der Gluth und dem in der Hitze Weilenden! V. dem im Winde und dem im Hagel \*\*) Weilenden, V. dem im Hause Weilenden und dem Hausbeschützer (cf. våstoshpati)!

Anuvåka VIII. (nebst An. IX vom bhagavat) V. dem Soma (dem mit der Umå vereinten!) \*\*\*) und dem Rudra, dem Dunklen und dem Rothen, dem Milden (çam-ga) und dem Paçupati, dem Schrecklichen (ugra) und dem Furchtbaren (bhîma), dem die vor ihm und die weit von ihm Treffenden, dem Tödtenden und dem Mordlustigen, V. den grünblättrigen Bäumen †). V. dem Retter! ††) V. dem Milden (çambhu) und dem Freundlichen, V. dem mild (çamkara) und dem freundlich Handelnden,

- \*) avidhâyini hrade bhavo kardamah sûdah | yadvâ çobhanodakah sthirodako marudeçah sûdah, udakasyodah samjnâyâm | das Wort stammt aber von der Wurzel sund, s. I, 415. cf. unser Sode?
- •••) påshånaçarkarådivarshasamvartako nâma meghah reshmå, våtodbhûtå pånsavo reshmåna ity apare |
- \*\*\*) Diese zweite Erklärung giebt auch Sâyana zu Taitt. Ârany. X, 1, 15.
- †) Es ist zwar überhaupt keine logische Ordnung in den Epithetis, aber diese "gr. B." kommen doch ganz besonders unerwartet. Sie fehlen bei Anq.
- ††) târa gehört, wie die folgenden Worte, zu den Schmeichelnamen, die man dem Rudra giebt, ihn mild zu stimmen, damit er ârâdkanavaçena jagad anugrihnâti. Bh. bezieht es auf die Errettung samsåraduhkhasågaråt (ebenso Ūata) und ist dies die Auffassung, welche sich von diesem Worte in den Upan. findet: Bh. citirt auch deshalb die Atharvaçiras und die Jâbâlopan., so wie er zu çiva eine Stelle angeblich aus der Atharvaçikhå anführt.

V. dem Gnädigen (çiva) und dem Gnädigsten! V. dem in den Furthen und dem an den Ufern Weilenden, V. dem am jenseitigen und dem am diesseitigen Ufer (des Meeres) Weilenden, V. dem überund dem hinaus-führenden (Schiffe), V. dem in der Fracht und dem bei dem Reisenden Weilenden\*), V. dem in den Gräsern und dem im Schaume Weilenden, V. dem im Sande und dem in der Stromschnelle Weilenden!

Anuvâka IX. V. dem in öden (salzigen) und dem in betretenen Orten Weilenden, V. der steinigen und der bewohnten Gegend \*\*), V. dem Lockigen und dem Gewaltigen \*\*\*), V. dem im

- \*) Alle diese Ausdrücke, die nebst den folgenden auf die kühne Schifffahrt und das gefährliche Meer zu beziehen sind, werden von Bh. mystisch aufgefasst; sollte dieser Doppelsinn ihnen wirklich auch ursprünglich zu Grunde liegen?? prataranaya tasmin samsâre prakarshena taranahetave, uttaranâya asmât samsârâd uttaranahetave, 'nimajjanahetave | âtâryâya, samsâratîram prâpyâ 'pi punarâvartanam âtârah, ave tristror ghan Pân. III, 3, 120 (Pan. kannte also das Avatārasystem) °), bahuvacanād angpūrvâd api bhavati, tatra bhavâya anugrahâya tatra sthitâya | &lâtyâya ca, bhûyo bhûyah samsarasagare avartanarûpena paribhramanam ålåtah akhilam bibharti, varnavyatyayena takârasya takârah, ad ir eva vâ (?) prakrityantaram, tatra bhavâya, kecid âhuh alâta(h!) svarga iti sa hi sukhântaram bhartsayatîti | âtâra heisst nach Wilson fare, freight, und al âta a sirebrand. Anq. übersetzt âtârya durch naulum und âlât ya durch dans naulum (Befrachter). Ist âlâta etwa aus âra "die Ferne" und âta von V at "wandern" gebildet = ,, weithinreisend"? -
- ••) Ūata bezieht beide Worte auf die See: kim etad udakam himîbhûtam uta çileti yatra vitarkah kimçilah, yadvâ kimçilâ uta (!) karkarah | xiyanty asmin nâva iti xayanah (Bucht) |
- •••) pula staya ħ kuntalâh tadvate, matpratyayo lupyate, prasâdakâle kadâcit kapardî kadâcit kundalavân(!) eva âgachati | kecid âhuħ sarvadâ sarveshâm puras tishthati purastir iti, prishodarâditvâd rûpasiddhiħ, evam mahânubhâvo 'pi sarvadâ sulabha eva | so auch Ūata: puras tishthatîti pulastiħ, çubhâçubhadidrixayâ | und Anq. testis omnium operum purorum et malorum. Mir scheint pulasti von √ pul (pur, prî) abzuleiten = gross, umfangreich, gewaltig, s. oben I, 417, und

<sup>\*)</sup> wenn dies sutram ihm nämlich ursprünglich angehört, es ist aber bhashye na vyakhyatam; der Scholiast bezieht das Wort auf den avataro nadyaa!

Stalle und dem im Hause Weilenden, V. dem auf dem Lager und dem in dem Innern des Hauses \*) Weilenden, V. dem im Brunnen und dem in den Höhlen Weilenden (gahvaram mahad udakam Uata), V. dem in Lachen \*\*) und dem im Reife Weilenden! V. dem im Staube und dem im Kothe Weilenden, V. dem im Dürren und dem im Grünen Weilenden, V. dem im unfruchtbaren Lande und dem in den Wucherpflanzen Weilenden, V. dem in der Erde und dem in der Flamme Weilenden \*\*\*). V. dem in den Blättern und dem in dem Fall der Blätter

zwar durch ein Affix asti, welches ursprünglich ein auf ti abgeleitetes Feminin von der V as = "Sein" gewesen sein mag, so noch in svasti, und später eben blos als Affix diente; ich finde es wieder in den Worten: abhishti, parishti, prashti, nishti (Taitt. Ar. X, 13, 6), gabhasti, çrâvasti, Agasti, xipasti; von dem entsprechenden Affix auf a haben wir nur den Abl., astat: - bei den Formen desselben und bei pulasti, gabhasti, çrâvasti, Agasti, xipasti könnte man auch ein Taddhitaassix ta und ti annehmen, doch weiss ich dann mit abhishti, parishti, nishti, prashti, uparishtåt nichts anzufangen. Die Comm. gehen bei Erklärung der Worte auf sti fast stets auf die V sthâ zurück; an und für sich wäre es allerdings auch nicht unmöglich, dass sich am Ende von Compos. noch die alte unaspirirte Form derselben erhalten haben sollte (, denn die Aspiration ist an dieser V offenbar eine rein indische Entwicklung). Pulasti ist übrigens der Name eines der sieben epischen Rishi und Brahmasöhne, s. oben I, 417; pulastya, Agastya sind eine weitere Entwickelung durch Affix ya, oder sind sie von puras, agas durch tya abzuleiten?

- e) geham pràsâdâdi Bh. (!) geham garbhagriham Ūata. Das Wort ist offenbar eine prâkritische Veränderung von griha mit modificirter Bedeutung; mit welcher? ist unsicher. Die Comm. scheinen es als "Tempel" zu fassen, doch scheint mir eine solche Auffassung unwahrscheinlich.
- \*\*) lupyate trinâdikam asminn iti lopah kathinapradeçah, tatra bhavâya | ulapâ valvajatrinâdayah tatra bhavâya | Bh. Dagegen Ūata: lope bhavo lopyah, lupyata iti lopah | ulupe bhava ulupyah ûrdhvam lupyate (lapyate!) uccâryate na tu lopa ivâçravanam upaiti ulupyah | Wilson hat ulupa, ulupa und ulûpa.
- ooo) urvî prithvî tasyâm bhavâya, chândaso dîrghah, bhûtalamâtram grihyate | sûrmih antah sushirâprakritih sûrmyam sushiram iti dar-

(d. i. in den frischen und dürren Bl.) Weilenden! V. dem Fortstossenden und dem Dreinschlagenden, V. dem Quälenden und dem Peinigenden!

V. euch den (Regen Anq.) spendenden Herzen der Götter V. den Verletzenden, V. den Untersuchenden, V. den Herausgeschlagenen, V. den in Fülle Gedeihenden! \*)

çanât, sûrmi (!) jvalantî vâ çishyed iti ca | Bh. (!) Dagegen Ūata, Mahîdhara und Anq. ûrvya von ûrva = vadavâgni (cf. Rik mand. II, 35, 3. III, 1, 14. 32, 16) ableiten. Unter sûrmya versteht Anq. das ignis resurrectionis omnia consummans: über sûrmi als Flamme s. Benfey im S. V. glossar s. v. Das v des weissen Yajus ist wol aus dem m entstanden (wie in âgavishtha, purogava)?

\*) Dieser Schlusspassus ist sehr unverständlich. Die Comm. (mit Ausnahme von Ang.'s Auktoritäten) verstehen nach dem Vorgange des Cat. Br. (IX, 1, 1, 23) unter den "Herzen der Götter" die drei Hauptgötter, auf welche alle andere zurückzuführen sind, Agni, Vâyu und Sûrya: ob mit Recht oder mit Unrecht, lässt sich bei dem völligen Mangel an Zusammenhang nicht beurtheilen. Die einzelnen Beiworte sind eben so dunkel: kirikebhyas zunächst wird vom Catapatha, von Ūata (jedoch vrishtyådyupakårena) und von Bh. von y kri abgeleitet = idam sarvam kurvanti, von Anq. dagegen und auch von Bh. von V krî, perfundere (sc. pluviam Ang.) = kiranti yadrichayâ lokân nach Un. IV, 144. Da kiri den varâha bezeichnet, da wir ferner den Rudra schon als divo varâha kennen, und seine Rudra als varâhavo hiranyacakrâh gefunden zu haben glauben (s. oben I, 272), so läge es nahe, auch hier auf diese Bedeutung zurückzugehen, wozu indess allerdings "die Herzen der Götter" so wenig, wie die Tradition passen will: - vixînakebhyas (vixinatkebhyas Vâj. S.) wird einstimmig auf die Wurzel xi hinsâyâm zurückgeführt (ete vai tam vixinanti, yam vicixîshanti Çat.); vicinva tkebhyas beziehen die Comm. und Anq. auf die "Unterscheidung" (und resp. Gunst oder Ungunst) zwischen den Guten und Bösen, aber das Catap, sagt einfacher ete hîdam sarvam vicinvanti "denn sie durchsuchen dieses All" und zwar abhyavahârârthem, "zur Speise," wie Sâyana angiebt (cf. Rik. I, 90, 4), der hinzufügt: tatparihârâya (um dies zu verhindern) tebhyo nama ity âha: — zu ânirhatebhyas sagt das Çatap.: ete hy etebhyo lokebhyo nirhatah und bezieht dies Sayana auf die kurz vorher (kand. 6.) berichtete Sage von der Entstehung der Rudras aus den in die Welten hinabgefallenen und daselbst zerstreuten Thränen des Prajapati, Uata dagegen auf eine andere

Anuvāka X. v. 47 (von Pulaha) O du in die Flucht jagender! Herr des Somatrankes (hier)! Zerspalter!\*) Schwarzrother! diese Menschen, diese Thiere erschrecke nicht (antarbhāvitanyarthe)! stürm nicht los (auf sie)! und möge uns keines davon erkranken! — v. 49 (von Skanda)\*\*) Was Rudra! deine gnädige Form, die gnädge, allzeit heilende, die gnädge Heilkraft Rudra's ist, damit zum Leben sei uns mild! — v. 48 a u. b. (= Rik. I, 114, 1. 2. nach Bh. von Māndavya)\*\*\*) Dem starken Rudra bringen wir, dem Lockigen, dem Männertödtenden jetzt dies Gebet †) hier dar, dass Heil sei unsern Zweifüsslern und Vierfüsslern, und unverletzt all, was in diesem Grāma (Dorfe)

Sage: hantir gatyarthah, ete agnivâyusûryah sargadau abhimukhye etebhyo lokebhyo nirgatah; Bh. endlich erklärt das Wort also: hana hinsâyâm, yan maryâdayâ kriyate yac ca niçcitam eva kriyate, tad anirghalam (!), tadvadbhyah, na va 'nyayena kurvanti na ca 'parâdheshn udâsata iti; yadvâ vyatyayena kartari nishthâ maryâdayâ niçcayena hantribhyah; apare bruvate, hanter gativritter iyam kar, mani nishtha maryadaya nirgamita iti ubhayajanana (?) kirtanad yatnâc ceti, ubhayena devatântarebliyah prithakkritâ ity arthah | warum soll das Wort nicht gradezu die "Fortgeschlagnen, Abgewehrten, Abzuwehrenden" bedeuten? - âmîvatkebhyah endlich, das nur im Taitt. steht, erklärt Bh. durch samantad vijrimbhamanebhyah, mîva sthaulye (dhat. 15, 56) mîn hinsayam (dhât. 31, 4) bhauvâdika udâttet, tatah çatrantât pûrvavat kah, varnavyatyayena nakârasya vakârah, mînâter nigama iti (Pân. VII, 3, 81) hrasvatvam vyatyayena vikrîyate | ; während die Worte bhauvådika udåttet sich nur auf / mîva beziehen können, bezieht sich die übrige Erklärung auf V min; seltsames Durcheinander! Ich ziehe natürlich die erstere Wurzel vor, von der sich z. B. auch Cat. Br. V, 2, 2, 19 die Form pramîvati = jnapayet, ahvayet Sây. vorfindet.

- \*) Die Comm. aber fassen sämmtlich daridra = nishparigraha und zwar Bh. = anådritaparigraha, Mah. = advittya.
- °°) devo'pi skandarûpo rudrah.
- •••) Im Rik gehört der betreffende Hymnus dem Kutsa an; dgl. findet sich mehrfach, dass derselbe Vers alibi aliis zugeschrieben wird-
  - †) imå matih im Rik bezieht sich eben auf den Hymnus, in dessen erstem Verse diese Worte stehen, nicht etwa auf das Çatar.

Sei mild uns, Rudra! schaff uns Freude auch herbei! denn dir, dem Männertödtenden, mit Preis wir nahn: welch Heil und Frieden Vater Manu\*) (s. oben I, 194. 195) sich erwarb, das mögen unter deiner Leitung wir empfahn! - v. 15 u. 16  $(= Rik I, 114, 7.8)^{**}$  Nicht unsre Grossen und auch unsre Kleinen du, nicht die Erzeuger noch auch die Erzeugten uns, nicht unsre Väter noch auch unsre Mütter triff! nicht die uns lieben Leben Rudra! du verletz'! - Nicht unsre Söhn' und Enkel noch Verwandte uns, nieht Rinder uns, noch Pferde Rudra! uns verletz'! Nicht unsre Männer Rudra! schlage du im Zorn, mit Opferbutter bringen wir Verehrung dir. — Fern (= Rik I, •114, 10) dein Kuhschlagend, Menschenschlagendes Geschoss! Manntödtender, nur Fried und Freud sei uns von dir! Beschütze uns und sei Gott! günstig uns gesinnt, und spend' uns Sicherheit, da hochgeehrt du wardst. — Den hehren (= Rik mand. II, 33, 11), jungen, Höhlewohner(?) preiset nun, der furchtbar wie ein Leu, zerreisst mit starker Kraft! und mild sei Rudra du dem Sänger der dich preist! auf andr' als uns sich deine Schaar losstürzen mag! – v. 50 Des Rudra (= Rik. mand. II, 33, 14) Waffe mög' in Fried' uns lassen, des Böses sinnenden flammenden Bosheit! Ab spanne du die Bogen für die Opfernden! sei gegen Söhn' und Enkel mild, o Spendender! - v. 51 O Spendendster! o Gnädigster! sei gnädig und wohlwollend uns! leg auf dem höchsten Baum die Waffe nieder du (dies erinnert an MBh. IV, 300), ein Fell thu an \*\*\*) und komm herbei, den Stab

<sup>\*)</sup> manur manvånah sarvajnah pita prajanam pita prajapatih | Bh.

<sup>••)</sup> Da mir von hier ab Bh.'s Comm. nicht mehr zu Gebote steht, so fehlt natürlich auch die Angabe der Rishi.

<sup>\*\*\*)</sup> krittim vasåna h: = thu die Rüstung ab und zieh ein bequemes Fell an; krittivåsas ist später einer der Beinamen des Çiva geworden, in Folge dieser und ähnlicher Stellen z. B. Våj. S 3, 61; über kritti s. Nir. V, 22. Roth bei Spiegel "der 14te Fargard d. Vend." p. 134 fasst es als "Gewand."

nur tragend \*) komme her! — v. 52 Pfeilschiessender \*\*)! Dunkelrother! Verneigung sei dir Heiliger! was deine tausend Waffen sind, auf Andre mögen stürzen sie! — v. 53 die tausend Waffen tausendfach, die du in deinen Armen hältst, als deren Herr \*\*\*), o Heiliger, mach ihre Spitzen abgekehrt!

Anuvåka XI. v. 54. Die Tausende, die tausendfach von Rudrås ob der Erde sind, wir spannen deren Bogen ab für abertausend Meilen weit. — v. 55 Die Bhavås, die wohl in der Luft in diesem grossen Meere sind, wir spannen etc. — v. 57 Die schwarznackigen, weisshalsgen Çarvås, die Unterirdischen †), wir spannen etc. — v. 56 Die schwarznackigen weisshalsgen Rudrås, die an dem Himmel ziehn, wir spannen etc. — v. 58. Die in den Bäumen grasig gelb, die schwarznackigen, dunkelroth, wir spannen etc. — v. 59. Welches der Wesen ††) Herren sind, haarlose oder lockige, wir spannen etc. — v. 62. Die in den Speisen tödlich sind und in dem Trank den Trinkenden, wir spannen etc. — v. 60 welches der Wege Wegwächter, die Nahrungbringer †††) (?), kämpfenden, wir spannen etc. — v. 61.

- °) kira hinsâyâm vikirann (vikirân?) ishûn drâvayati vikiridrah | Uata.
- \*\*) pinâkam kodandah | Ūata; s. Roth zur Lit. und Gesch. p. 40.
- ess) tâsâm hetînâm îçân a h san | Ūata; also îçân a nicht etwa in der epischen Bedeutung, wie es Mah. fasst = jagannâtha.
- †) prithivyāh adhah pātāle caranti adhah xamācarāh | Ūata, der die Worte also als Compos. fasst. Die Lesart des Taitt. und Kāth. adhā x. ist wol Schreibsehler des Codex? oder ist wirklich adhā = adhas?
- ††) oder sollte hier bhûta gar in der späteren Bedeutung von goblin zu nehmen sein, wie Mah. es will?
- †††) ailav rin dâh (mit n!) ilâyâ bhûmeh sambandhi ailam annam vrindanti bibhratîty ailavridăh, vibhattînâm dârus iti (!?) ailavrindâh, ailam bhaktebhyo deyam annam ye bibhrati te ailabhritah, ailabhritah santa ailavrindâ ity ucyante | Ūata. Das Wort ist mir völlig dunkel; ich vermuthe, dass Ailavila, Ailavida "a title of Kuvera" eine spätere Prâkritisirung des Wortes ist, mit Verwandlung des d in d und resp. l. Ist die ursprüngliche Form etwa Ailavrita

Die um die tirtha wandern her \*), schwertführend, lanzenführende, wir spannen etc. — v. 64 die Rudrås, die in solcher Art und mehr noch hausen überall, wir spannen deren Bogen ab für abertausend Meilen weit.

- v. 66. 65. 64. Verneigung sei den Rudra, die auf der Erde, die in der Luft und die am Himmel weilen, die (ungesunde) Speise, Wind und Regen als Pfeile schiessen! Ihnen (zu Ehren spreize ich meine) zehn (Finger) nach Osten, nach Süden, nach Westen, nach Norden und nach oben (aus)! Ihnen sei Verneigung! sie mögen uns mild sein! Wen wir hassen und wer uns hasst, den geben wir Eurem Schlunde preis!
- 19. Djog Sankha. Yogaçixâ, die 22ste Upanishad des Atharva bei Colebrooke. p. 197—199. Ein Capitel in zehn Çlokâs (E. I. H., 1726). Hier sind wir plötzlich wieder (schon durch die Sprache) in die späteste Zeit der Yogaphilosophie, in die Purâzazeit hinein versetzt. Folgendes ist die Uebersetzung:

Die Yogalehr' erkläre ich, die höchste aller Wissensart: wer über (diese) Kunde (mantram) sinnt, dess ganzer Körper zittert dann. — v. 2. Nach Padma-Art \*\*) sich setzend hin, oder wie anders es beliebt, schau er die Nasenspitze an und schliesse Händ'

- mit t (cf. Ilåvrita)? Ailavila ist auch der Name eines Königs MBh. XII, 6194; das elabridå des Codex ist übrigens wol nur Schreibfehler für ailabridå; steht aidamridå in K. etwa für aidabhridå? yavyudhah ist eine reduplicirte Form.
- ') sc. um die Unsren zu tödten. Hier sind offenbar wol die räuberischen Ureinwohner Indiens zu verstehen, welche die Brähmana bei ihren Waschungen überfielen; ist tirtha hier, wie oben (v. 42) schon als "heiliger Badeplatz" zu nehmen? oder bedeutet es noch blos "Furth"? Die Furthen sind offenbar zunächst auch als Badeplätze benutzt worden, daher denn die weitere Entwickelung des Siunes. (Ang. fasst es als aedificia cultui divino sacrata!)
- \*\*) åsanam padmakam baddhvå, Anq. i. e. quatuor genibus; also wol representing the leaves of a lotus? s. Amritanåda v. 18. Im Comm. zu Caurapanc. v. 48 ist pankajåsana und im Anangaranga X, 18 padmäsanam eine besondere Art des surata.

und Füss' zusamm. - v. 3. Den Geist vollständig sammelnd dann, über "om" er mag sinnen nach und denke unverrückt daran, ins Herz schliessend den höchsten Herrn (hritkritvå! parameshthinam). — v. 4 Ein Stamm\*), neun Thüren sind dem Leib, drei Säulchen und fünf Gottheiten: in diesem sogestalten Leib der Kundige dann mag erschaun - v. 5 die himmelthron'de Sonnenscheib' mit Strahl und Flammen übersät: in ihrer Mitt' ein Fener ist, das hell wie eine Fackel flammt; - v. 6 in dessen Spitze welche Form (måtrå), das ist des Allerhöchsten Form. Es schneiden nun die Sonne durch mit Sinneskraft die Sinnenden (yogâbhyâsena yoginas); — v. 7 und zweitens öffnet er (der Sinnende) sich dann das reine Thor der sushumnå; des Gürtels Kelch (?) durchschneidend drauf erschaut das Allerhöchste er \*\*). — v. 8 Und wer aus Trägheit sinnet nicht, oder weil ihm die Gnade fehlt (câprasâdatah), liest Tags dreimal er (diese Lehr'), erreichet er den höchsten Ort. - v. 9 Und diese Wahrheit fassend nun, die ich in Kürze hier gesagt, der Sinnende erkennen wird den Allerhöchsten Gnädigen \*\*\*). - v. 10 Dann die in Lebenstausenden begangne Sünde schwindet fort,

- \*) Die columna magna ist die spina medii dorsi in cuius medio vena sushumna est (also das Rückgrat?), die neun Thüren sind die beiden Ohren, Augen, Nasenlöcher, der Mund et duo foramina duorum membrorum particularium, die drei Säulchen sind die drei gunas, und die fünf Gottheiten sind prana, apana, samana, udana, vyana. So Anquetil.
- ••) dvitîyam (dvitîye 2te Hand) sushumzâdvâram pariguddham visarpati | kulâle (kalâpa-2te Hand) samputam bhittvâ tatah pagyati tatparam || cf. Brahmavidya v. 10 u. 11.
- boddhayogena boddhayyam prasannam parameshthinam | statt boddhayyah prasannah parameshthi; in der That eine äusserst seltsame Construktion, die sogar ganz ungrammatisch ist. Der Stil ist überhaupt in allen den Upanishaden, die, wie die Yogaçixâ und ihres Gleichen, der spätesten Zeit des Yogasystems angehören, ein sehr verzwickter und abrupter.

und in dem Sinnen man erkennt den besten Rettungspfad der Welt.

20. Djogtat. Yogatattva. Die 23ste Upanishad des Atharva bei Colebrooke. p. 200 - 203. Ein Capitel in 15 çlokâs (E. I. H. 1726). v. 1. Des Sinnens (Yoga) Wesen künde ich den Sinnenden zu Liebe nun, was hörend oder lesend auch man aller Sünden ledig wird. — v. 2. Der grosse Sinner Vishnu heisst von grosser Macht und Bussekraft: als Leuchte auf der Wahrheit Pfad erschaut wird Purushottama \*). - v. 3. Aus denen man getrunken einst, die Brüste presst voll Wollust man: im Schoosse, dem man einst entsprang, man jetzo fröhnet der Begier. - v. 4 Die Mutter war, wird Gattin noch, und Mutter, die einst Gattin war; der Vater war, wird wieder Sohn, und Vater wird, der Sohn einst war; - v. 5 So in dem Weltenrade fort, dem Krug am Brunnenrade gleich, viele Geburten irrend durch, horchend (?) durchwandert man die Welt \*\*). - v. 6 Der Welten drei, der Veda drei, der sandhyå drei \*\*\*), der Götter drei (trayah surâh), der Feuer drei, der guna †) drei. - Alles in aum's drei Moren ruht. — v. 7 Wer die drei Moren ++ ) hat er-

<sup>\*)</sup> Ueber diese beiden Verse s. oben p. 1 bei der Dhyânavindu Up.

\*\*) evam samsâracakrena kûpacakraghatâ iva | bhrayanto (bhrâmyante?)
yâni janmâni çrutvâ lokân samaçnute || çrutvâ übersetzt Anq.
durch: cum ipsa hoc opinione et non scientia. Ich füge auch hier
seine vortreffliche Note bei: mater et mulier, pater et filius, avus
et nepos, etc. omnes unum et idem: figurâ tantum et priori vel
posteriori explicatione diversi; quemadmodum situla, successive plena
et vacua, vacua et plena, eadem semper remanet. Hae sunt unici
entis in se ipsum conversiones, quas, rerum nescius, diversa arbitratur entia, et per quas ipse transit, donec, errore deposito, omnia
in se, et se in omnibus, unum in se, se in uno, vero intuitu conspiciat.

<sup>\*\*)</sup> fehlt bei Anq.

<sup>†)</sup> guna ist Anq. entlehnt, im Text fehlen zwei Silben.

<sup>††)</sup> trayânâm axare prâpte: statt trayâxare (wie v. 6) oder tryaxare!

kannt, und dann noch eine halbe (sonum e naso Ang.) liest, durch den ist dieses All erfasst, erlangt durch ihn das höchste Wort. - v. 8 Wie in der Blume ruht der Duft (padma Cod., aber: odor Anq.), wie in der Milch die Butter ruht, wie in dem Sesam ruht das Oel, und in dem Steine ruht das Gold (so ruht in aum das ganze All, Anq.). - v. 9 Im Herzen steht 'ne Lotusblum' (s. dhyånav. v. 14) und diese trägt den Kelch gesenkt, den Stengel aufrecht, tropfend Thau (adhovindum! fehlt bei Ang.), mitten darauf die Seele (? manas) ruht. - v. 10 Bei a die Lotus glänzet hell, bei u sie sich entfaltet ganz, bei m ein Klang enttönet ihr; die halbe mora fest dann bleibt (? ardhamåtrâ tu niçcalâ). - v. 11 Reinen Krystalles Funkelglanz, den hellen Sonnenstrahlen gleich, erschaut der, dessen Sinnen tief (vogayuktatma), dem Purushottama geweiht; - v. 12 der Schildkröt' gleich mit Hand und Fuss im Haupte er (ihn) halten mag\*): so ist zu allen Oeffnungen der Luft der Eingang dann verwehrt (vâyuh pûritapûrakah); — v. 13 und trotz des Schlusses aller Thor' er athmet ein und athmet aus, wie in dem Krug die Lampe brennt: (dies) nirvâna heisst drum kumbhaka (s. oben p. 3 bei dhyânav. v. 12.). — v. 14 Gleich einem frischen Lotusblatt, beim Auslassen des Hauches dann, zwischen den Brau'n înmittst der Stirn das weilt, das Unerkundbare. - v. 15 An einem (stillen), ruhigen, einsamen, ungestörten Ort sicher dem Geiste wird zu Theil Seligkeit durch des Sinnens Kraft \*\*).

- \*) kûrmavat pâzipâdâbhyâm çirasy âtmani dhârayet (sc. den Glans?)| mit den beiden Fersen duas deorsum apertas portas, mit den Daumen die Ohren, mit den Zeigefingern die Augen, mit den Mittelfingern die Nasenlöcher, und mit den vier kleinen Fingern die Lippe schliessend, gleicht er der Schildkröte, die sich zusammengezogen hat; cf. xurikâ v. 3.
- o) Die fünf ersten axara fehlen, statt ihrer stehen die 5 ersten axara von v. 13 wiederholt: nishiddhe tu na] nirvåte nirjane nirupadrave niçcitam câtmabhûtânâm arishtam yogasevayâ || der ganze Vers fehlt bei Anq.

Schiw Sanklap. Çivasamkalpa. Aus dem Yajus. p. 204-206. Ein Capitel. Es besteht diese Upanishad aus den sechs ersten Versen des 34sten Buches der Våjasaneyi-Sanhitå in der Mâdhyandinaçâkhâ. In der Kânvaçâkhâ finden sich dieselben nicht; zwar führt sie der Codex des Samhitapatha derselben (Oxf. Wils. 364) beim Beginn des 33sten Buches auf. aber nach dem sechsten Verse heisst es in der Handschrift selbst: iti shatkandikâ(h) paraçâkhoktâ(h), und folgt darauf unmittelbar in neuer Zählung v. 1 noch einmal, der nämlich auch im Jatapatha (Oxf. Wils. 93) das 33ste Buch in der K. C. beginnt. worauf denn gleich Mådhy. 34, 7 als v. 2 folgt. Auch im Taittiriya-Yajus finden sich diese sechs Verse nicht vor, noch im Rik, oder Atharva, und habe ich sie nur wiedergefunden als v. 5-10 des ersten Adhyâya des (sämmtliche Rudrastellen aus der Vajas. S. zusammenstellenden) Rudrajapa im codex Millianus, so dass ich ausser Mahidhara's auch Ūata's Commentar dazu besitze. — Der Name ist offenbar von dem Refrain jedes Verses: tan me manah çivasamkalpam astu entlehnt, ebenso wie daraus auch in der Anukramanî des Kâtyâyana Çivasam kalpa als Name des Rishi dieser Verse hervorgegangen ist \*). Manu 11,250 findet sich eine übergrosse Heiligkeit und Wirksamkeit diesen Versen zugeschrieben, denn es heisst daselbst, dass, wer (einen Monat lang alle Tage Comm.) einmal \*\*) das Çivasamkalpa betet, sogar von dem Golddiebstahl (einem der Hauptverbrechen) augenblicks entsühnt wird. Bei Yåjnavalkya an der entsprechenden Stelle fehlt diese Angabe, und findet sich

<sup>\*)</sup> Es findet sich häufig, dass der Name eines Rishi einem Worte, das sich im Verse findet, entlehnt ist; s. Våj. S. spec. I, p. XII.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Mitâxarâ zu Yâjn. 3,304 gilt dieser sakrijjapa nur, wenn ein frommer Dieb einem bösen Reichen das G\u00f3dd stiehlt! so 'tyantanirgunasv\u00e4mikasvarnaharane gunavato 'pahartur drash\u00e4avya\u00e4\u00e4

das Çivasa mkalpa auch in den andern dharmaçâstra, wie es scheint, nicht vor; wenigstens ist es, nach Stenzler's gütiger Mittheilung, weder bei Vishnu Cap. 56 (athâtah sarvavedapavitrâni bhavanti) noch bei Vaçishtha (sarvavedapavitrâni vaxyâmy aham atah param in der Mitâx. zu Y. 3, 309) erwähnt, noch hat Stenzler es irgendwo sonst genannt gefunden. Dass es eine Art Busslied ist, ergiebt sich aus der folgenden Uebersetzung: die Seele soll sich ihrer hohen Würde, ihrer Einheit mit dem Allgeiste erinnern und deshalb nur zu ihrer würdigem Handeln sich hergeben; es ist dies in der That der reinste ethische Grund, der irgend für das moralische Handeln gefunden werden kann.

v. 1. Der da im Wachen in die Ferne wandert, der göttliche, und so im Schlummer auch, der weithingehn'de, einzges Licht der Lichter, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend \*). — v. 2. Durch den die Thätigen, Einsicht'gen handeln, beim Opfer, bei Erkenntnissen, die Weisen, der früh'r als Alles, hehr, im Innern wohnend, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend. — v. 3. Der da erkennet, denket und beharret, das unsterbliche Licht innen der Wesen, und ohne welchen \*\*) nichts je wird gethan, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend. — v. 4. Der da Vergangenes, Seiendes, Zukünftiges, dies All umfasset der Unsterbliche, ausführt das Opfer mit den sieben Priestern, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend. — v. 5. In dem die Ric, die Sâman und die Yajus ruhen, wie in der Radesnab die Speichen, in dem der Wesen ganzes Denken webet, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend. — v. 6.

 <sup>)</sup> çivah kalyanakarı dharmavishayah samkalpo yasya tat, tâdriçam bhavatu; manmanasi sada dharma eva tu, na kadacit pâpam ity arthah | Mah.

<sup>\*\*)</sup> yasmåd rite | über diesen Gebrauch von rite als Postposition in der Bedeutung von "ohne" s. Benfey im Glossar zum S. V.

Der, wie die Ross' ') ein guter Lenker, also die Menschen antreibt, wie mit Zügeln Pferde, im Herzen wohnet, alterlos, der Schnellste, dieser mein Geist sei frommem Vorsatz folgend!

- 23. Athrb Sakha: Atharvaçikhâ, die zehnte Up. des Atharva bei Poley in seiner Uebersetzung der Colebrookeschen Abhandlung: p. 207—212. Ein Capitel. Çankara's Commentar dazu (s. auch I, 469) befindet sich Chamb. 142, aber, wie schon oben I, 383 bei der Atharvaçiras Up. \*\*) bemerkt ward, in einem gänz-
  - \*) açvân iva | in der Samhitâ (auch im Kânvacodex) ohne Anunâsikya, s. Vâj. S. spec. II, 199. Roth zur L. u. G. 72. Kâtyâyana im Prâtiçâkhyasûtra III, 7, 18—22 erwähnt unter den einzeln aufgeführten Ausnahmen, wo n nach â vor Vocal nicht Anunâsikya wird, diese Stelle nicht, hat sie also entweder übersehen oder sie nicht so, oder endlich gar nicht in der Samhitâ gefunden; letzteres scheint mir wahrscheinlich; der Kâtyâyana, dem die Anukramanî zugeschrieben ist, kannte allerdings die sechs Verse als zur Samhitâ gehörig, aber er wird wol eben eine von dem Kâty., der als Verfasser des Prât. gilt, verschiedene Person sein. Im Çrautasûtra des Kâty. endlich, oder im Çatapatha Brâhmana, werden die Verse, so wenig wie der ganze 34ste Adhyâya, erwähnt; ob etwa in dem Kâtiya grihyasûtra des Pâraskara?
- \*\*) Zur Atharvaçiras bemerke ich noch nachträglich, dass noch eine zweite Up. dieses Namens existirt, verschieden von der, die Anquetil übersetzt hat; Vans Kennedy nämlich in seinen researches into the nature etc. p. 442 sagt folgendes: "the Atharvaçiras Up. consists of five distinct Upanishads, which relate to the five principal deities or the five shrines (pancâyatanâni) and are therefore entitled the Ganapati- (s. bei ihm p. 189 und übersetzt eb. p. 493), Nåråyana- (übers. eb. p. 442), Rudra- (übers. eb. p. 445), Sûrya-(übers. eb. p. 346), and Devi- (übers. eb. p. 491) "Upanishads." Alle diese Upan, gehören zu den allerspätesten ihrer Art und sind sie sämmtlich in Tantra- oder Purânastil geschrieben, mit Ausnahme nur der Rudra-Up., welche mit dem ersten Capitel der bei Anquetil übersetzten Atharvaçiras - Up. ziemlich wörtlich übereinstimmt; auch die Devi-Up. enthält Stellen, die dem bekannten Hymnus an die vâc (I range with the Rudras) aus dem zehnten Buche des Rik wörtlich entlehnt scheinen. Ich habe übrigens diese bei Vans Kennedy übersetzte Collektiv-Upanishad Atharvaçiras auch noch anderswo erwähnt gefunden, nämlich am Schlusse von Ânandayana's Commentar zur Râmottaratâpanîya-Up. (Chamb. 461):

ich unbrauchbaren Zustande; sie huldigt übrigens nicht, wie diese letztere, dem Rudradienste, noch auch irgend einer andern Sekte, muss indess wol ziemlich alt sein, da sie schon in der vishnuitischen Nrisinha-Tapaniya Up. 1, 5, 9 polemisch erwähnt wird, offenbar eben weil sie nicht den Vishnusekten dient, nämlich in der schon oben p. 23 angeführten Stelle: rudrajâpiçatam ekam eke ná tharva çik hádhyáyíkena tatsamam, a tharva çik hádhyâyîkaçatam mantrarâjajâpakena tatsamam, d. i, "Einer, der den Nârasinha mantrarâja betet, ist soviel werth als Hundert, die die Atharvacikhâ lesen, während (freilich) auf der andern Seite Einer, der die Ath. çikhâ liest, mehr gilt, als Hundert, die den Rudrajapa beten"; oder sollte es etwa noch eine andere Atharvaçikhâ 'gegeben haben? grade wie es zwei (oder gar drei, wenn man die Stelle im MBh. I, 2883 hinzuzieht) Atharvaçiras giebt? Ich finde nämlich bei Bhatta Bhâskara Miçra zu Taitt. S. IV, 5, 8 eine Stelle aus der Atharvaçikhâ citirt,

ete mantrah çrînrisinhapûrvatapanîye dvâtrinçadvyûhe, tatha 'tharvaçirasi Rudropanishadi, atrâpi ca nânâpâthakram(en)a, drishtah | wo er also die zum Atharvaçiras gehörige Rudropanishad anführt, und am Schlusse einer mir von Schiefner freundlichst mitgetheilten Petersburger Abschrift der Nåråyanopanishad (ity Atharvaçirasi Nâ-shad), die übrigens von der bei Anquetil und oben I, 387 übersetzten sehr verschieden ist, und zwar wol eine vollständige Umarbeitung dieser letzteren; es werden darin z. B. im Verlauf auch Vaikuntha, Devakîputra und Madhusûdana erwähnt. Sie und die Ganapati-Up. (bei Vans K.) enthalten übrigens beide in ihren Schlussabschnitten, welche die Vortheile aufzählen, die man durch ihr Lesen erlangt, für sich selbst die direkte Angabe, dass sie Theile der Ath. giras Up. seien (etad Atharvagiro yo 'dhite — und Except to a pupil this portion of the Ath. ciras —). — Colebrooke erwähnt keine von diesen fünf Upanishads. — Zu Atharvaçiras als Namen des höchsten purusha s. noch Cûlikâ Up. v. 14 (atharvânaçiras) und Bhâskara oben p. 35. — Als ein Hauptsühnmittel wird endlich das Atharvaçiras im Vishnu dharmaç. adhy. 56 neben dem Çatarudriyam und den bhârundâni erwähnt; es ist damit offenbar dasselbe Werk als im MBh. I, 2883 gemeint; sollte dies wirklich die bei Anq. oder gar die bei Vans K. übersetzte Upanishad sein?

zu der sich in Anquetils Uebersetzung keine entsprechende Stelle findet: îço vâ çiva eko yah çivamkarah sarvam anyat parityajyam iti (tyajyeti cod.). Diese Stelle ist offenbar einer civaitischen Upanishad entlehnt; ob etwa der Atharvaçiras Up.? so dass es mer ein falsches Citat des BhBh. wäre, der es ja, wie wir bei der Kaivalya-Up. sahen, wie alle Commentare, mit seinen Citaten nicht sehr genau nimmt! Der Inhalt der bei Ang. übersetzten Ath. çikhâ besteht aus einer sehr speciellen Untersuchung über das Wort aum, welche Atharvan (Athriai Anq.) den drei Weisen Pippalâda, Sanatkumâra und Angiras, die zu ihm zur Belehrung gekommen waren, vorträgt. Es wird in seinen 3; måtrås als die ganze Welt enthaltend dargestellt: in a ruht die Erde, der Rigveda, Brahman und Vishnu, die Gâyatrî und ignis apparens, in a ruht die Luft, der Yajurveda, Vishnu und Rudra, die Trishtubh und ignis naturalis, in m ruht der Himmel, der Sâmaveda, Mahâdeva und Aditi, die Jagatî, und das dritte Feuer, quod lux solis est; in dem vindu endlich ruht das brahma, der Atharvaveda, der Paramatman (in welchem a, u, um, Brahman, Vishnu, Mahegyara, Erde, Luft, Himmel und jene drei Feuer annihilantur), die Brihatî und lux entis; das a ist gelb und dem Brahman geweiht, das u grün und dem Vishnu, das m weiss und dem Mahadeva, der vindu allfarbig und dem Purusha (Purushottama?) geweiht. Die Aussprache des aum erfordert 3\frac{1}{2} matra. Es heisst pranava, pralaya, caturdha, hartri, tåra, Vishzu, Brahman, prakåça, vidyut, Mahådeva. In dem a (s. unten die måndûkyopan.) ruht das Wachen (jågrat), in dem u das Träumen (svapna), in dem m das Schlafen (sushupti), in dem vindu das turiyam (mundus entis); was übrigens in einem dieser vier Buchstaben ruht, ruht zugleich auch in jedem andern der vier. Wer sich nun ganz in das Sinnen über aum versenkt, der wird stufenweise Vishnu, Mahâdeva, Brahman, das brahma, löst sich in das Universum auf. Wer auch nur einen Augenblick über den vindu nachdenkt, der erlangt den Lohn aller Opferwerke, Vedastudien, Bussen, Entsagungen, alles Wissens, alles yoga. — Wer diese Atharvaçikhâ liest, der kehrt nicht wieder zurück in die Fesseln der Existenz. — So nach Anquetil, da der Text aus Çankara's Commentar bei dem schlechten Zustande des Codex nicht herauszuschälen ist.

24. Âtma: bei Colebrooke die 28ste Upanishad des Atharva: p. 213—216. Ein Capitel in Prosa (E. J. H. 1726). "Angiras sagte: dreifach ist der purusha, äusserlich (våhyåtmå), innerlich (antaråtmå) und transcendent (paramåtmå)\*).

Haut, Nägel, Fleisch, Haar, Finger, Zehen, Rückgrat, Knöchel, Bauch, Nabel, Penis, Hüfte, Schenkel, Wange, Brauen, Stirn, Arme, Seiten, Nerven, Venen, Augen, Ohren sind ihm, er wird geboren, stirbt — das ist der Äusserliche (våhyåtmå).

Erde, Wasser, Feuer, Wind, Aether, der Wunsch mit Hass, Schmerz, Liebe, Bethörung, Begehr u. s. w. \*a), der Hörende, Riechende, Schmeckende, Wahrnehmende, Erkennende, Handelnde, Erkenntnisseelische (vijnånåtmå), der alte Purusha (purusha purånom Cod.: ist etwa purånam zu lesen?), der Nyåya, die Mimånså, alle Çåstra (sarvaçåstråniti!), er verrichtet Hören, Riechen, Ansichziehen und andre Handlungen — das ist der Innerliche (antaråtmå).

Nun aber, der welcher paramâtman heisst: er ist mit den einzelnen Silben (des aum) zu verehren, und er ist das, worüber man mit Einhalten des Athems, mit Abstraktion der Sinne, mit Andacht, mit Sinnen, mit Schlussfolgerung, mit Spekulation (adhyâtma) nachzudenken hat; er wird nicht erholt durch (ist feiner als) den hunderttausendsten Theil eines Feigenkörnchens, eines Haidekorns, Reiskorns, einer Haares-

<sup>\*)</sup> also Körper, Seele (jîvâtman), Allseele.

oo) mohavikalpanadibhi / Ang. schiebt hier noch mehrere Worte ein.

spitze, er wird nicht erschaut, wird nicht geboren, stirbt nicht, dörrt nicht, verbrennt nicht, zittert nicht; er ist eigenschaftslos, Zeuge (der Ewigkeit), rein, ohne Glieder, alleinig, fein, theillos, unterscheidlos, ohne Stolz\*), ohne Ton, Gefühl, Gestalt, Geschmack und Geruch, ohne Wandel, ohne Sehnsucht, Alles erfüllend; er ist undenkbar, farblos, reinigt das Unreine und Ungereinigte, er ist ohne Handlung (nishkriyah), für ihn giebt es keinen Schmuck (samskåro) — dieser purusha heisst der Paramåtman."

Hier schliesst der Textcodex: bei Anquetil aber fehlen die Worte von "er ist ohne Handlung —" ab, und folgt statt deren noch eine längere Aufzählung der Attribute, der negativen sowol als positiven, des Paramâtman, so wie eine Erklärung der mâyâ, deren Summa Anquetil in seiner Note also zusammenfasst: ens supremum mâyâ dictum, id est, a mor a et er nus, actio aeterna; sed actio apparens tantum. Ex se ipso egredi videtur, in se semper (altis secum habitans in penetralibus, semet ipse suo contuitu beat), operationibus amor, diversum, intelligentiâ, unum et idem: er verweist dafür zugleich auf die Îçâ-Up., die Cûlikâ-Up. und Nrisinhatâp. II, 9.

25. Brahm Badia. Brahmavidyå, die dritte Up. des Atharvan bei Colebrooke: p. 217—220. Ein Capitel in 13 çlokâs (E. I. H. 1726). Der persischen Uebersetzung muss im Beginn ein andrer Text zu Grunde liegen, da der erste çloka bei Anquetil erst auf der zweiten Seite zu Ende kommt. Der Inhalt ist, um mit Anq. zu reden, eine: nominis supremi, id est Entis ipsius magni, sese per illud manifestantis, modorumque inde resultantium delineatio. — v. 1 Des ausgedehnt entfalteten (? prasåradåntamutthasya!) Vishnu, des wunderkräftigen, Geheimniss in der Brahmakund' (brahmavidyåyåm) (der Weisheit)

<sup>\*)</sup> zum Stolz gehören Nebenbuhler.

sichres Feu'r ") uns lehrt. - v. 2 aum, dieses einzge Wort, welches brahma (neutr.) den Brahmakund'gen heisst, dess Leib ich jetzo künden will und Ort und Zeit und Auflösung. - v. 3 Drin ruht, wie's heisst, der Götter drei, der Welten, Vedås, Feuer drei, drei Moren und 'ne halbe noch gehören diesem heilgen Wort \*\*). — v. 4 Die Ric (rigvedo), der Gårhapatya auch, die Erde und auch Brahman selbst (brahma eva ca!), das ist des a-lauts eigner Leib, sagen die Brahmakundigen. — v. 5 Der Yajurveda und die Luft, der Daxinagni ferner auch, Vishnu sodann der heil'ge Gott, also den u-laut preisen sie. v. 6 Der Samaved', der Himmel dann, Ahavaniya ferner auch, und Icvara der höchste Gott, also den m-laut preisen sie. v. 7 Wie eine Sonnenscheib' sich drehnd der a-laut in der Muschel \*\*\*) thront, der u-laut gleich dem Mond' an Licht, in dessen Mitte ruhet dann, - v. 8 der m-laut auch, in Feuersglanz, rauchlos, ähnlich dem Blitzesstrahl: also der Moren drei man weiss, leuchtend wie Feuer, Sonne, Mond. - v. 9 Und welche Flamme Fackelgleich darüber leuchtet fort und fort, das ist die halbe Mora noch, die überm pranava man schreibt †). v. 10 Dem Brahmasûtra (? Lotusfaser Anq.) gleich #), so fein, wenn diese Flamme zeiget sich, das ist die Vene (sushumnå

<sup>\*)</sup> dhruvagnih scientia ignis est propter vò urere errorem.

<sup>\*\*)</sup> tisro mâtrârdhamâtrâç ca axarasya çivasya ca | statt tisro mâtrâ ardhamâtrâ ca! auch der Hiatus mitten im çloka und das zweite rein überflüssige ca sind zu bemerken.

scankhamadhyagah | Es ist hier doch wol Vishnu's Çankha zu verstehen, da ja nach v. 1 Vishnu in dieser Up. als das brahman gilt; oder soll man çankha als the temple or temporal bone fassen? bei Anq. scheint es durch in cerebro übersetzt zu sein, und passt dazu wol v. 10.

<sup>†)</sup> D. i. der vindu; der Codex hat pranavaçcopari sthitâ für pranavasyopari sthitâ.

<sup>††)</sup> Der Text von v. 10 u. 11 lautet also: brahmasûtranibhâ sûxmâ çikhâ yâ (bhâ 2te Hand) drigyate yadâ | sâ nâdî sûryasamkâçâ,

Anq.) sonnengleich: hinter der Sonn' das Höchste ist. — v. 11. Noch zweiundsiebzigtausend (s. I, 448) sind (Venen)\*), hinter der Sonne, in dem Hirn der Wunschverleiher aller Welt, der da das All erfüllet, ruht. — v. 12. Wie Cymbelschall und Glockenklang verklingt zu sanster Harmonie (çântaye), also auch aum zur Seelenruh (çântaye) dient dem das All Ersehnenden. — v. 13 Wann denn nun dieser Laut verklingt, so löst er sich im brahma (?) auf: denkt ewig man das brahma sich, man die Unsterblichkeit erreicht \*\*).

26. Anbrat Bandeh. Amritavindu, die 19te Up. des Atharvan bei Colebrooke: p. 221—28. Drei Capitel mit 22 Çlokâs (I, 1—10 II, 11—17. III, 18—22). Ich habe zwei Handschriften dieser Up., die übrigens mannichfach von einander abweichen, die eine, Chamb. 478 (= Ch.), ist grundlos schlecht, in der andern, besseren, E. I. H. 1726 (= I.), wird die Upanishad Brahmavindu genannt, und ist die darin gleich darauf folgende Amritavindu-Up. eine ganz andere und zwar dieselbe, welche wir bei Anquetil als die 43ste unter dem Titel Anbrat Nad, d. i. Amritanâda finden. Auch Çankara im Commentar zur Atharvaçiras (Chamb. 142 fol. 1 b. Zeile 7) citirt eine Stelle Amritavindau, die sich in jener Amritanâda v. 2, nicht hier in

sûryam bhittvå tadå param || dvåsaptatisahasråni, sûryam bhittvå tu mûrdhani | varadah sarvabhûtånåm sarvam vyåpyaiva tishthati || Beim Sterben gelangt der Geist durch die sushumnå aus dem Kopfe direkt hinauf zur Sonne, bohrt sich durch diese durch in die dahinter befindliche Brahmawelt und wird eins mit dem Varada: so Anq.; es scheint indess hier wie Yogaçixå v. 5 und 6 nicht die Sonne am Himmel, sondern die Sonne mûrdhani gemeint zu sein, die wir darin nach v. 7 finden, wenn wir das çankha daselbst auf das cerebrum beziehen (cf. Yogaçixå v. 5)? oder ist etwa der Text nicht richtig?

<sup>\*)</sup> wozu diese Erwähnung?

<sup>&</sup>quot;) yasmin sa liyate çabdas, tat param brahma liyate | dhruvam hi cintaye(d?) brahma so'mritatvâya kalpate ||

der Brahmavindu vorfindet. Es hat hier also offenbar erst seit seiner Zeit ein Tausch und eine Verwirrung der Namen statt gefunden. Sâyana zu Taitt. Ar. X, 27 (Drâvida) citirt v. 10 der Amritanâda als Amritâda u panishadi stehend, welcher Schreibfehler aus amritanådopanishadi entstanden sein muss. yana also nennt sie schon Amritanâda, nicht mehr A.vindu. v. 1. Zwiefach die Seele (manas) nennet man, als rein und dann als unrein auch, unrein, wenn wunschbethört \*) sie ist, und rein, wenn frei von Wünschen sie. - v. 2. Die Seele nun den Menschen ist Ursach zu Band und Freiheit auch — zu Band, hängt an dem Aeussern sie, - frei (muktam I. mukter Ch.) gilt sie, wenn vom Aeussern frei. — v. 3. Weil, wenn sie von dem Aeussern frei, sie die Befreiung auch erlangt, drum von dem Aeussern wende ab die Seel', wer die Befreiung wünscht \*). v. 4. Wenn, abgekehrt der Aussenwelt, und in dem Herz in sich gekehrt, die Seele ihrer selbst vergisst \*\*\*), das wisse als den höchsten Grad. - v. 5 So lang ist einzuhalten sie, bis sie im Herzen untergeht: das ist Wissen und Denken das, all andres Bücherweisheit †) nur. - v. 6 Das denkbar nicht, noch undenkbar, undenkbar, denkbar doch zugleich +), dies gänzlich Absolute dann. das (höchste) brahman man erreicht. — v. 7. Durch Laut fessle das Sinnen man, und schaffe sich das höchste Wort (aum), denn durch lautlosen Zustand man das Sein, das Nichtsein nicht, gewinnt ##). - v. 8 Untheilbar jenes brahman

<sup>\*)</sup> kâmasamkalpam Ch. und I., aber kâmavaçagam 2te Hand in I.

<sup>\*\*)</sup> ato nirvishayasyâsya — | tas mân nirvishayam I., dagegen Ch. yato nirv. — | ato nirv. —

<sup>\*\*\*)</sup> yadá yáty unmanibhávam I. átmano bhávam Ch.!

<sup>†)</sup> ato 'nyo granthavistarah I. çesho nyâyaç ca vistarah Ch.

<sup>††) &</sup>quot;de Ente summo, nec illud percipi, nec non percipi, dici potest —" heisst es in Anquetil's Note; cf. tejov. v. 10.

<sup>†††)</sup> Dieser Vers ist sehr schwierig, ich gebe daher den Text: svarena samdhayed (samdhad Ch.) yogam axaram bhâvayet param | asvarena (hi nu Ch.) bhâvena bhâvo nâbhâvo (bhâvâbhâva Ch. wo dann

ist, wandellos, unterscheidbar nicht; "dies brahman bin ich," wer so weiss, der Eins mit brahman ist alsbald. — v. 9 Das wandellos, ohn' Ende auch, ohne Ursach und Aehnlichkeit, unfassbar ist und anfangslos (anâdyam I. anâdi Ch.), dies kennend frei der Weise wird \*). — v. 10. Nicht Aufhalten, Entstehen nicht, nicht Bande (sind ihm) noch Befehl (çâsanam I. sâdhakah Ch. und Anq.), nicht Freiheit wünscht er noch ist frei — das ist die höchste Einigung \*\*) (veritas unificationis Anq.).

v. 11. Als Eins den Âtman man erkenn im Wachen, Träumen und im Schlaf; wer über diese drei hinweg \*\*\*), Wiedergeburt nicht drohet dem. — v. 12. Denn Einer ist der Lebensgeist (bhûtâtmâ), der rings in allen Wesen ruht, einfach und vielfach zeigt er sich, wie in des Wassers Fläch' der Mond; — v. 13 Dem in 'nem Kruge weilenden Aether gleich, wenn der Krug zerbricht; der Krug zerbricht, der Aether nicht, der Lebensgeist dem Kruge gleicht (tadvaj jivo ghatopamah): — v. 14. Dem Krug gleich alle die Gestalt (ghatavad vividhâkâram) ist brechend immer fort und fort, gebrochen aber weiss sie's nicht, doch Jener (der âtman) weiss beständig es. — v. 15 Wie lang mit Nam und Form bedeckt (çabdamâyâvrito), so lange er im Irrthum (pushkare, intoxication bei Wilson) weilt: durchbrochen wenn das Dunkel ist, die einzge Einheit er erschaut. — v. 16

eine Silbe fehlt) ishyate || samdhayet fasse ich als ein Denominativum von samdhi, worauf mich Anquetils Worte "caussa amicitiae cum illo atman mentio τοῦ pranava est" gebracht haben; ishyate in der Bedeutung von "es wird erlangt" hatten wir schon in v. 3.

<sup>\*)</sup> jnátvá ca paramam çivam | I. aber Ch. und Anquetil tajjnátvá (yajátvá Ch.) mucyate budhah |

<sup>&</sup>quot;) na mumuxur na ca mukta ity eshâ paramârthatâ | Ch. na muktiç cety eshâ I., aber na muktiç ced ity eshâ von zweiter Hand. — Auch die persischen Uebersetzer fanden muktih vor.

d. i. wer die Einheit des Âtman in allen drei erkannt hat, und nun im turiyam sich befindet; sthänatrayavyatitasya Ch. sthänatrayad vy. I.

Lautend aum hohes brahman ist; verstummt es, welches aum dann noch, dies aum der Weise denken mag, wenn er sich Seligkeit ersehnt \*). — v. 17 (findet sich MBh, XII, 9707) Zwei Dinge zu erforschen sind, das laute brahman (çabdabrahma) und das höhere (param ca yat): wer in dem lauten ist versenkt (çabdabrahman nishnåtah), erreicht alsbald das höhere.

- v. 18. Wenn er die Schrift (grantham) studiret hat der Wahrheit nach \*\*), der Weise dann fortschleudert alle Schrift zusammt (tyajed grantham açeshatah, cf. Tejov. v. 13), wie Spreu der Körner Suchende. v. 19 Die Milch verschiedenfarbiger Kühe dieselbe Farbe trägt, der Milch gleich sieh' dein Wissen hier, der du mit vielen (Andern schaffest) wie die Kühe dort \*\*\*). v. 20. Wie in der Milch das Ghee versteckt, so weilt Wissen (vijnånam) in jedem Ding, ausquirlen muss man's fort und fort, die Seele dient als Quirlestock. v. 21. Als Seil das Wissen wendend an †), das höchste Feuer man gewinnt, das theillos, fleckenlos, selig: "dies brahman bin ich," also heissts. v. 22. Das aller Wesen Wohnung ist und selbst in allen Wesen wohnt, Alles mit Liebe umfassend, das bin ich, der Våsudeva ††).
- 27. Tidj Bandeh. Tejovindu, die 21ste Up. des Atharva bei Colebrooke: p. 229-31. Ein Capitel in 14 çlokâs (E. I. H.

<sup>\*)</sup> çabdâxaram param brahma, tasmin (Ch. yasmin I.) xîne yad axaram | tad vidvân axaram dhyâyed yadîchechântim âtmanah (Ch. âpnuyât I.) ||

<sup>\*\*)</sup> jnånavijnånatatparah Ch. -tattvatah I.

<sup>•••)</sup> xîravat paçya te jnânam (I. jnânî Ch.) samginas (Ch. linginas I.) tu gavâm yathâ ||

jnânanetram samâdâya | netra the string of a churning rope: quemadmodum funem cum ligno simul ut contorserunt, et e τῷ volvere illud e ligno altero ignis exit, ebenso hier: Anq.

<sup>††)</sup> sarvabhûtâdhivâsam ca (I. sarvabhûtyadhivâsam Ch.) yad bhûteshu (ca fügt Ch. zu) vasaty api | sarvânugrâhakatvena tad asmy aham Vâsudevas, tad a. a. V. iti || iti brahmavindûpanishat (I. amritavindûp. Ch.) samâptah (I. °ptâ Ch.) | zu Vâs. s. I, 433.

1726.). Den Inhalt bildet die in ziemlich alterthümlicher Vedântaweise geführte Untersuchung über das höchste Wesen. v. 1. Ein Lichtes Tropfen ist das höchste Denken, das über All's erhaben in dem Herzen thront, atomisch klein, selig, mächtig, grob, fein, und was das Höchste, ist's \*). — v. 2. Zu fassen, zu zewinnen schwer, zu schauen und zu nahen schwer, zu wissen und erkennen schwer dies Denken selbst für Weise ist. - v. 3 Wer Zorn und Hunger hat besiegt, Geselligkeit und Sinne auch, Empfindungsfrei (nirdvandvo), und Ichheitfrei, wunschlos, baar aller Rücksichten, - v. 4 nichts Gutes oder Böses thut (agamyågamyakartâ, der Cod. hat myâkartâ), den Lehrer ehrt geslissentlich, drei Pforten (?) finden sich (für den), dreifach er hansa wird genannt \*\*). - v. 5 Hohes Geheimniss dieser Ort, das unerkannte, absolute (nirâçrayam) Brahmau, dem Aether gleich atomisch fein, das ist des Vishnu höchster Grad. — v. 6 Der Augen drei (tryambakam) hat dieser Ort, der guna drei, der dhâtu (Welten Anq.) drei, gestaltlos, - und unbeweglich ist er, chne Wandel, und ohne Stütze, absolut. - v. 7 Eigenschaftslos (upådhirahitam) ist dieser Ort, der Sprache und der Seel' (manas) entrückt, fassbar durch Selbstbegreifung nur (svabhåvabhåvanågråhyam), üb'r alle Beinamen hinaus \*\*\*), - v. 8 selig, doch

<sup>\*)</sup> ånavam, çâmbhavam, çâktam, sthûlasûxmam (als sthûlaçarîra und sûxmaçarîra) param ca yat | Sollte in çâmbhava und çâkta nicht auf die Verehrung des Çambhu und seiner çakti angespielt sein? çâmbhava findet sich so in der Kâlâgnirudrop. und çâkta direkt für die Çâkta gebraucht in der Kaulopan.

<sup>&</sup>quot;) trîni sukhâni (mukhâni?) vindanti, tridhâ 'yam (2te Hand, tridhâmam erste Hand) hansa ucyate | Anq.: tres portae, una derelictio, secunda actio cum contentione, tertia fiducia in directorem, et ex his tribus portis via ante super eum aperta efficitur; et jîvâtman, qui hansa nominatur, tres sedes habet (dies geht wol auf tridhâmam zurück?), nämlich: Wachen, Traum und Schlaf.

<sup>•••)</sup> samghátaikapadojjitam, vocabulum compositum vel simplex ad ens eius non pervenit Anq.

nicht durch andern wen, unschaubar, ohn' Geburt und Tod, baar aller Geistesregungen, ewig, fest, unerschütterlich. - v. 9. Dies Brahman endlos, Seele dies, dies Gränze, dies das höchste Ziel, ohn' Denken, denkend, Atman ist's, dieses als höchster Aether weilt \*); - v. 10 ohne Leer' (açûnye Cod. -yam?), in der Leere auch (cûn yabhâvam ca), über die Leere doch hinaus, nicht Sinnen ist's und sinnend nicht, nicht sinnbar, aber sinnbar auch (cf. Amritav. v. 6) - v. 11 und Alles ists, das höchste Leere (Absolute) \*\*), nichts Höhres giebts, höh'r als das Höchste ists, undenkbar ist und unerweckt (aprabuddham, d. i. unentfaltet), nicht Wahrheit ist's, nicht kennen sie's (na satyam ca, na samviduh). — v. 12 Den Weisen aber kund es ist: dies nur, Höh'res nicht, kennen sie \*\*\*). Begier, Bethörung, Furcht und Stolz, Liebe und Zorn und Uebelthat, - v. 13 Kälte und Hitze, Hunger, Durst, und wandelbaren Vorsatz auch, den Stolz auf die Brahmanawürd', den Tross der Seligkeitsbücher (muktigranthasamcayam, aber muktamgr. 2te Hand, cf. amritav. v. 5), - v. 14 die Furcht, die Lust und auch den Schmerz, Hochachtung und Verachtung auch - wer diese Bande von sich wirft, das höchste Brahman fassbar dem †).

- \*) tad brahmâ'nantam (nantad der cod.!), âdhyâtmam, tan nish/hâ, tat parâyanam | acittam, cittam, âtmânam, tad vyoma paramam sthitam || statt anantam hat Anq. totum corpus etiam is est; der Accusativ âtmânam ist als Nominativ gebraucht!
- ••) In v. 10 u. 11 ist der Einfluss und die Verschmelzung buddhistischer Lehre nicht zu verkennen.
- \*\*\*) munînâm tattvayuktam tu, tad eva (? nadevâ Cod.) na param vidu& |
- †) Eine grammatische Construktion vermag ich übrigens diesen Versen nicht abzugewinnen; sie lauten: lobham moham bhayam darpam, kâmam krodham ca kilvisham || çîtoshzam xutpipāsam ca samkalpam ca vikalpakam | na brahmakuladarpam ca na muktgranthasamcayam || na bhayam sukhaduzhkam ca tathâ mânâpamânayoz | etadbhâvavinirmuktam tad grâhyam brahma tat param ||

28. Karbheh. Garbha, die achte Up. des Atharvan bei Colebrooke: p. 232-40. Ein Capitel bei Anq., im Texte (E. I. H. 1726) \*) jedoch fünf Abschnitte, in Prosa. Das Ganze ist eine Art Commentar zu einer vorangestellten Trishtubhstrophe. deren einzelne Worte durchgemustert werden, woran sich dann weitere Bemerkungen reihen. Dieser exegetische Charakter ist im Texte zunächst in den beiden ersten Abschnitten festgehalten. der dritte und vierte Abschnitt stehen dann als selbstständige Ergiessungen des Commentirenden da, und erst in dem fünf. ten Abschnitte kommt er wieder auf jenen Vers zurück, um auch daran wieder specielle Angaben zu knüpfen. Es gehört diese Up. nicht zu den jüngsten des Atharva Veda \*\*), da sie am Schluss dem Pippalâda zugeschrieben wird, und einer Stelle im vierten Abschnitt nach einem Nåråyanaverehrer zuzugehören scheint. Der Inhalt bezieht sich, abweichend von allen andern Upanishaden, nur auf den menschlichen Leib und ist er für die Geschichte der Physiologie und Anatomie nicht ohne Interesse, obschon freilich der wissenschaftliche Gehalt sich nicht über die ganz ähnlichen Anschauungen des Albertus magnus und des Paracelsus erhebt.

Die den commentirten Text bildende Trishtubhstrophe,

wovon hängen alle diese Accusative ab? ist der Schluss etwa zu übersetzen: "das von diesen Zuständen Freie ist zu erfassen als das höchste Brahman?" oder "als das dem höchsten Br. Ergebene," wo dann brahmatatparam ein Compositum wäre?

- \*) Der I, 469 verzeichnete Codex der Garbhop. wird, seinem Umfange nach zu schliessen, wol zugleich auch einen Commentar enthalten.
- ") Obschon die Aufzählung der musikalischen Noten am Ende des ersten Abschnittes das Zeitalter der Up. sehr herabdrückt, da ja dieser jetzigen Nomenklatur der indischen Musik schwerlich irgend welches Alter beizumessen sein möchte; ebenso auch die am Schlusse genannten Namen der Maasse und Gewichte, die mit den jetzigen ganz identisch sind.

welche die Up. beginnt\*), lautet: pancâtmakam pancasu vartamânam shadâçritam shadgunayogayuktam | tat saptadhâtu trimalam dviyoni caturvidhâharamayam çarîram || ,, der Leib besteht aus fünf (Dingen), weilt in fünfen, ist von sechs durchdrungen, durch sechsfaches Band verbunden (? sex funibus ligatum Anq.), hat sieben dhâtu (guttae Anq.), drei mala (pr. Schmutz: res mixtae Anq.), zwei Urheber (yoni), und nährt sich durch vierfache Speise." Die gesperrt gedruckten Sanskritworte sind diejenigen, welche der Textkodex erklärt, während er die andern nicht berücksichtigt, wol aber sind auch diese bei Anq. berührt, so dass wir im Codex mehrere Lücken anzunehmen haben, wie sich dies im Folgenden ergeben wird-Der Text geht nun nämlich also weiter:

Weshalb (ist der Leib) pancâtmakam? Erde, Wasser, Feuer, Luft und Aether (sind die fünf Dinge, aus denen er besteht). Was in ihm ist Erde? was Wasser? was Feuer? was Luft? was Aether? das, was in ihm fest, ist Erde, was flüssig, ist Wasser, was warm, ist Feuer, was sich bewegt, ist Wind, was hohl (sushiram), ist Aether; dabei \*\*) dient nun die Erde zum Festhalten, das Wasser zum Ballen (pindikarane), das Feuer zum Erleuchten, der Wind zum Zertheilen (vyûhane), der Aether zum Raumschaffen (avakâçapradâne), ferner im Einzelnen (prithak tu) das Ohr zum Vernehmen des Schalles, die Haut zur Berührung, die beiden Augen zur Gestalt, die Zunge zum Schmecken, die Nase zum Riechen, die Scham (upasthah, Mascul) zum Genuss, der After (? zpânam) zur Entleerung, mit der Vernunft (buddhi) erkennt er, mit dem Herzen (manas) verlangt er, mit der Sprache redet er.

<sup>\*)</sup> Ueber einen ähnlichen Fall cf. Vrih. År. I, 3 Mådhy. 5 Kånva.

oc) et quinque res, in quibus corpus est, ex his pulvis corpus custoditum habet: Anq. bei ihm gilt also das Folgende als Erklärung von pancasu vartamânam.

· Weshalb (ist der Leib) shadaçrayam? \*) weil er Süsses. Saures, Salziges, Bittres, Scharfes und Herbes (als Speise) vorfindet (vindati). [Hier schiebt nun Ang. folgende Worte ein, die im Texte ganz fehlen, und die eine, allerdings sehr dürftige, Erklärung von shadgunayogayuktam enthalten: ipsi hi sex funes et sex fili, quibuscum corpus ligatum fuit; et alimentum (eis) comprehensum est: et hi sex (funes) et corpus stans (firmum) habent. Et decem res aliae sunt. quae corpori robur dant, septem harmoniae, et audire nuntium gratum. et audire nuntium malum, et nomen rerum. Für diesen letzten Satz finden sich nun auch im Texte folgende Worte:] Der Shadja \*\*) (the fourth of the seven notes Wilson im dict.), der Rishabha (the second note), der Gandhara (one of the seven notes), der Madhyama (the fifth note!), der Dhaivata (the sixth note) und der Nishada (the first note or more properly the last and highest of the scale), diese [sechs \*\*\*), ferner] Erwünschtes und Nichterwünschtes, zehnfach werden sie durch - - -(?? shadja—nishâdâç cetîshtânishtâni daçasanjnâpranidhânâd daçavidhâ bhavanti || 1 || ).

- 2. Warum (ist der Leib) saptadhâtukam †)? weil (im Körper) weisser ††), rother, schwarzer, dunkler, gelber, brauner,
  - °) oben stand shadaçritam.
- oo) Dieselben Namen (cf. Måghak. 11, 1) der sieben svara citirt Ūafa zum Rikpråtiçåkhya pafåla 13, 46 in derselben Ordnung aus dem Gåndharvaveda, nur dass zwischen dem Madhyama und Dhaivata noch ein Pañcama steht, ebenso Sir W. Jones IV, 186, also anders als bei Wilson. In der Pâninîyâ çixâ v. 12 heisst es: udâtte nishâdagândhârâv, anudâtta rishabhadhaivatau | svaritaprabhavâ hy ete shadjamadhyamapancamâh ||: auch im Chandas werden die 7 svara genannt; s. ferner Paterson in den As. Res. 9, 456—62. Fétis biogr. un. des music, I, XL—L.
- Da der siebente svara hier fehlt: ich bekenne mich übrigens ausser Stande, diese ganze Stelle zu verstehen.
  - †) Oben stand saptadhátu.
- ††) çuklo raktah krishno dhûmrah pîtah pândura iti yathâ Devadattasya dravyâdivishayâ jâyante parasparam saum yagunatvâtshadvidho raso— | Derselbe Gebrauch von Devadatta (wie Caius) findet sich auch E. I. H. 269 in einem der brahmo panishad vorgesetzten

blasser (Saft ist), gleichwie (also) dem Devadatta die Stoffe und andere sinnliche Gegenstände unter einander erscheinen. Seiner serösen Beschaffenheit nach ist der Saft sechsartig, aus ihm wird Blut, aus dem Blute Fleisch, aus dem Fleische Fett, aus dem Fett Knorpel (snåvah), aus dem Knorpel \*) die Knochen, aus den Knochen Mark, aus dem Mark Samen; aus der Vereinigung von Samen und Blut entspringt (? åvartate, turns round, advances) der im Herzen sich abtrennende (?) Embryo (garbho hridivyavasthânîti); im Herzen drinnen ist Feuer (carnalis Anq.), im Feuer (agnisthâne) Galle, in der Galle (pittastho) ruht Luft, durch die Luft (? vâyano cod.! wird) das Herz (gedrängt?) in Folge des Zeugungsaktes (? prâjâpatyât kramât).

3. Wenn \*\*) nach der zur passenden Zeit geschehenen Verrichtung (Same und Blut, zu suppliren) einen Tag lang (im uterus) verweilt haben, vermischt sich (Beides: ritukale prayogåd ekarâtroshitam kalilam bhavati), nach sieben Tagen wird es eine Blase, innerhalb eines halben Monats ein (weicher) Klumpen, innerhalb eines Monats fest, mit zwei Monaten hat (der garbha) Kopf und Hals, mit drei Monaten Füsse (pådapradeçah), im vierten Milz, Bauch (?) und Hüften \*\*\*), im fünften (entsteht) das Rückgrat ('shtivançah Cod., statt des

Abschnitte. Das Wort saum ya findet sich in derselben Bedeutung schon im Çatap. I, 6, 3, 17. Dieselbe ist offenbar von der gleichen Beschaffenheit des Somasaftes entlehnt.

- \*) Der Codex liest fälschlich månsån medaso medasa (h) snåvåt snåvo 'sthiny für månsån medo medaso snåva (h) snåvåd asthiny.
- \*\*) Zu §. 3. bis 5. sind die, oft ganz wörtlich übereinstimmenden, §§. 6. und 7. des 14ten Buches der Nirukti zu vergleichen (Roth verweist in seiner Ausgabe auch auf diese unsere Stelle, aber fälschlich als "aus einem Garbhapurâna entnommen"); ebenso Yâjnav. III, 75—108 (ed. Stenzler); auch MBhâr. 14, 436 ff. 497 ff.
- \*\*\*) gulmojavarakatipradeça Cod.; ich lese gulmodarak. Anq. hat digitos manûs et pedis et ventrem etc.; dem muss eine ganz andere Lesart zu Grunde liegen.

avagraha ist wol pri zu lesen), im sechsten (entstehen) Mund, Nase, Augen, Ohren, im siebenten erhält er Leben (jivena samyuktah), im achten ist er ganz vollständig und zwar als männlich, wenn des Vaters Same, als weiblich, wenn der Mutter Same überwiegt, als androgyn, wenn Beide sich die Wage halten; ist (beim coitus) die Seele (eines von den Beiden) betrübt (vyåkulitamanasah), so entstehen Blinde, Lahme, Verwachsene, Krüppel; wird der Same in zwei Theile getheilt, weil er durch heftige gegenseitige Winde gestossen wird (anyo'nyavâyuparaih pîditaçukradvaidhyât), so wird auch der Körper zwiefach und es entstehen Zwillinge. Er (der garbha) besteht (nun also im achten Monat) aus den fünf Elementen und ist kräftig; sein durch das Denken fünffacher(?) Geist erkennt Geruch, Geschmack u. s. w. und denkt nach über das unvergängliche Wort (aum) als Erlösung; hat er dann dies einige Wort erkannt, so (werden ihm klar) die acht Ursubstanzen und die 16 Modifikationen derselben \*). - Durch Alles nun, was die Mutter isst und trinkt, und was sich dann in die Venenfäden verbreitet, wächst der Lebensgeist (prånah). Im neunten Monate ist er mit allen Zeichen vollständig begabt, er gedenkt seiner früheren Geburten und kennt gute und böse That (çubhåçubhâni vindati, intelligit Ang.).

- 4. "Vielartge Speis' genossen ich, getrunken viele Brüste hab', Geboren ward ich, starb darauf, wieder und wieder folgt Geburt.
  - \*) pancâtmaka samartha , pancâtmikâ cetasâ buddhir gandharasâdi jnânâxarâxaram (? jnâtvâxarâxaram?) moxâm cintayatîti tad ekâxaram jnâtvâ 'shau prakritaya shodaça vikârâtha (! vikârâ atha) mâtrâçîtapîta (mâtrâçita!)— | Die acht prakriti sind nach Anq. die avidyâ (also die prakriti der Sânkhya), das mahat, der ahamkâra und die fünf tanmâtra, die sechszehn vikârâs derselben sind die 5 Elemente, die 10 Sinne und Sinneswerkzeuge, und das manas; s. Colebrooke I, 244.

Was für meine Umgebung ich Gutes und Böses hab' gethan, allein ich dafür büssen werd', fort ist, wer dessen Frucht genoss. Bin frei ich aus dem Leibe erst, wend' ich mich zum Nårâyana, der alle Sünde niederschlägt und weiter die Befreiung schenkt. Bin frei ich aus dem Leibe erst, dann Sänkhya Yoga treibe ich \*), die alle Sünde niederschlägt und die höchste Befreiung schenkt." Er nahet nun dem Thore des Mutterleibes, von dem (engen) Canal mit grossem Schmerze gepresst werdend: gleich nach der Geburt aber mit der Vaishnava-Luft vermischt seiend (vaishnavena vâyunâ nâ [del.!] samsrishtah) denkt er dann nicht (mehr) an seine Geburten und Tode und kennt nicht (mehr) gute und böse That.

4. [Bei Anq. folgt hier eine Erklärung von trimalam und dviyoni, die im Codex fehlt. Die drei mala (res mixtae) sind danach in drei guna, tamas, rajas und sattvam, und die beiden yoni sind Vater und Mutter.] Warum (heisst der Leib) çarîram? weil drei Feuer darin weilen (çriyante), das Feuer des Erkennens, das des Sehens und das des Unterleibs (koshthägni so auch in der Prânâgnihotra-Up.). Unter diesen das koshthägni heissende verdaut das Gegessene, Getrunkene, Leckbare und Saugbare \*\*); das Feuer des Sehens erschaut die Gestalten, das Feuer des Wissens erkennt gute und böse That. Drei Feuerplätze sind (im Leibe), im Munde das Âhavanîyafeuer, im Bauche der Gârhapatya, hûtira(?) der Daxinâgni \*\*\*): der Âtman (jivâtman) ist der Yajamâna, das manas ist der Brahman (Oberpriester), die Begierden sind die Opferthiere, die Beruhigung sind die Bäume [vrixâ(h) samtoshaç ca], die buddhîndriya (die fünf Sinne) sind

<sup>\*)</sup> sànkhyam yogam abhyaset Cod. ich lese abhyasye.

<sup>°°)</sup> Dies ist nach Anq. die Erklärung von caturvid hå håramayam; statt cosh ya steht an der ähnlichen Stelle der Prånågnihotra-Up. k hå dita.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies fehlt bei Anq.; über die ganze Stelle cf. Taitt. År. X, 80.

die Opfergeräthe, die karmendriya (die Sinneswerkzeuge) sind die Opfergaben, das Haupt ist die Schaale, die Haare sind die Gräser, im Munde ist der innere Opferraum [mukhe 'ntarveditag(! catuhkapâlam etc. Aber Anq. hat: et bucca ignis est, ubi res sacrificatas proiiciunt, und fügt dann zu: Wer diese Art des Opfers kennt, erlangt den Lohn aller Opfer und wird befreit. Etwas dgl. scheint auch in der That im Texte zu fehlen, der unmittelbar also fortsährt:]

Der Kopf hat vier Schalen (d. i. der Schädel besteht aus vier Theilen), und sechszehn Seitenknochen (shodaçapărçvam Cod.), der Zähne sind zweiunddreissig (so Anq.; der Text hat danyo 'shtapatalâni!?), der marman (Verbindungen) 107\*), der sam dhi (Gelenke) 180, der snâyu (Sehnen) 900 (sanavakam snâyuçatam), 700 Adern (çirâ), 500 Muskeln (? majjâçatâni), 360 Knochen, 4½ Koti (45 Millionen) Haare. Dem Herzen sind acht Pala Schwere (16 dam Anq.), die Zunge hat 12 Pala (24 dam Anq.), die Galle ein Prastha (32 dam Anq.) \*\*), das Phlegma (der wässrige Schleim, kapha) ein Âdhaka (= vier Prastha, 128 dam Anq.), der Saame ein Kudava (½ prastha, 8 dam Anq.), das Fett zwei Prastha (64 dam Anq.), ungemessen ist Urin und Koth je nach dem Maasse der Nahrung.

(Dies ist) die Befreiungslehre des Pippalâda \*\*\*) (paippalâdam moxaçâstram, p. m. iti).

29. Djabal. Jabala. Die 51ste Up. des Atharvan bei Colebrooke: p. 241-48. Zwei Capitel, dagegen im Texte (E. I. H.

<sup>°)</sup> saptottaram marmaçatam; cf. Nir. 9, 28 = Vâj. S. 12, 75.

<sup>•••)</sup> Der dam ist nach Anq. soviel als 8 Gerstenkörner, dies ist aber zu wenig, da der Prastha nach Wilson fourty eight double handfuls enthält, also bedeutend mehr als (8 + 32 =) 256 Gerstenkörner; pala ist ein Gewicht, kein Maass, und zwar soviel als 4 suvarna (der suvarna = 175 grains Troy.); ein âdhaka ist nach Wilson: nearly 7 lbs 11 oz avoir dupois.

<sup>\*\*\*)</sup> oder wie Anq. es ausdrückt: Pippalâda dixit: τὸ scire successionem et veritatem corporis humani via τῆς mukti et beatitu dinis est.

1726) fünf Abschnitte. Es enthält diese Up. fünf Gespräche des Yajnavalkya, wie wir dgl. aus dem Vrihad-Aranyaka kennen. Sonach sollte man dieser Up. vielleicht ein ziemlich gleiches Alter, als diesem, zuschreiben, dagegen aber spricht der Inhalt ganz entschieden, der einen bedeutenden Zeitunterschied zwischen Beiden postuliren lässt \*). Nichts desto weniger gehört aber die Jâbâla-Up. doch zu den älteren Upshds des Atharvan, da schon im Brahmasûtra auf sie Rücksicht genommen wird, und auch Cankara häufig Stellen daraus eitirt. Ich habe oben I, 263 die Vermuthung ausgesprochen, dass die Jâbâla-Up. dem Brâhmana der Jâbâlâs entlehnt sei, die der Caranavyûha als eine Çâkhâ des Vâjasaneya-Yajus anführt \*\*); da wir nun aber von einem solchen Brâhmana der Jâbâlâs sonst keine weitere Kunde haben, so möchte ich eher glauben, dass wir hier, wie bei der Cvetacvatara-Up. \*\*\*), es nur mit einer Nachbildung der ältern Yajus-Upanishads zu thun haben, die man eben Einem aus der in der Bråhmanaperiode besonders hervortretenden Familie der Jâbâla zugeschoben hat oder die vielleicht auch wirklich von einem späteren Gliede derselben herrühren mag. der Mackenzie-coll. I, 10 befindet sich eine Vrihaj-Jabalop., die dem Zunamen nach eine Erweiterung unsers Textes zu sein Zu den oben I, 263. 395 gegebenen Nachrichten über

<sup>\*)</sup> Eben so wenig wie deshalb etwa die Râmottaratāpanîyopanishad oder die Târakopan., oder endlich die Âruzikop. (in der Âruzi belehrt wird) ein gleiches Alter mit dem Vrihad Âr. tragen.

<sup>\*\*)</sup> Sâyana zu Taitt. Âr. 2, 11 citirt die Jâbâlaçâkhâdhyâyinaħ: ich habe mir das Citat leider nicht ausgeschrieben.

ovo) Ob auch bei der Bhâllavi-çâkhâ?? Sây. zu Taitt. Âr. X, 63 citirt daraus einige Çloka über den samnyâsa. Die Stelle aus der Bhâllavi-Up., welche nach Wilson As. Res. 16, 104 die Mâdhva zum Beweis ihres dvaita-Glaubens anführen, ist indess in Prosa; es finden sich auch sonst noch Erwähnungen der Bhâllaviçruti, so Chamb. 395a. fol. 365b (in einer metrischen Paraphrase des Vrihad-Àranyaka) und s. oben I, 44. 106.

die Familie der Jâbâla füge ich noch hinzu, dass Pânini im sûtra 6, 2, 38 eine Accentregel giebt, wonach in mahâjâbâla das mahâ den Ton auf der ultimâ behält; was darunter zu verstehen ist, so wie unter dem gleicher Regel unterworfenen Worte mahâbhârata (und mahâhailihila), ist zwar nicht recht klar, die Analogie aber von Mahâkâçyapa, Mahâkâtyâyana (Schiefner Leben Çâkyamuni's p. 74 und 69) scheint dafür zu sprechen, dass das mahâ hier eben nur ein Ehrentitel ist für die sich in irgend einer Familie besonders Auszeichnenden. — Jâbâli heisst auch der Verfasser eines dharmaçâstra, s. oben I, 233, so wie im Râmâyana einer der Räthe am Hofe von Ayodhyâ, s. oben I, 265.

Der Text bietet zu mancherlei kritischen Bemerkungen Veranlassung; theils nämlich finden sich mehrere Stellen desselben bei Çankara (zu Brahma Sûtra I, 2, 32 bei Windischm. Çank. p. 166), Bhatta Bhâskara Miçra (zu Taitt. S. IV, 5, 1), Sâyana (zu Taitt. Âr. X, 63, Jâbâlaçrutau und Jâbâlâ âmananti) und Ânandavana (zu Râmott. §. 3. tathâ ca Jâbâlopanishachrutih) citirt, zum Theil mit sehr verschiedenen Lesarten, theils kehren §§. 1. und 2. fast wörtlich in der Râmottaratâpanîyopanishad wieder, wo sie dem §. 1. und 4. entsprechen. Der erste §. im Texte wäre in der That ohne die Hülfe der Râmott. Up. (Chamb. 461) ganz unverständlich, da sich in ihm eine bedeutende Lücke von 23 Worten befindet.

- §. 1. Brihaspati sprach zu Yâjnavalkya: "wo ist wol das Kuruxetram, der Opferplatz der Götter und aller Wesen Brahmasitz (die letzten 4 Worte fehlen hier bei Anq.)?" (Yâjn. antwortete:) ["Avimuktam \*) ist das Kuruxetram, der Opfer-
  - \*) Die durch [] eingeschlossenen Worte fehlen im Codex, stehen aber bei Anq. und in der Ramott. Up. — Zu avimukta s. oben den Schluss der Kaivalyop.; Wilson im dict.: a name of Benares, as being never to be lost view of by those seeking salvation. Das

platz der Götter (= der Sinne) und aller Wesen Brahmasitz: deshalb, wo immer man geht, denke man: dies ist Kuruxetram, der O. der G. und a. W. Brahmasitz]: denn wenn daselbst Einem die Lebenshauche entweichen, so spricht Rudra (ihm ins Ohr) das rettende Gebet aus \*), wodurch jener unsterblich wird, befreit wird; drum Avimuktam verehre man und Avimuktam (immerfort)." "Also ist dieses." ("So ist's,") "sprach Yājnavalkya!"

§ 2. Da frug ihn Atri: "o Yâjnavalkya! der da dieser unentfaltete, unendliche Âtman, wie soll ich den Âtman erkennen?" und es antwortete Yâjnavalkya: "der da dieser unendliche, unentfaltete Âtman ist, der weilt im Avimukta." "Worin aber ruht dieser Avimukta \*\*) (mascul.)?" "Er weilt bei der Varanâ und der Nâçî." "Wer ist denn die Varanâ? wer die Nâçî?" "Alle mit den Sinnen begangnen Fehle wehrt sie ab, darum heisst sie Varanâ: alle mit den Sinnen begangnen Sünden vernichtet sie, darum heisst sie Nâçî." "Und was ist der Platz

Wort hat hier offenbar eine doppelte Bedeutung, zunächst die von Körper, wie es Anq. auffasst, enthält dabei aber auch zweitens die Anspielung auf Benares.

- \*) târakam brahma vyâcash/e | nämlich: tat tvam asi nach Anq.: in der Râmott. ist das brahma natürlich ein çrîrâmamantrâtmakam und zwar lautet es nach Anandavana: aham diçâmi te mantram târakam brahmasamjnitam | atas tvam Jânakînâtha param brahmâsi niçcitam || In Avimukta (Benares) braucht man also die Wahrheit des: tat tvam asi nicht selbst zu erkennen, sondern der Ort ist so heilig, dass Rudra jedem Sterbenden das rettende Wort ins Ohr flüstert. Ânandavana führt dazu mehrere Purânastellen an. Beruht diese ganz besondere Heiligkeit von Benares etwa auch darauf, dass daselbst der Buddhismus vielleicht zuerst hat dem Çivadienste wieder weichen müssen?
- <sup>20</sup>) Auch hier ist offenbar wieder die doppelte Bedeutung von Avimukta festzuhalten. Varana und Naçî sind die beiden Flüsse, von denen angeblich Varanasî benannt ist, s. Lassen Indien I, 129 (wo Vara); bei naçî ist offenbar auch ein Wortspiel mit nasa bezweckt.

- desselben?" "Wo sich die beiden Brauen mit dem Riechorgan vereinigen, das ist die Vereinigung der Himmelswelt und der höchsten: deshalb verehren die Brahmakundigen diesen Vereinigungspunkt. So ist er (der Åtman) im Avimukta zu verehren. Das Avimukta-Wissen spricht aus, wer also weiss.
- §. 3. Da sprachen zu ihm die Schüler: "durch welches Gebet erlangt man Unsterblichkeit?" da sprach Yâjnavalkya: "durch das Çatarudriyam, denn das sind die Namen des Unsterblichen, durch sie wird man unsterblich."
- §. 4. Janaka Vaideha nahete dem Yâjnavalkya und sprach: "Heiliger! belehre (mich über) die Entsagung (samnyasam brûhi)!" Yajnavalkya sprach \*): "Nach dem Brahmacaryam (der Schülerzeit) wird man Hausherr, nach dem Hausleben Waldbewohner geworden seiend wandere er fort, oder auch anders, gleich nach dem Brahmacaryam wandere fort oder nach dem Hausleben oder nach dem Waldleben Der Muni nun - sei es dass er noch besondre Gelübde habe oder nicht, oder dass er Snâtaka sei - die Feuer in sich aufnehmend, ohne ein Feuer zu unterhalten, denselben Tag, an welchem er entsagt (virajet), fortwandern mag; da verrichten nun Einige (Schulen) ein Opfer an Prajapati: das thue man aber nicht so, sondern verrichte ein Opfer an Agni, denn Agni ist der Lebenshauch, den Lebenshauch schafft man sich hierdurch, und zwar mache man es dreifach (an die drei Feuer gerichtet?)." ,,Also ist dieses, o Heiliger!" ("So ist's,") sprach Yajnavalkya.
- §. 5. Da frug ihn Atri: "o Yâjnavalkya! wie kann denn ein Brâhmana ohne die Opferschnur gehen \*\*)?" Yâjnavalkya sprach: "der Âtman selbst ist ihm Opferschnur." [In den folgenden Worten sind theils Lücken, theils sind dieselben zu verderbt, um eine
  - \*) Das Folgende dieses §. ist bei Anq. äusserst verschieden.
- ") Als ob Yajnavalkya dies im Vorhergehenden gefordert habe; dies ist aber nicht der Fall: es fehlt also wol ein Abschnitt?

Uebersetzung zu gestatten; um jedoch zu zeigen, wie bedeutend der Unterschied von Anq. ist, setze ich sie vollständig her: pråçyåcamyåtha vidhih pravråjinam cirådhvani (dhvane Cod.) mahaprasthane (beim Tode, cf. den Namen von MBhar. XVII.) cå 'gnipraveçe (wie Καλανος) vå'tha parivrajed (vråjad Cod.) avivaravaåså mundo 'parigrahah (mujo rapar. Cod.) sucirahomi hîxano (d-?) brahmabhûyâya bhavatîti ya âturasya manasâ vâcâ vâ syât-pased(?) esha pantha brahmana hânuvittas tenaiveti (toneveti Cod.) brahmavid evam eva bhagavann iti Yâjnavalkyah.]
Nun aber \*) die Weise der Paramahansa.

Samvartaka \*\*), Âruni, Çvetaketu, Durvâsas, Ribhu (Bratheh Ang.), Nidâgha (Nidâyva Cod. Nidrâdya Â. Nadak

- \*) Diese Stelle bis zum Schluss wird von Ânandavana (=Â.) zu §. 3. der Râmottaratâp. citirt. Ueber den Inhalt vgl. unten die Paramahansop., die Âruzikop., besonders aber die oft wörtlich stimmende Âçramop. §. 4.
- •\*) Zu Samvarta s. oben I, 210. 240. 294. Sâyana zu Taitt. Âr. X, 63 citirt eine Stelle in Prosa aus der Samvartagruti über den samnyasa. — Zu Aruni s. oben I, 175—177. 395. Sayana am a. O. citirt auch eine Stelle aus der Arunigruti über den gleichen Gegenstand; es findet sich dieselbe in der Äruniko panishad. — Zu Cvetaketu s. I, 175-77. 395. Bei Colebr. II, 251 u. bei Schiefner im Leben Çâkyamuni's p. 2 findet sich die Angabe, dass dieser vor seinem Erscheinen auf der Erde "als Çvetaketu in der Tushitaregion wiedergeboren ward und den versammelten Göttern die Lehre vortrug," was wol so viel heisst, als dass seine Lehren mit denen des Cvetaketu übereinstimmten, d. i. dass beide buddha waren und der Sankhyalehre angehörten; dazu passt denn auch. dass Cvetaketu in den vedântistischen Brahmanas fast stets unterrichtet wird, seine Ansichten als unhaltbar bekämpst werden. und ferner die im MBh. nachgewiesene Sage, dass er von seinem Vater verstossen ward, weil er: mithyâ viprân upacaran war. Nach Wilson im lex. II. heisst Cvetaketu "a Bauddha or Jaina saint." Von Durvasas finde ich eine Sage im Commentar zum Index der Âtreyîçâkhâ des schwarzen Yajus, worin er als ebenso zornmüthig erscheint, wie wir ihn sonst im Epos etc. finden; nach Wilson As. Res. 17, 183 gilt er als Sohn des Atri und der Anasûyâ. Sein Bruder Dattâtreya (zu unterscheiden von Svastyatreya oder Krishnåtreya) "was eminent for his practice of the yoga and hence is held in high estime by the Yogis (s. ebend. p. 210 n), whilst as an incarnation of a portion of Vishnu he is likewise venerated by the Vaishnavas;" von den Dandin wird derselbe

Ang.), Jadabharata, Dattâtreya, Raivatika (Raivakaka A. Raivank Ang.) und ihres Gleichen (sind) unbegreiflichen Thun and Handelns (? 'vyaktilingâvyaktâcârâh), da sie obwol nicht wahnwitzig doch wie Wahnwitzige leben. Die drei Stäbe \*), den irdenen Topf, den Strick, das Wasserreinigungsgefäss, die Haarlocke, die Opferschnur - alles dies (die gewöhnlichen Zeichen der Bettelmönche) mit den Worten "bhûh svâhå" ins Wasser werfend, suche man den Atman. (Wer nun) splitternackt (jatarûpadharo), empfindungslos, ohne irgend welchen Anhang (nishparigrahah), ganz auf den Weg zum wahren Brahman gerichtet, reinen Herzens, nur um sein Leben zu fristen zur bestimmten Zeit in Avimukta herumbettelnd mit keinem andern Gefässe als dem Bauche, gleichmüthig ob er Speise erhält oder nicht, in einem leeren Hause (cûnyagare) oder einem Göttertampel (devagrihe) oder an einem Grashaufen, oder Ameisenligel oder am Fuss eines Baumes oder in einer Töpferhalle (kulålaçålå) oder an einer Feuer-Opferstätte (agnihotra) oder Bressandbank, oder Bergesschlucht, oder Höhle oder in einem blen Banme oder an einem Wasserfall oder einer geebneten estelle, aber nicht in einem (bewohnten) Hause wohnend nichst Cankara am meisten verehrt; im vedischen Kreise kommt weder er noch Durvasas vor, weder in den vedischen Schriften selbst, noch in den zu den Vedas gehörigen Werken (nur dass Bhatta Bh. M. den Durvasas als Rishi [von Taitt. S. IV, 5, 4] mennt, und er als solcher auch in der Anukramani zum Kathakam genannt wird): dasselbe gilt von den übrigen der obigen Namen, mit Ausnahme der drei ersten und des Namens Ribhu, dessen Erscheinen in dieser Form indess sehr auffallend und durchaus unvedisch ist. Dattåtreya machte nach MBh. XII, 1757 den Haihayaftirsten Karttavîrya Arjuna zum Cakravartin. Zu Raivatika e. Pan. IV, I, 146. - Anq. verweist wegen Bratheh und Nadak (Nark) auf MBhâr. XII, wegen Djedbhert filius τοῦ Hadjat (= Yayâti?) auf MBhâr. XIII, wegen Detatri und Raivank auf MBhâr. XIV.

ef. tridandin, a wandering devotee, one who carries three long bembustaves in his right hand; Wilson s. v.

(aniketavåso A. fehlt im Cod.), ohne irgend welches Bestreben und ohne irgend welchen Besitz, auf dem höchsten Pfade des reinen Sinnens in die Speculation vertieft, unreine That zu entwurzeln bemüht, durch Entsagung seinen Körper ganz aufgiebt (samnyåsena dehatyågam karoti), der heisst Paramahansa.

30. Maha Naraïn: Mahânârâyana; Djedjr, aus dem schwarzen Yajus. Ein Capitel, p. 249-65. Es entspricht diese Upanishad einigen Abschnitten der Nåråyaniya-Up., d. i. des zehnten Buches des Taitt. Aranyaka (s. I, 75-77); zunächst nämlich sind hier aus dem ersten Anuvâka die 4 ersten kandikâ und der erste Vers der fünften k. übersetzt; es folgen dann nach einer grossen Lücke (, die bei Anq. selbst [p. 255] angedeutet ist durch die Worte: in hoc loco quot mantri, quod de opere est, scriptum non fit, und) die bis zum Schluss des achten Anuvâka reicht, übersetzt Anuvâka 9-15 [mit Ausnahme der zweiten kandika und des ersten Verses der dritten kandika von Anuvåka 12, was bei Anq. ebenfalls p. 257 bemerkt ist: in hoc loco quot mantr alium, quod de opere est, non scriptum fuit]. Nun aber folgt wieder die bedeutende Auslassung von Anuvâka 16-78, ohne dass davon irgend wie eine Erwähnung geschieht. Der neun und siebzigste Anuvåka ist dann übersetzt, aber der 80ste (der letzte) fehlt wieder. Es ist zwar sonach nur ein spärlicher Theil der ganzen Upanishad, der uns hier vorliegt, indess sind darin doch die wirklichen Upanishadtheile derselben fast gänzlich enthalten. - Die übersetzten Theile des ersten und des zwölften Anuvàka bestehen nämlich grossentheils aus denselben Versen, denen wir in der Tadeva-Up. und in der Cvetâçvatara-Up. begegnen, jedoch in andrer Anordnung. dreizehnte Anuvâka ferner ist recht eigentlich eine Narayana-Up. \*) und ist von ihm (im Vereine mit anuv. 1. v. 12-17)

<sup>\*)</sup> Nåråyana ist offenbar direkt von nara = purusha abzuleiten, nicht erst, wie dies Manu I, 10 geschieht, von naråh = apah.

auch offenbar der eigentlich ganz unpassende Titel Nåråyanîyå-Up. für das zehnte Buch des Taitt. Ar. überhaupt entlehnt, dessen eigentlicher passender Name entschieden der zweite ist, den es trägt, nämlich yåjnikî-Up., da es grossentheils nur ein Çesha zum karmakânda ist\*). Auch der 79ste Anuvâka endlich ist speciell dogmatisch, während fast alle übrigen Anuvâka eben nur Sprüche für bestimmte rituelle Zwecke enthalten. — Es schliesst sich übrigens die Anquetilsche Uebersetzung an die Recension der Åndhra, nicht an die von Såyana kommentirte Recension der Dråvida \*\*) an; zwar ist es nur eine einzige Stelle, an welcher wir dies erkennen können, diese ist dafür aber

- e) Hören wir hierüber Sâyana selbst im Beginn seines Commentars (E. I. H. 2384): am bhasy ap âre ityâdinâ (anuv. 1.) brahmatattvam abhibitam, â dityo vâ esha etan mandalam ityâdinâ (anuv. 14.) up âsanam abhibitam, bhûr annam ag naye prithivyai svâhety âdinâ (anuv. 3.) karmâny abhibitâni | tatra karmanâm bâhulyâd yâjnikîti ucyate | upakrame brahmatattvâbhidhânât, upasambâre brahmajnânasâdhanânâm satyâdînâm samnyâsântânâm abhidhânâd upanishad ity ucyate upanishannam brahmatattvam asyâm iti | und endlich weiter unten (fol. 22a. Glossema?) Nârâyanâkhyeneçvarena muninâ vâ drishtatvâd ayam pâthako Nârâyanîyah |
- \*\*) Die bedeutende Verschiedenheit dieser beiden Recensionen ergiebt sich, abgesehen von den Lesarten, schon aus folgender Vergleichung des gegenseitigen Inhalts: Ândhra anuv. 7. 16. 33. 44—64 (ein poenitentiale). 67. 72. 73. 75—77 fehlen völlig in der Dravida-Recension; ausserdem entspricht Drav. anuv. 1 dem Ândhra anuv. 1. 2:

```
D. 29. 31 = \hat{A}. 68.
D. 2 = A. 4.
   3 = -3.
                            -30 = -36.
                             -32 \text{ bis } 35 = \hat{A} .69.
   4 = -5.
                            -36 = -70.
   5 = -
            6.
                            -37 = -74.
-38 = -71.
   6 bis 11 = \hat{A}, 8 bis 13.
-12 = -23.
                            -39 = -41
-13 = -14.
                            -40.41. = \hat{A}.42.
-14 = -15.
                             -42 = -43.
 -15 = -39.
                             -43 bis 47 = A. 17 bis 21.
-16 = -24.
 -17 = -25.
                            -48 \text{ bis } 50 = -38-40.
                            - 51 bis 61 = - 65. 66.
-18 = -22.
- 19 bis 25 = \hat{A}. 26 bis 32.
                            -62 bis 64 = -78 bis 80.
-26 bis 28 = -34. 35.
```

auch entscheidend; während nämlich bei den Åndhra Anuv. 14 unmittelbar auf Anuv. 13 folgt, schieben die Drâvida dazwischen noch einen andern Anuv. ein, der bei den Åndhra erst als Anuvâka 23 sich findet. Bei Anquetil findet sich dieser Anuvâka nicht zwischen 13 und 14 eingeschoben, der seiner Uebersetzung zu Grunde liegende Text gehörte also der Recension der Åndhra an. Im Folgenden nun gebe ich auch nur die bei Anqübersetzten Stücke wieder (nach E. I. H. 1738 = I. 1625 = A. ') und Chamb. 36 = B.).

Anuvåka I. v. 1. In uferlosem Meer, der Welten Mitte, in Himmels Rücken, grösser als das Grosse, mit seinem Glanz durchstrahlend alle Lichter Prajāpati weilet im Innern drinnen: — v. 2. In dem dies All eingeht, aus wieder strahlet, in dem die Götter allesammt verweilen, dies ist, was irgend war und je noch sein wird, es wohnt im höchsten unverstörten Aether. — v. 3. Durch den bedecket Aether, Himmel, Erde, durch den die Sonne brennt mit Feu'r und Glanze, welchen so drinn im Meer (der Welt, mâyâ Anq.) die Weisen schauen, wie drin im Höchsten wieder die Geschöpfe: — v. 4. Durch den erzenget ward der Welt Erzeugung, durch Wasser Leben (Acc. Plur.) schuf er \*\*) auf der Erde, und nebst den Pflanzen Menschen er und Thiere erfüllte, Regsames und Regungsloses. — v. 5. Nicht giebt es Fein'res irgend etwas weiter, höh'r als das Höchste ists, gröss'r \*\*\*) als das Grosse, einzig, unerkennbar,

- °) Bergstedts Abschrift von E. I. H. 1726 enthält nur die 8 ersten Verse der Brihan-nåråyant und zwar wol des Textes, den dieselbe als Atharva-Up. trägt, s. oben I, 75.
- \*\*) vyacasarja I. A. B., aber visasarja E. I. H. 1726; Sây (E. I. H. 2384a.) hat vyasasarja viçeshenâsrijat, vyacasarjeti pâthe'pi tathaiva vyâkhyeyam.
- oppose aniyasam und mahântam sind Nomin. Neutr. zweier neuen Themata: aniyasa und mahânta; letzteres entspricht den prâkritischen Bildungen auf anta aus dem Particip. Praes. auf at.

endlos gestaltet, Alles, uralt, jenseit des Dunkels weilend. v. 6 (Anfang der Tadeva-Up.) Allein dies ist das Rechte, dies das Wahre, dies ist das höchste Brahman der Gottweisen \*); die Opferwerke, alles was entstanden und noch entstehet, trägt's, der Welt als Nabe. — v. 7 (Vâj. S. 32, 1) Und Agni ist es, Vâyu ist's, und Sûrya ist's und Mond zugleich, der unsterbliche Same ist's, ist Brahman (neutr.), Wasser ist es und Prajapati. - v. 8 (cf. Våj. S. 32, 2. Tadeva-Up.) Die Augenblick' entsprungen sind aus dem leuchtenden Purusha, die Minuten, Stunden, Zeiten auch und Tag und Nächte allesammt, - v. 9 (Tadeva-Up.) die Halbmonate, Monate, Jahreszeiten und Jahre auch. Er melket auch das Wasser ab (?) den beiden dort, Himmel wie Luft\*\*). v. 10 (Cvetâcvat. 4, 19) Nicht ihn nach oben noch zur Seit' noch in der Mitte man umfasst: nicht herrscht über ihn irgend wer: sein Nam' ist grosse Herrlichkeit. - v. 11 (Kåthak. p. 110. 17 - 19. Cvetácvát. 4, 20) Nicht steht zu schauen seine Form, nicht sieht mit Aug ihn irgend wer: durch's Herz \*\*\*), Denken und Sinnen wird erreicht er: die ihn erkennen, werden dann unsterblich. - v. 12 †) Den Wassern entsprungen

<sup>\*)</sup> kavînâm vedaçâstrapâram gatânâm | Sây.

<sup>\*\*)</sup> sa åpah pradughe ime antarixam atho suvah | Ist das e in pradughe wirklich apriktam, so muss das Wort Dualis sein, und die Uebersetzung würde lauten: "er ist das Wasser (sowol als) die beiden Wasserspendenden dort, Luft und Himmel": et id dans mercedem eperam est in hoc mundo et in mundo futuro Anq.

dieser Refrain kehrt noch wieder Cvetacv. 3, 13. 4, 17.

<sup>†)</sup> v. 12 — 17 sind hier im Texte nur durch ad bhyah sambhûtah angegeben, weil dieselben schon früher, in Ârany. 3, 13, aufgeführt waren. Anq. aber giebt sie hier in extenso. Sie bilden den zweiten (uttaranārāyana genannten) Theil des Purushasûkta Vāj. S. 31, 17—22, s. darüber weiter unten; hier will ich nebst der Uebersetzung auch noch die abweichenden Lesarten angeben: v. 12 samavartatādhi (-tāgre Vāj.) tatpurushasya viçvam ājānam agre (tan martyasya devatvam āj. Vāj., offenbar eine spātere Lesart). — v. 13 vidvān amrita iha bhavati (viditvāti mrityum eti Vāj.).

(adbhyah sambhûto), der Erde Safte, über dem Alles Schaffenden (vicvakarmanah, kâlasya Mahîdh.) er schwebte: seine Gestalt annehmend (? vidadhat) gehet Tvashtar (die Sonne): dies All war einst des Purusha Geburtsstatt(?). - v. 13 (Cvet. 3, 8 Bhagvg. 8, 9.) Ich kenne jenen Purusha, den grossen, Sonn farbigen, jenseit des Dunkels weilend: wer ihn erkennet, wird unsterblich hier, nicht findet sich ein andrer Pfad zum Wandeln. - v. 14 Prajapati weilet im Schoosse drinnen, selbst nicht geboren, vielfach doch sich wandelnd: seinen Ursprung erforschen all die Denker, suchen der Sonnenstrahlen (maricayah svåyambhuvåh Taitt. År. I, 272) Pfad, die Weisen. - v. 15 Der da den Göttern leuchtet stets, und der der Götter Pricster ist, der früher als die Götter war, Verneigung sei dem Brâhmalicht! - v. 16 Das Brâhmalicht erzeugend einst, die Götter sprachen dieses Wort: "welcher Bråhmana so dich weiss (o Sonne!), dem stehn die Götter zu Gebot. — v. 17 Heil und Segen (çrîç [hrîç B.] ca te laxmiç [/ rax] ca) sind deine beiden Frauen, der Tag, die Nacht die Seiten dein, die Naxatra deine Gestalt, die Acvin sind dein offner Schlund, o du, der du an das Erwünschte denkst, an Jenen denkst, an das All denkst(?)". - v. 18 °) Der goldne Keim (hiranyagarbhah) in dem Beginne schwebte: geboren,

v. 14 tasya dhîrâh parijânanti yonim (yonîm B.) marîcînâm padam ichanti vedhasah (tasya yonim paripaçyanti dhîrâs tasmin ha tasthur bhuvanâni viçvâ Vâj.). — v. 17 ishtam manishâna (Voc. Part. Aor. Âtm.?) | amum manishâna | sarvam manishâna (ishnann ishânâmum ma ishâna sarvalokam ma ishâna Vâj.). — Anquetil's Uebersetzung übrigens schliesst sich an die Lesarten der Vâj. S. an, nicht an die des Taitt. Âr. 3, 13.

<sup>\*)</sup> v. 18—24 werden im Texte nur durch hirazyagarbha ity ashtau angegeben, weil sie nach Sâyana schon im ersten prapâthaka des vierten kânda der Samhitâ aufgeführt sind. Anq. giebt die Verse in extenso, aber hier, wie in der Tadeva-Up., sind es nur sieben, und zwar entsprechen sie der Vâj. S. 25, 10—13. 12, 103. (Rik. X, 10, 9.) 8, 36. 37.

ward des Sein'den ein'ger Herr er: er trug die Erde und auch diesen Himmel: welch' (andrem) Gotte sollten wir mit Opfer nahn? - v. 19 Welcher der Welt, der athmenden und schau'nden, einziger König ward durch seine Grösse, der da beherrscht die Zweifüssler und Vierfüssler: welch (andrem) Gotte sollten wir mit Opfer nahn? - v. 21 Der Leben spendet (åt ma då), Kräfte giebt, dessen Gebot Alle befolgen, und die Götter auch, dessen Schatten (= in dessen Schutz?) Unsterblichkeit, wie Tod: welch' (andrem) Gotte sollten wir mit Opfer nahn? v. 22. Nicht mich verletze, der die Erde hat erzeugt, und der den Himmel füllte, der wahrhaftige, und der zuerst die lichten Wasser (s. Mahidhara ad l.) zeugte: welch (andrem) Gotte sollten wir mit Opfer nahn. — v. 23 (s. auch Våj. S. 32, 5) Grösser als welcher Keiner ist geboren, der da die Welten alle hat durchdrungen, Prajapati, sich an der Schöpfung freuend, nährt die drei Lichter (Agni, Vâyu und Sûrya)\*), er, der Sechszehner \*\*). — v. 24 Indra, der Grossherr, Varuna der König, sie haben dich (o Somatrank!?) genossen einst im Anfang: ihren Genuss geniess ich nach: das göttliche Wort, sich letzend, geniesse des Soma! — v. 25 (Vâj. S. 32, 4) Denn dieser Gott füllt alle Regionen, er ward zuerst geboren, weilt im Schoosse drinnen, er ist's, der sich entfaltet jetzt, und er, der sich entfalten wird, allgegenwärtig weilt er überall. - v. 26 (Våj. S. 17, 19. Rik. X, 6, 13, 3. Cvetácv. 3, 3) Ueberall hin schauend, überall hin das Antlitz, die Hände (vicvatohastah), den Fuss

<sup>\*)</sup> Die Bhagavadgitä 15, 12 steht auf einer spätern Stufe, wenn sie Sonne, Mond und Feuer als die drei Lichter auffasst.

<sup>\*\*)</sup> shodaçin ist soviel als shodaçakalah purushah s. oben I, 455.

Die Aufzählung der sechszehn kalás ist verschieden: die dem shodaçin geweihte Opfergabe (shodaçigraha) bildet übrigens einen integrirenden Theil fast jeden Opfers, so dass die Vorstellung davon zur Zeit der Feststellung des Rituals schon ganz ausgebildet gewesen sein muss.

gewendet, zusammen beugt er (namati) mit seinen Armen, zusammen mit den Flügeln (?) Himmel und Erde (dyavaprithivi), der erzeugende eine Gott. - v. 27 \*) Der Weise (veno nâma gandharvah Sâyana) nur schaut dies, der alle Welten kennt, worin das Weltall einzig ruht allein, worin es ein und aus als Einges (gehet): es ist gestochten und gewoben in die Wesen als ihr Herr. - v. 28 Als unsterblich verkündigt dies der Wissende, der Gandharva (- gleiche Weise), das in den Höhlen (des Seins) verborgene Wesen (nâma = numen): drei Zustände (Entstehen, Bestehen, Vergehen) sind verborgen in den Höhlen (des Seins), wer dies weiss, ist des Vaters (? savituh I. B.) Vater. — v. 29 Er unser Freund, Erzeuger ist, der Weltlenker, er kennt die Regionen, alle Wesen: in welchem die Götter Unsterblichkeit erreichend hoch oben in dem dritten Himmel wohnen. - v. 30 Himmel und Erde durchsucht man nach ihm, die Welten, all die Gegenden, den Sonnenkreis: des Opfers ausgespannten Faden lösend, erschaut man Jenes, wird selbst es unter den Geschöpfen. — v. 31 Durchwandernd die Welten, durchwandernd die Wesen, durchwandernd alle Himmelsregionen, Prajapati, der Erstgeborne, des Wahren Seel' der eignen Seel' verbindet. v. 32 (s. Benfey zu Sâm. I, 2, 2, 3, 7.) Des Altars \*\*) wunder-

<sup>\*)</sup> v. 27—32 finden sich wieder in der Våjas. S. 32, 8—13 (resp. in der Tadeva-Up.), s. Colebr. I, 57. 58, und zwar hier mit folgenden Varianten von der Våj. S.: v. 27 pagyan vigvå bhuvanåni vidvån (pagyan [Verb. finitum] nihitam guhå sat V.)—yasminn (tasminn V.)— vi caikam (vi caiti sarvam V.)— vibhu (! vibhûħ V.).— v. 28 voce (voced V.)— nåma nihitam guhåsu (dhåma vibhritam guhå sat V.)— guhåsu yas tad (guhå 'sya yas tåni V.).— v. 29 dhåmâny (dhåmåbhy B.) abhy (dhåmann adhy V.).— v. 30 (= 32, 12) yanti sadyaħ (sadya itvå V.)— suvaħ (svaħ V.)— prajåsu (tad åsît V.).— v. 31 (= 32, 11) parîtya lokân parîtya bhûtâni (p. bhûtâni p. lokân V.)— prajåpatiħ prathamajå (upasthâya prathamajåm V.)— sambabhûva (samviveça V.).— v. 32 ayâsisham (ayâsisham svåhå V.).

<sup>°°)</sup> Mit v. 32 beginnen die rituellen Gebetsprüche, wie dies Sâyana

baren Herrn, den liebenswerthen, Indra's Freund, um Weisheitsspende bitte ich '). — v. 33 Aufleuchte Jâtavedas! du, fortschlagend meine Nirriti; und bringe Vieh für mich herbei, lang Leben, gieb die Welten mir! — v. 34 Verletze Jâtavedas! (mâ nâ hinsîj jâtavedo I. B.) nicht unser Rind, Pferde, Menschen du! und unbelastet (?) Agni! komm, im Glück lass du mich fallen nicht (? abibhrad agna âgahi çriyâ mâ paripâtaya)!

Lücke von Anuv. I, 5 bis Anuv. VIII.

Anuvâka IX. Verneigung sei dem Brahman! möge mir unvertilgbares Behalten (des Gehörten) zu Theil werden! möge ich (Alles) behalten! das mit den Ohren Gehörte lass es weder mir noch Jenem (meinem Schüler dort Ang.) entfallen \*\*).

Anuvåka X. Rechtes ist Busse, Wahres ist Busse, Lernen (pr. Gehörtes) ist Busse, Sanftsein (çântam) ist Busse, Sinnebändigung ist Busse, Sanftmuth (çamas) ist Busse, Geben ist Busse,

auseinander setzt: ambhasy apâra ity âdinâ tad abhavat prajāsv ity antena (v. 1 – 30) grantbena pratipâditâm brahmavidyâm upasamharati parîtyeti (v. 31.) | tad evam brahmavidyâ pratipâditâ | tatprāptisâdhanabhûtâh sopâdhikabrahmadhyânajapasnânâdik armâng abhûtâ mantrâh karmakânde pûrvam anuktâ asmin jnânakânde abhidhîyante | tatraikena mantrena brahmaprâptyartham antaryâminam prârthayate sadasas patim iti (v. 32) | atha sopâdhikam parameçvaram prati ishtiprâptim prârthayate uddîpyasveti (v. 33) | sampâditânâm gavâçvâdînâm avinâçam prârthayate mâna iti (v. 34.) | Bis zu v. 34 scheint in den verschiedenen Recensionen des Taitt. Br. X. kein Unterschied statt zu finden, da Sâyana keinen dgl. bemerkt; von hier ab aber wendet er sich zur Erklärung des Drâvida pâtha und leitet dies durch die oben I, 76 angeführten Worte: itah param teshu teshu deçeshu etc. ein.

- \*) Der ich ist nach Anq. Madhuchandas Sohn des Viçvâmitra; der Vers gehört aber dem Medhâtithi Kânva zu.
- \*\*) labdhânâm vedânâm avismaranâya japyam mantram âha | he deva mâ cyodh vam mâ vismâraya, vismaranam api tvattah sakâçâd bhavati | Sây.: cyodh vam (2. p. Plur. Aor.) ist also: antarbhûtanyarthah.

Opfer (yajnam, Nom. Neutr.) ist Busse. Erde, Luft, Himmel, dies Brahman möge ich verehren, dies ist Busse \*).

Anuvåka 11. \*\*) Wie eines blühenden Baumes Duft sich weithin zieht, also weht weithin auch der Duft der reinen That. Gleichwie \*\*\*) (ein Jongleur, der) eine Schwertesscheide, die über eine Kluft gelegt ist, (im Tanze) betritt, (dabei im höchsten Grade

- \*) atha jnânasâdhanam yat tapaç cittaikâgryarûpam asti, tat tapak çrautasmârtakarmasvarûpatayâ praçansati, yadvâ tathâvidhatapaksiddhyartham japyam mantram âha | Sây.
- \*\*) vihitânushthânarûpam punyajnânasâdhanatayâ praçansati, nishiddhâcaranam tu pratibandhakatayâ nindati | Sây.
- \*\*\*) Des mannichfachen Interesses wegen, dass sich an diese Stelle knüpft, setze ich den Text und Sayana's Commentar dazu her: yathá 'sidhárám karte 'vahitám avakráme, yad yuve yuve (huve Drav.), ha vå vihvayishyami, kartam patishyamity, evam anritåd (? amritåd sämmtliche codd.) åtmånam jugupset | yathâ loke râjâmâtyâdînâm vinodâya pravritto vançâgranrityádidurghatavyápáreshv °) atyantakuçalamanáh kaçcit karte kûpádáv agâdhe kasmingcid gartavigeshe 'vahitâm prasâritâm asidhârâm khadgadhârâm avakrâme avakrâmet, pâdâbhyâm dhârâyâm upari gantum pravartate, tadânîm asau manasy evam vicârayati, yad yadi yuve huve, hakaro vyatyayena yakarasthane pathitah, ata eva kecid (so die Andhra) yuve yuve iti pathanti, yaumi yaumi punah punah padam asidharaya migrayami, tadanim aham vihvayishyâmi kartam vâ aham ity etam artham haçabdo brûte, vâ vikalpårthah (in seltsamer Voranstellung), lakårasthåne vyatyayena yakârah, asidhârâyâm pâdasya dridhasparçe pâdenâham vihvalito vivaço bhavishyâmi, dridhasparçâbhâve tv adhovartiny agâdhe garte patishyâmîti | evam pâpe pravartamânah purusho vicârayet, yadi påpam prakatam kuryåm tadånîm ihaloke nindito bhavishyami atha tatpratihârâyâ'prakatam kuryâm tadâpi narakam patishyâmîti, îdrigvicarah purusho 'n ritat papad atmanam jugupset nivarayet | Say. Ganz abgesehen von dem Inhalte ist diese Stelle besonders sprachlich interessant; wenn man auch nicht mit Sây. das ha als aham vertretend auffassen will, sondern es in der gewöhnlichen verbindenden Bedeutung auffasst (das pronominale sa, aus dem es in zendischer Weise entstanden zu sein scheint, steht fast stets am Anfang der Sätze, s. Vâjas. spec. II, 17. 90), so finden sich doch zwei entschiedene lautliche Verstümmlungen in den Worten des

<sup>\*)</sup> Rik I, 10,1 ud vançam iva yemire "as dancers rise their dancing pole." vançanartin Vaj. S. 30, 31 (antarixaya geweiht) — Taitt. Br. 3, 4, 17.

vorsichtig ist, indem er denkt) "wenn ich mich verwirre (?), werde ich ausgleiten und in die Kluft fallen," also möge man sich (mit gleicher Vorsieht) vor dem Unwahren hüten.

Jongleurs, die wir wol als ein Merkmal der damaligen Vulgärsprache zu erkennen haben, einmal die Aussprache des y wie h, und ferner die Vertauschung der liquida / mit der liquida y. Mit dieser gehauchten Aussprache des y (wie h) hängt offenbar die in den (für die alte Aussprache der Buchstaben die einzige, aber auch vortreffliche Quelle seienden) Prätigäkhya gelehrte Substituirung des y für den Visarga zusammen, so wie der in "prauga" eingetretene völlige Abfall desselben s. Roth zur Lit. u. Gesch. p. 70. 71. Im Allgemeinen scheint freilich im Gegentheil das y eher verstärkt wie j gesprochen worden zu sein, da es ja in den Vulgärsprachen regelrecht in j übergeht: indess finden sich auch später noch Fälle, wo h aus y entstanden zu sein scheint, so kalhana nach Lassen Ind. II, 18 (, oder heisst es kahlana?). — Die Ersetzung des I durch y scheint auf eine in der Vulgärsprache eingetretene Schleifung des I nach Art des portugiesischen l (also wie ly) hinzuführen? oder ist sie blos der liquiden Potenz beider Laute zuzuschreiben, wie wir (s. Vaj. S. spec. II, 71) r an die Stelle von n treten sehen? - Ich benutze übrigens diese Gelegenheit, um nochmals mit Entschiedenheit gegen einen noch ziemlich allgemein verbreiteten Irrthum aufzutreten. Es ist dies der, dass man (so Spiegel gegen Röth) aus der (inschriftlichen) Existenz pråkritischer Mundarten in den nächsten Jahrhunderten vor unsrer Zeitrechnung auf ein der Bildung derselben vorhergegangenes Aussterben der Sanskritsprache schliesst, während grade im Gegentheil die Entwicklung beider aus der gemeinsamen Quelle, der indoarischen Sprache, als ganz gleich zeitig und neben einander vor sich gegangen betrachtet werden muss, womit denn natürlich das sonst nothwendige, aber schon innerlich haltlose Hinaufschrauben der Sanskrit-Literatur in die Zeiten hohen Alters hinauf eo ipso fällt. Ich verweise für das Weitere auf die Darstellung dieser meiner Ansicht im Vâj. S. spec. II, 204. 205. 206, und gebe hier zum Beweise des daselbst ausgesprochenen Satzes, dass die Hauptgesetze der Prakritsprachen: assimilatio, hiatus et cerebralium atque aspiratarum praedilectio (iam) in Vedis magnas partes agunt, noch einige Beispiele: kuta = krita Rik I, 46, 4: kåta = karta s. oben p. 30: geha = griha s. oben p. 42: vivittyai = vivishtyai Taitt. År. X, 58 (Dråv.): guggulu = gul gulu Kâtyày. 5, 4, 17: yâvatsah = yâvatyah Çat. Br. II, 2, 3, 4: (yavachah Cod. Mill. von zweiter Hand, und bei Say.): krikalasa V*r*ih. Âr. Må. I, 3, 22 = k*r*ikadåg*u R*ik I, 29, 7: purodåga =

Anuvâka 12. \*) v. 1 (Kâth. p. 105, 2—4. Çvetâçvat. 3, 19) Feiner als Feines, grösser als das Grosse der Âtman ruht hier in des Menschen Höhle (Herzen): der Kummerlose (d. i. kummerlos ist, wer da) schaut den Willensfreien, den Herrn, den Hohen (mahimânam) durch des Schöpfers Gnade \*\*). — v. 2 (s. Mundaka II, 1) Sieben prânâs entstehn aus ihm, sieben Strahlen, sieben brennende Zungen (? saptârcishah samidhah sapta jihvâh), und diese sieben Welten, in welchen die prânâs wandeln, aus (ihm) dem im Herzen Verborgenen, vertheilt je sieben und sieben \*\*\*). — v. 3 (s. Mundaka II, 1) Daraus die Meere

purolâça (cf. daçru = lacryma): padbhih = padbhih: xullaka = xudraka: bhallâxa = bhadrâxa Chândogya 6, 1 (Glosse): vikirida = -ridra oben p. 31: gabhasti = grabhasti (oder garbhasti): ni-ghantu = nigranthu: ghas = gras: bhanj für bhranj (resp. branj): bhuj = bhruj (cf. fruges): bhand = blandus: bhas = bras (cf. flare, blasen): in den letzteren Fällen ist ein r ausgefallen, nachdem es den vorhergehenden Consonanten aspirirt hatte. Die Sprachvergleichung weist dgl. lautliche Prâkritisirungen auch schon innerhalb der indogermanischen Sprachen selbst in ihrem gegenseitigen Verhältniss zu einander nach.

- \*) yathoktapraçansopetapunyânushthânena nishiddhâcaranavarjitena çuddhântahkaranasya tattvam upadeshtum ayam anuvâka ârabhyate | Sây.
- \*\*) ?dhâtuh prasâdât | hier und Kâth., in der Çvet. dagegen hat der Codex: dhâtupras., wie auch Çank. in der Kâth. liest, da er sagt: mana-âdîni karanâni dhâtavah çarîrasya dhâranât prasîdantîty eshâm dhâtûnâm prasâdât: "cum benevolentia eius eum vident," Anq. in der Çvet., und hier: cum voracitate eius intuetur: über das devaprasâdât Erkennen cf. Çvetâç. 6, 23. Mundaka p. 123, 13 = Kâthak. p. 105, 8 Pol. Yogaçixâ v. 8 etc.
- ••••) guhâçayân (-çayâm I. B.) nihitâh sapta sapta | guhâ buddhis tasyâm çete upalabhyata iti guhâçayah parameçvarah tasmâd utpannâh | Sây. Für die Siebenzahl der Zungen des Feuers verweist Sâyana auf die Mundakop., s. oben I, 286. Bei der Heiligkeit der Siebenzahl, auch im vedischen Kreise, ist es von Interesse, die Gegenstände, an denen sie in demselben gewöhnlich haftet, zu verzeichnen, wie dies Benfey im S. V. Glossar für die betreffenden Stellen des S. V. gethan hat; es reihen sich diesen noch folgende an: 7 maryâdâs (= mahâpâtakâni) Nir. VI, 27

und die Berge alle, daraus die Ströme fliessen allgestaltig, und daraus alle Kräuter, alle Säfte, wodurch ja dieser innre Geist bestehet. — v. 4 (Nir. 14, 13, s. Benfey zu S. V. II, 3, 1, 19, 2. kehrt wieder Anuv. 40) Brahman die Götter, Padavî (? planeta Veneris! Anq.) die Kavi, Priester (viprânâm) ein Rishi, andres Wild ein Büffel, der Falk die Vögel, und die Axt die Bäume, also Soma das Sieb bewältigt siegend \*). — v. 5 (s. Çvetâçvat.

aus dem Rik: — 7 dånavas Nir. XI, 21 aus Rik X, 10, 8, 6:—
7 haritas Rik I, 50, 8 (= raçmi): — 7 viprås Rik I, 62, 4
(= rishi?): — 7 puras I, 63, 7: — dreimal 7 padåni I, 72, 6: —
7 månavåh s. oben I, 202: — vigpatim saptaputram Nir. IV,
26: — 107 dhåmåni (= marmåzi) Nir. IX, 28 s. oben p. 71: —
7 hotrås Våj. S. 13, 5 (Rik X, 2, 1, 11): — 7 haståsak 17, 91
(Rik V, 5, 13, 3): — 7 samidhak, 7 jihvåk, 7 rishajak,
7 dhåma, 7 hotråk, 7 yonik des Feuers Våj. S. 17, 79: —
7 pradiças 18, 32: — 7 gråmyåk paçavak 9, 32: — 7 samsadak
26, 1: — 7 paridhayas, dreimal 7 samidhas 31, 15 (Rik X, 7, 7): —
7 dhåtu in der Garbhop., s. oben p. 67.

\*) Brahman ist hier jedenfalls der Gott, nicht der Priester, denn der Zusammenhang dieses Verses mit dem ihm vorhergehenden und folgenden kann eben nur darin bestehen, dass darin Brahman über alle Götter erhoben wird. Dass wir es hier mit einem späten Verse zu thun haben, ergiebt sich schon aus der abfallenden Steigerung deva, kavi, rishi, vipra; die Weisen der Jetztzeit des (dem Pratardana Daivodási [s. oben I, 409] gehörigen) Liedes sind nicht mehr kavi oder rishi, sondern nur vipra; zwar spricht die Aufeinanderfolge dieser Worte, welche sich im Catap. Brahm. findet I, 4, 2, 5 ff. "deveddho manviddha rishishtuto vipranumaditah kavi castah (proparoxyt.)" scheinbar dagegen, dass man die kavi für älter als die rishi und vipra gehalten habe, indess muss man wol einen doppelten Gebrauch des Wortes kavi unterscheiden, indem es theils als nomen appellativum (für Sänger etc.: s. Vâj. S. spec. II, 186. 187. Benfey im Glossar zum S. V., so auch kavicasta oxyt. Rik IV, 19, 14), theils als eine Art nomen proprium zur Bezeichnung der ältesten pitaras gebraucht ward, s. Mahidh. zu Vâj. S. 2, 29; so heisst es im Aitar. Br. 3, 37: tasmád yámím eva půrvám cansen, mátalí kávyair yamo angirobhir iti (aus Rik X, 1, 14, 3) kâvyânâm anûcîm çansaty, avarenaiva vai devân Kâvyâh parenaiva pitrîns, tasmât kâvyânâm a. c. also die Kavya folgen unmittelbar auf die Götter, erst dann die IV, 5) Die Eine, Ungeborene, rothweissschwarze (Entstehen, Bestehen, Vergehen Anq.), die viele gleichgestaltete Geschöpfe zeugt, belegt der Eine, Ungeborne sich erfreuend, verlässt sie, ist genossen sie, als Andrer Ungeborner [d. i. wenn sich Paramätman mit der Materie begattet, wird er selbst Jivatman (Demiurgos), s.

pitaras: und ibid. 7, 34: athainam âhritam bhaxayen, narāçansapītasya deva soma te mativida ûmaih pitribhir bhaxitasya bhaxayâmîti prâtahsavane nârâçanso bhaxa, ûrvair iti mâdhyandine, kâvyair iti tritiyasavana, ûmâ (s. Benfey im S. V. glossar) vai pitarah pr., ûrvâ (Aurvânâm 6, 33 = Bhrigûnâm Kaushît, 30, 5) m., kåvyås tritiyasavane, tat etat pitrin evä 'mritant savanabhajah' karoti | und bei Agnisvâmin zu Lâtyây. citirt (Ch. 436 fol. 12b) trayo ha tu vai pitara avamâ, aurvâ, Kâvyâ iti | Pancav. 14, 12 Uçanâ vai Kâvyo kâmayata, yâvân itareshâm Kâvyânâm lokas, tâvantam sprinuyâm iti | Bezeichnet kavâsakha (Rik 4, 26, 3: von Langlois, wol nach Sâyana, allerdings nicht auf Indra bezogen) und das gleichlautende akavari (Rik 3, 41, 5) als Beinamen des Indra denselben etwa als "Freund der Kava"? Wenn im Vishnupur. Kavi als Stammvater von Xatriyas erscheint, die später Brahmana wurden, so haben wir auch darin wohl, wie im gleichen Falle bei den Angiras (s. oben I, 292. 293), die Erinnerung an die gemeinsame indo- und persa-ârische Vorzeit zu suchen, da ja eben auch bei den Persa-Ariern die Kavi, Kava als die Urväter erscheinen. So erklärt es sich denn auch, warum Kâvya Uçanas (der ausgezeichnetste der Kavi Bhagvg. 10, 37) grade, und zwar bis in die späteste Zeit, als Lehrer der Asura gilt, denn asura (ahura) hiessen ja die Götter in jener gemeinsamen indopersischen Vorzeit, welcher beide Völker ihre Kavi, Kava zuschreiben. Endlich erklärt sich so wol auch der Umstand, dass Yaska etc. kavi stets durch krântadarçana, krântaprajna, krântakarman umschreibt? das darçanam, die prajnâ, die karman der alten Vorväter, der kavi, waren eben krânta, gone, overcome, surpassed, und in ihre Stelle waren die der vedischen Rishi und der brahmazischen Vipra eingetreten (oder soll krânta neutral. surpassing, excessive bedeuten?). In unsrer obigen Stelle nun scheint mir kavi entschieden in dieser übertragenen Bedeutung zu fassen; ob nun aber padavîh kavînâm als Beinamen des Kâvya Uçanas, wie Anq. das Wort erklärt, zu fassen ist, ist eine andre Frage, da ich es so noch nicht gefunden habe, und im Gegentheil in einem zweiten Verse des Pratardana Daivodâsa (Sâm. II, 5, 1, 1, 2) dieselben beiden Worte sich entschieden als Beiwort des Somasaftes finden.

oben I, 484, so dass auch dieser ein non creatum ist, aber zugleich ein creans, während Materie sowol als Paramâtman beide non creatum non creans sind; es liegt diesem Verse übrigens die dualistische Anschauung der Sankhyalehre zu Grunde; in die Cvetagv. Up. ist er, wie die andren gemeinsamen Stellen, aus dem Taitt. Är. hinübergenommen]. -v. 12 (v. 6-11 fehlen bei Anquetil) Der da im Anfang vor den Göttern war, der Herr des Alls, Rudra, der grosse Rishi. der die Geburt Hiranyagarbha's sah (s. Cvetacv. 3, 4. 4, 12.) der Gott verhelfe unszu heilgem Lernen (çubhayâ smrityâ). v. 20 (Cvetácy. 3, 9) Höhres als welchen es nichts weiter giebt. feiner noch grösser Keines (kaçcit = kimcit Sây.) wird gefunden, wie ein Baum im Himmel befestigt steht allein er, durch diesen Purusha ist jenes All erfüllet. - v. 21 (Kaivalya v. 2) durch Werke nicht, noch Kinder noch durch Reichthum, nur durch Entsagung Manch' unsterblich wurden: jenseit des Himmels in 'ner Höhle ruhet das Glänzende, daselbst die Büsser eingehn. - v. 22 (Kaiv. v. 3 und in der Mundaka-Up.) Durch Vedazieles Kenntniss klaren Wissens die Büsser rein werden durch die Entsagung: in Brahman's Welt zur Zeit des grossen Endes\*) befreit sie alle sind von fernrem Tode. - v. 23 (cf. Chândogya X, I oben I, p. 270) Das kleine (dahram), sündenlose Haus des Höchsten\*), die Lotusblum' mitten im Leibe weilend (= das Herz), drin ist ein feiner (dahram), schmerzenloser Aether (gaganam viçokas), was in dem wieder ruhet, das ist anzubeten. v. 24 Welcher Ton (= aum) beim Anfange des Veda (vedådau) gesprochen wird und am Ende des Veda steht (vedante

<sup>\*)</sup> parântakâle | saty ajnâne yo dehapâtâvasara so 'yam aparântakâla punar dehasya vidyamânatvât | nashte tv ajnâne yo dehapâtâvasara so'yam parântakâla punardehagrahanarahitatvât, tasmin samsârabandhân mucyante | Sây. parântakâla ist also das Aufhören der persönlichen Existenz jedes Einzelnen.

<sup>\*\*)</sup> parameçmabhûtam I. B. | parasyâtmano veçmabhûtam grihabhûtam ! Sây.; also m für v, cf. manku für vanku, âgavishtha für âgamishtha, sûrvya neben sûrmya s. oben p. 43.

ca pratishthitah = upanishadi pratipådyah Sây.), wer höher ist als dieser, wenn er sich in seinen Ursprung auflöst (? verhallt? tasya prakritilinasya yah parah), das ist der grosse Herr (sa maheçvarah).

Anuvåka 13. v. 1. Den tausendhäuptgen ') Gott (verehr'), den allaug'gen, allsegnenden, das All, Nåråyana, den Gott, den unvergänglich höchsten Pfad, - v. 2 den üb'rall höchsten, ewigen, das All, Nârâyana, Hari: dies Alles ist der Purusha und dieses Alles er belebt \*\*). — v. 3 Des Alls Schützer, des Åtman Herrn (verehre!), den der ewig (çâçvatam = zend. çpenta), selig (civam), wandellos, Nåråyana, den Grossweisen (? mahåjneyam), des Alls Seele (viçvâtmânam), den höchsten Pfad. - v. 4 Nårâyana ist höchstes Licht, Nârâyana ist höchster Geist (âtmâ), höchstes Brahman Nåråyana, höchste Wahrheit Nåråyana, höchster Denker Nåråyana und höchstes Denken ist zugleich \*\*\*). - v. 5 Und was nur irgend auf der Welt Alles man siehet oder hört, innen und aussen alles dies erfüllet stets Nârâyana. v. 6 (Verehre) den endlosen, unvergänglichen, Weisen (kavîm B.), im Meere ruh'nden (? samudre 'ntam, Sây. avasânarûpam), Allbeglückenden. — Das Lotuskelch-ähnliche Herz (s. Dhyân. 14. Yogat. 9) mit tief gesenkter Spitze nun -, v. 7 unterm Nacken (?) (um eine Vitasti) zwölf Finger breit entfernt über dem Nabel ruht †), in einem Strahlenkranz es glänzt, der grosse

<sup>\*)</sup> pûrvânuvâkânte hridayapundarîke upâsyam yan maheçvararûpam nirdishtam tasminn upâsye gunaviçeshâ asminn anuvâke prastarena pradarçyante | Sây. Eine prosaische Paraphrase dieses Anuvâka findet sich in der Mahopan., s. oben p. 5—8.

<sup>••)</sup> Den Vorwurf der Wiederholung weist Sayana also ab: rigbhedena punaruktipariharo drash/avyah, stutirupatvad anena prakarena dhyatavyatvac ca nasti punaruktidoshah |

OP Text scheint hier etwas mit der Grammatik brouillirt (cf. v. 23)
N-naparo jyotir — N-naparam brahma tattvam N-nah parah,
N-naparo dhyātā — |

<sup>†)</sup> adho nishtya vitastya'nte nabhyam upari tishthati | Say.

Anhaltspunkt des Alls: — v. 8 ganz von Adern umspannet (samtatam çilâbhis tu = nâdibhih Sây.) es hanget (lampaty B. lambaty I.) gleich einem Lotuskelch (? åkoçasamnibham I. B., simile calycis floris kileh Ang.): in seiner Mitt' (tasyante = samîpe Sây.) 'ne feine Höhl' (sushiram [sushîram B.] sûxmam = chidram sushumnânâdînâlam), in dieser ruht das Weltenall: v. 9 mitten drin jenes grosse Feu'r, ganz flammend, üb'rall hin gewandt: zuerst geniesst's \*), vertheilend dann die Nahrung, weis' ist's, alterlos: - v. 10 nach unten, oben und zur Seit' sich seine Strahlen breiten aus (tiryag ûrdhvam adhah çâyî raçmayas tasya samtatâ): es durchwärmet den Körper (deham) ganz von der Fusssohle bis zum Haupt: in seiner Mitt 'ne Flammenzung', überfeine, nach oben strebt \*\*), - v. 11 strahlend gleich wie ein Blitzesstreif, der da durch schwarze Wolken fährt: so dünn als wie des Reiskorns Flaum, gelb, glänzend, 'nem Atome gleich. — v. 12 Inmitten dieser Flamme nun (cf. Yogaçixâ v. 6) der Paramâtman auf sich hält, der ist Brahman (mascul. I. neutr. B.), Civa, Hari, ist Indra, ist der unvergängliche, höchste Selbstherr \*\*\*).

Anuvâka 14. †) Als Sonne glühet jene Scheibe (mandalam) dort, da sind die Ric, sie ist die Scheibe der Ric, sie ist

erklärt dies also: nishtih grîvâbandhas tasyâdhastât, dvâdaçângulaparimitâ vitastih tasyâm atîtâyâm(?) upari tishthati |

- \*) so'grabhug | svasya puratah praptam annam bhunkte | Say.
- anîyordhva vyavasthita (-sthitah B.) | atyantasûxma hridayat sushnmnanadînalen ordhva brahmarandhraparyantam vyav. viçeshenavasthita | Say.
- ••••) cf. oben 1, p. 79, Kaivalya v. 7 und in der Mahop. oben p. 8.
  Neben Agni, Vâyu und Sûrya (cf. anuv. I, 7) stehen hier also schon deren epische Nachfolger: Çiva, Vishzu und Brahman.
- †) idanim adityamandale parabrahmopasanam aha | Say. Sol e tribus libris Beid splendorem et calorem totam virtutem suam trahit Anq. Dass die Yajus hier die Hauptrolle spielen, ist bei einer Yajus-

die Welt der Ric. Das Licht (arcis, mascul.) das in der Scheibe strahlt, das sind die Sâman (es ist die Scheibe der Sâman — fehlt in I. B.), es ist die Welt der Sâman. Der purusha aber, der in jener Scheibe in dem Lichte wohnt, das sind die Yajus, er ist die Scheibe der Yajus, er ist die Welt der Yajus. Diese dreifache Wissenschaft (trayy eva vidyâ) glühet als der in der Sonne befindliche goldige Purusha.

Anuvāka 15.\*) Die Sonne ist Glanz, Kraft, Stärke, Ruhm, Auge, Ohr, Seele (åtmå), Herz (manas), Zorn (manyus), Manu, Tod, wahr, mild (mitras), Wind, Aether, Hauch (prānas), Weltbeschützer (lokapālah), der Unerforschte (kas) \*\*), das Unerforschte (kim), Liebe (kam = sukham), Jenes (tat), Wahres (satyam), Nahrung, unsterblich, lebendig, Alles durchdringend (viçvah), höchst selig (? katamah = atiçayena sukharūpah, s. auch Mahîdh. zu Vāj. S. 20, 4), jenes von selbst seiende brahman, jener unsterbliche Purusha, jener Oberherr der Wesen. Vereinigung und gleichen Wohnsitz mit dem brahman erlanget, Vereinigung, gleiche Kraft (sārshtitām = samānaiçvaryatvam Sāy.) und gleichen Wohnsitz mit diesen Gottheiten erlanget, wer also weiss. Dies ist die Lehre \*\*\*).

Up. ganz erklärlich: jeder Veda erhebt sich selbst am höchsten, so in den Brahmana des Rik, des Saman und des Atharvan.

- pûrvoktasyaivâdityapurushasya sarvâtmakatvalaxanam avaçishtam upâsya gunam darçayati | Sây.
- oe) Das Fragepronomen ist ein Beinamen der höchsten Gottheit, des ewigen unerforschlichen Räthsels, des zunsrer Philosophie und Mathematik: andrerseits aber ist auch das Wort aum = "ja", die ewige Position, ebenfalls identisch gesetzt mit der Gottheit, als der schöpferische λογος.
- \*\*\*) uttaramantrajapavivaxayopästiprakäram upasamharati | iti upanishad iti | iti evam pürvoktair anuväkair uktopanishad rahasyabhütä vidyä samäpteti çeshah | Säy. Dergleichen Abschnitte finden sich übrigens häufig (cf. Anuv. 78. 79) in ähnlicher Weise oder auch (im Çatap. Br.) durch iti mimänsä, ity upamimänsä markirt.

Wenn Anuv. 1—12 es neben einigen Ceremoniellsprüchen hauptsächlich mit dem brahman zu thun hatten, Anuv. 13 mit dem Näräyana, Anuv. 14. 15 mit dem Sürya, so wenden sich nun Anuv. 16—25 zu Rudra, indem sie einen ziemlich gleich klingenden Nachtrag zu dem Çatarudriyam bilden, s. oben p. 24. Die folgenden Anuväka beziehen sich sämmtlich auf verschiedene Sühnungs - und Reinigungs - Ceremonien: die anuv. 44—64 (die bei den Dräv. ganz fehlen) enthalten z. B. ein Poenitentiale, die anuv. 69. 70. 74. 71 Gebetsprüche vor, bei, und nach dem Essen. In anuv. 78 geht der Text von der guddhi auf den samnyäsa über und in anuv. 79 endlich: pûrvoktam (in 78.) morasädhanasamûham upapädayitum äkhyāyikām äha (Sāy.).

Anuvaka 79. Prajapatya Aruni Suparneya (Sohn der Suparnâ Sây.) trat zu seinem Vater Prajapati mit der Frage "was nennen die Weisen das Höchste?" (kim bhagavantah paramam vadantiti: scil. moxasådhanam Såy.). Er antwortete ihm. — 2 (diese Abtheilungen sind nach Sâyana). "Durch das Wahre weht der Wind, durch das Wahre leuchtet die Sonne am Himmel, das Wahre ist der Rede Stütze, im Wahren das All Stütze findet, darum das Wahre nennt man das Höchste." [Diese Erklärung genügte dem Aruni nicht, und so fuhr denn Praiapati weiter fort (und so auch stets im Verlauf).] 3. "Durch Busse die Götter im Anbeginn Gottheit (devatâm) erlangten, durch Busse die Rishi den Himmel (suvar) auffanden, durch Busse mögen wir Gegner und Feinde fortschleudern, in der Busse das All Stütze findet, darum die Busse nennt man das Höchste" — 4. "Durch Sinnebezähmung (damena) die sich Bezähmenden schütteln ab die Sünde, durch Sinnebezähmung die Brahmacarin den Himmel (suvar) erreichten, Sinnebezähmung ist für die Wesen etwas schwer zu erringendes, in der Sinnebezähmung das All Stütze findet, darum die Sinnebezähmung (damah, I. B. Nomin.!) nennt man das Höchste." — 5. "Durch Ruhe (camena) die Beruhigten selig wandeln, durch Ruhe die Muni die Himmelsregion (nåkam) erreichten, Ruhe ist für die Wesen etwas schwer zu erringendes, in der Ruhe das All Stütze findet, darum die Ruhe

(çamah I. B. Nomin.!) nennt man das Höchste." — 6. "Geben ist der Opfer Bestes (varûtham = creshtham), die daxinâ (das Opfergeschenk an die Priester), in der Welt den Geber alle Wesen bedienen, durch Geben stiessen sie die Feinde fort, durch Geben werden die Hassenden zu Freunden, im Geben das All Stütze findet, darum das Geben nennt man das Höchste." — 7. "Tugend (dharma) ist die Stütze der ganzen Welt, dem Tugendhaftesten in der Welt die Wesen sich zuwenden, durch Tugend vernichtet man die Süude, in der Tugend das All Stütze findet, darum die Tugend (dharmam) nennt man das Höchste." — 8. "Die Zeugung (prajananam) ist Stütze, wer in der Welt gut den Faden der Nachkommenschaft ausdehnt, wird seiner Schuld gegen die Pitar ledig, dies eben ist derselben Schuldbefreiung (? tad eva tasyâ anrinam), darum die Zeugung nennt man das Höchste." — 9. \*) "Die (drei) Feuer sind die dreifache Wissenschaft (trayî vidya cf. Catap. Br. IV, 6, 7, 1. X, 4, 1, 21. XIV, 8, 1, 2 etc.), der von den Göttern betretne Weg: der Gårhapatya nämlich ist die Ric, die Erde, das Rathantaram, der Anvähäryapacana (= daxināgni) ist das Yajus, die Luft, das Vâmadevyam, der Åhavanîya ist das Sâma, die Suvarga-Welt (= Svarga), das Brihat, darum die Feuer nennt man das Höchste." - 10. "Das Agnihotram (Feueropfer) Abends und früh ist der Häuser Auslösung (?) \*\*), es ist eine gute Darbringung, ein gutes Opfer \*\*\*), es ist der Beginn der Yajna sowol als der Kratu †), es ist das Licht der

<sup>\*) 9-11</sup> fehlen bei Anq.

on grihânâm nishkritik | krayasâdhanam (?) mûlyam, agnihotrâbhâve xudhito'gnir grihân atti (? grihân [mit Virâma] kim [mit Anusvâra] Cod.) | Sây.

<sup>\*\*\*)</sup> svish\*am çobhanayâgarûpam griham, suhavam çobhanahomarûpam | devatâm uddiçya dravyatyâgo yâgah, tasya dravyasyâguau praxepo homah | Sây.

<sup>†)</sup> yajnakratûnâm prâyanam prârambhah | agnyâdheyam agniho-

Suvargawelt (dieselbe erleuchtend): darum das Agnihotram nennet man das Höchste." - 11. "Das Opfer hält man dafür (yajna iti), denn durch das Opfer erreichten die Götter den Himmel (divam), durch das Opfer schleuderten sie die Asura fort, durch das Opfer die Hassenden zu Freunden werden, im Opfer das All Stütze findet, darum das Opfer nennet man das Höchste." — 12. "Die Einsicht (? mânasam) ist das dem Prajåpati angemessne Sühnmittel (? pråjåpatyam pavitram), durch einsichtigen Geist (månasena manaså) erschaut man das Gute. die einsichtigen Rishi erschufen sich Nachkommenschaft \*), in der Einsicht das All Stütze findet, darum die Einsicht nennet man das Höchste." — 13. "Entsagung (nyåsa) so nennen die Weisen den Brahman (mascul.): Brahman (mascul.) ist der Alles durchdringende (viçvah), ganz unerforschte (katamah), das von selbst Seiende, der Prajapati, das Jahr (samvatsarah, der Kreislauf der Zeit), so sagen sie. - 14. \*\*) Das Jahr ist die Sonne

tram darçapûrnamâsau âgrayanam câturmâsyâni nirûdhapaçubandhah sautrāmanir iti sapta haviryajnāh | kratuçabdo yūpavat somayageshu rûdhah, agnish/omo 'tyagnish/oma ukthah shodaçî vâjapeyah atirâtro 'ptoryâmaç ceti sapta somasamsthâh kratavas | teshâm prârambhakâlah agnihotram | Sây. Zu dieser Unterscheidung zwischen yajna und kratu s. Pân. IV, 3, 68. II, 4, 4 (schol.). Im Catap. Br. vertritt adhvara (hie und da noch mit dem Beisatz saumya) das Wort kratu, und wird dasselbe häufig genug dem haviryaina entgegengesetzt, so I, 1, 4, 7. 2, 5, 9. 4, 1, 40 (wo in der Ric das Wort adhvara vom haviryajna gebraucht ist). 2, 10. 5, 2, 11. 6, 3, 19. 8, 1, 21. Dass der Unterschied zwischen beiden Worten und Arten erst allmälig so strikt geworden ist, und dass sich noch Beispiele aus der Zeit nachweisen lassen, in welcher er eben noch nicht so strikt galt, darüber habe ich schon im Våj. S. spec. II, 48 gesprochen; ebenso ist er auch später wieder verloren gegangen, cf. schol. zu Pân. V, 1, 95.

<sup>&</sup>quot;) månaså rishayah prajå asrijanta | d. i. durch den Willen allein, nicht durch natürliche Zeugung; oder soll man direkt "die Rishi erschufen sich månasåh prajåh, månasa-Söhne" konstruiren?

<sup>&</sup>quot;) punar api samnyásastutaye hiranyagarbhávayavasya samvatsarasya

dort: der Purusha, der in der Sonne weilt, das ist der Parameshthin, der Brahman, der Atman - 15. \*) Durch welche Strahlen die Sonne brennt, durch die regnet Parjanya: durch den Parjanya entstehen Pflanzen und Bäume: durch die Pflanzen und Bäume entstehet Nahrung, durch die Nahrung Hauche (prånåh, Lebensgeister), durch die Hauche Kraft, durch die Kraft Busse, durch die Busse Glauben (graddhå), durch den Glauben Reinheit (? medhå, sinceritas Anq.), durch die Reinheit Intelligenz (manisha intellectus), durch die Intelligenz Sinnen (manas, cogitatio vera Ang.), durch das Sinnen Ruhe (cânti), durch die Ruhe Denken (cittam), durch das Denken Erinnerung (smritim Accus!), durch die Erinnerung Gedächtniss (? småram), durch das Gedächtniss Wissen (vijnånam), durch das Wissen erkennt man den Âtman: deshalb der Nahrung-gebende Alles dieses \*\*) giebt, denn aus der Nahrung entstehen die Hauche der Wesen, durch die Hauche (Lebensgeister das Sinnen (manas) und aus dem Sinnen das Wissen. aus dem Wissen die Seligkeit, welche die Quelle des brahman ist (anando brahmayonih). — 16. \*\*\*) Er nun jener Purusha ist fünffach fünfartig (? pancadha pancatma, d. i. nach Ang. annamaya, pranamaya, manomaya, vijnanamaya, anandamaya), durch welchen Alles dies verwoben ist, Erde und Lust und Himmel, und Regionen und Zwischenregionen; er ist diese ganze Welt: er ist, was gewesen ist, und was sein soll; er ist aus Erkennensdurst bestehend (? jijnåsäkliptah), in der Wahrheit geboren

måhåtmyam darçayati | Sây. sam vatsaro 'såv ådityo — denn das indische Jahr ist ein Sonnenjahr von 3:0 Tagen.

<sup>\*)</sup> ådityådidvårå samvatsaram praçasya ådityamandaladvårena sarvavyavahårahetutayå praçansati | Såy. s. oben I, 268 und 455. 456.

<sup>\*\*)</sup> annam dadant sarvâny I. B. und bei Sây. annam dadann sarvâny; ob für dadat sant sarvâny?

<sup>\*\*\*)</sup> yathoktam samnyâsam eva stotum tena samnyâsena prâptatattvajnânam purusbam praçansati | Sây.

(ritajāh), er ruht in der Materie (pr. im Reichthum, rayishthāh), er ist der Glaube (graddhâ), der Wahre (satyo), Gewaltige, jenseit des Dunkels Weilende \*)." — 17. "Erkennend ihn also mit Sinnen (manasâ) und Herz, weiter dem Tode nicht nahen du magst (= nicht nahen du wirst, o Âruni), ein Wissender." — 18. "Deshalb Entsagung (nyåsam) nennen sie die höchste jener Bussen (Bussmittel)." — 19. \*\*) "Am Stoff dich freuend \*\*\*), gewaltig bist du, im Hauche bist du schaffend (samdhâtâ), o Brahman! du bist's, der das All hält †), Wärme gebend bist du, bist das Feuer (calorem dans igni tu es Anq., aber der Text lautet: tejodâs tvam asi, agnir asi), Glanz gebend bist du der Sonne, Lichtgebend ††) bist du dem Monde: du bist (von mir) gefasst und gehalten, dem grossen Brahman (ich) dich (darbringe) †††). — 20. \*) "Om — mit diesem Worte vereinige man

- \*) mahasvâm tapaso varishthâ I. B. || mahasvân tejasvân | tapaso varishthâ, tamasâ samsârakâranenâjnânena viyuktatvâd uparishtâd vartate | Sây. Ueber die eigentliche Lesart schwebt also ein Dunkel; schon oben im anuv. 11 hatten wir den Fall, dass im Text ein ganz unpassendes Wort steht, welches Sây. ohne Weiteres durch das richtige ersetzt. Es folgt: jnâtvâ, also für: -jjn.
- samnyasad ûrdhvam pranavenatmani samadhir vidheyak, tasmin samadhau vighnapariharartham adav antaryaminah sarvakaranatvena stutim darçayati | Say.
- •••) vasuranvah vasoh vastutattvasya ranvo ranita kathayita, asmadanugrahartham upadeshža'si | Say.
  - †) viçvadhrit I. B. | viçvam sarattti viçvasrik (!) sarvajagadvyapî tvam asi, viçvadhrig iti pathe viçvam dhrishnotiti jagatsrishtyadau pragalbhah | Sây. also vier (?) Lesarten: -srit, -srik, -dhrit, -dhrik!
- ††) dyumnodâs tvam asi | prakâçarûpadhanapradah | Sây. also ein neues Thema dyumnas, oder ist dies etwa der Genitiv eines Themas dyuman?
- †††) upayâmagrihîto 'si, brahmane tvâ mahase | es ist dies die gewöhnliche Darbringungs-Opferformel; hier scheint ein andrer Sinn damit verknüpft zu werden. Sây. bezieht upayâma auf die Erde: upayâmaçabdasya prithivîparatvam shashthakânde mantravyâkhyâne samâmnâtam.
  - \*) anena prakârena antaryâminam stutvâ parihritavighnasya samnyâ

sich mit dem Åtman." — 21. Dieses ist (etad vai Mahopanishadam) die grosse Lehre, der Götter Geheimniss\*). — 22. Wer dieses also weiss, der erlangt die Majestät (mahimânam) des Brahman. — 23. Dies ist die Lehre (ity upanishat) \*\*). —

Der 80ste und letzte Anuvâka endlich weisst nach, dass der yogin, ob auch karmahîna, doch andrerseits sarvayajnātmaka sei und werden zu diesem Zweck die einzelnen Glieder und Verrichtungen desselben yajnāngadravyatvena jyotishtomāvayavakriyārūpatvena ca aufgezāhlt (zu vgl. ist Garbha Up. §. 5).

31. Mandouk. Måndûkya. Ein Capitel, p. 266—70. Es ist diese Upanishad im höchsten Grade interessant, insofern wir ihre Entwicklungsgeschichte ganz genau verfolgen können und dadurch einen Maassstab für ähnliche Fälle erhalten. — Der Codex Nro. 141 der Chamberschen Sammlung enthält zwei verschiedene Schriften. Die erste (A.) auf 8 Blättern (aussen Åtharvane måndûkyamûlakarikâ bezeichnet) enthält Gau dapåda's Commentar zur Måndûkyopanishad in vier Capiteln (prakarana), deren erstes keinen Specialtitel trägt (am Schlusse steht daher die Unterschrift: iti çrîmåndûkyopanishadgaudapådavyåkhyåne prathamam prakaranam samåptam); das zweite da-

sinak samádhim vidhatte, om ity átmánam yunjíteti param átmánam svarûpena citte samádadhyát | Sáy.

- \*) bahvyah upanishadah pratipadaka yasya paramatmavacakasya pranavasya tan mahopanishadam | tac ca pranavarupam nirgunatattvapratipadakam devanam indradinam guhyam gopyam, te hi camadamadyadhikarasampattirahitaya pranavam nopadicanti | Say.
- °°) ity evam atîtena granthena proktâ yeyam vidyâ te (!) Ârunaye, seyam upanîshad rahasyavidyâ | Sây. Hieran schliesst nun Sâyana mit Bezug auf Mîm. III, 4 eine längere Discussion über den samnyâsarûpa caturthâçrama, wobei er sich auf eine Stelle der Jâbâlopan. (Jâbâlaçrutau pratyaxavidhyupalambhât) beruft; er kommt zu dem Schlusse, dass: karmatyâgina eva brahmænishthâh, und citirt dann zu diesem Zwecke eine Menge çrutismritivâkyâni, so aus der Bhâllaviçâkhâ (in Çloka) Vâshkalaçâkhâ (in Çloka), aus den Âtharvanikâh (in Çloka), aus den Kathâh, den Jâbâlâh, der Maitrâyanaçâkhâ, der Samvartaçruti, der Ârunigruti etc.

gegen heisst vaitathya (am Schlusse die Unterschrift: iti grimandkhyâne vaitathyâkhyam dvitiyam pr. s.), das dritte advaita (am Schlusse: iti çrîmând-khyâne advaitâkhyam tritiyam p. s.), das vierte alâtaçânti (am Schlusse: iti çrîmând-khyâne alâtaçântyâkhyam caturtham p. s.). Die drei letzten Capitel bestehen nur aus Clokas und enthalten der Reihe nach deren 37, 48, 99: das erste Capitel dagegen ist in vier Abschnitte zertheilt, die jeder mit einer prosaischen Auseinandersetzung beginnen, auf welche dann unter Vorausschickung von: atraite clokâ bhavanti je nach der Reihe 9, 9, 5 und 6 Clokas folgen. Die zweite (= B.) von selber Hand geschriebene Schrift in 141, auf 40 Blättern (, findet sich auch in 140 auf 45 Bl. und in 146 auf 87 Bl. und) ist ein Commentar Cankara's zu der ersten Schrift, doch wird diese letztere in den Unterschriften der vier Capitel hier nicht crîmândûkyopanishadvyâkhyâna, sondern âgamaçâstra genannt, ohne dass das Gaudapåda weder in den Unterschriften, noch in dem Commentare selbst irgend Erwähnung geschieht \*), und nur für das erste Capitel wird in der Unterschrift desselben als Specialtitel måndûkyavyåkhyånam angegeben (iti crîgovindabhagavatpûjyapâdaçishyasya paramahansaparivrâjakâcâryasya Çankarabhagavatah kritâv âgamaçâstravivarane prathamam prakaranam mân dûk ya vyâkhyânam \*\*) samâptam). Vergleicht man nun den prosaischen Theil des ersten Capitels mit der Anquetilschen Uebersetzung, so ergiebt sich derselbe als der Text der Mâu dûk vopanishad, und das erste Capitel sonach in der That als ein mandûkyopanishad vyakhyanam, insofern eben die von Gaudapåda jedem der vier prosai-

Nur in 146 ist die Blattbezeichnung am Rande: Gauda, also auf Gaudapåda zurückführend.

<sup>&</sup>quot;) Die andern Capitel schliessen also: iti çrîgov. — kritâv âg-ne dvitîyam (tritîyam), [caturtham] prakaranam vaitathyâkhyam (advaitâkhyam) [alâtaçântyâkhyam] samâptam |

schen Abschnitte angefügten Cloka zu deren Erläuterung und Erklärung dienen sollen. Nun ist aber nicht nur der seltsame Umstand eingetreten, dass dieser Titel: måndûkyopanishadvyåkhyånam von dem ersten Capitel auch auf die andern drei übergegangen ist (wie wir dies in Chamb. 141 A. sehen), sondern es hat auch ferner das erste Capitel sogar den Titel Mån dûkyopanishad selbst erhalten; so findet es sich nämlich im E. I. H. 1726 vor: und es citirt auch ferner Dvivedaganga im Commentar zum Vrihad Åranyaka (cod. Mill. fol. 19a) die Worte: måyåmåtram idam dvaitam advaitam paramårthatah — Worte, die das zweite Hemistich des achten derjenigen Clokâs bilden, welche Gaudapåda als Erklärung des zweiten Abschnittes der Månd. Up. verfasst hat, - als aus der Måndûkyaçruti selbst entlehnt (iti M-teç ca), so dass hierüber gar kein Zweifel obwalten kann. Ja, es ist vielleicht diese Namensübertragung sogar noch weiter gegangen, und selbst auf die drei letzten Capitel des âgamaçâstra, die mit der Måndûkyop, nicht das geringste zu thun haben, erstreckt worden; es scheinen mir wenigstens die Worte Colebrooke's I, 95: ,,the M. consists of four parts each constituting a distinct Upanishad" direkt auf das Âgamaçâstram bezogen werden zu müssen, ob auch allerdings Colebrooke Gaudapâda's Commentar noch ausserdem erwähnt; es frägt sich aber, ob er aus Autopsie oder auf die Auktorität seiner Pandits hin meldet. Für jene meine Vermuthung spricht theils dies, dass das zweite und das dritte Capitel des Âgamaçâstram sich wirklich (mit einigen Varianten) als zwei besondre Upanishaden in E. I. H. 1726 enthalten finden [auf die Mandûkyop. (= erstes prakaranam des agam.) folgt die dvaitavaitathyakhyop. (= zweites prak.), und dann das advaitakhyam upanishadam (= drittes prak.), nur das vierte Capitel findet sich also bis jetzt noch nicht direkt als Upan. vor ], theils dies, dass in Chamb. 141 Çankara's Commentar zum Agamaçâstra nicht nur aussen, von andrer Hand, als måndûkyabhashyam bezeichnet ist, sondern es ist auch im Innern von der Hand des Schreibers auf der b-Seite jedes Blattes links oben am Rande der Titel des Werkes als mâ. u., d. i. mândûkya upanishad angegeben \*), ebenso in Chamb. 140 als må. u. und von fol. 10 ab (auf fol. 11 schliesst das erste Capitel) als må. bhå., d. i. måndûkyabhàshya (und nur in Chamb. 146 als Gauda); dagegen aber spricht andrerseits freilich dies, dass Windischmann p. 1317 ff. und p. 1458 ff. mehrere Stellen "aus der Måndûkya-Up." anfführt, die sich nicht im Agam. vorfinden, so dass er wol noch einen andern Text der Månd.-Up., der ausser den prosaischen Theilen des ersten Capitels des Âgam. noch jene und andre Stellen enthielt, vor sich gehabt haben muss? Wenn Colebrooke I, 11 berichtet, dass der Atharvaveda in der Mandûka-Up. erwähnt werde, so mag dies entweder wirklich auch als ein Beweis gegen meine Vermuthung gelten (da im Ågam. jene Erwähnung nicht geschieht), oder wir haben vielleicht ganz einfach Mundaka für Mandûka zu lesen? Poley in der Uebersetzung von Colebrooke's Abhandlung lässt Mandûka stehen, fügt aber Mundaka hinzu! — Es wäre wünschenswerth, durch Vergleichung der betreffenden Handschriften hierüber ins Klare zu kommen. In der Chamberschen Sammlung befinden sich weiter keine Handschriften der Måndûkyop., des Ågam. oder des Commentars dazu; wohl aber werden in dem Cataloge der Wilson'schen Sammlung in Oxford deren drei erwähnt: nr. 87 Mandukya with commentary ff. 154. nr. 484 desgl. ff. 15. nr. 94 Manduka-Up. with comm. by Cankara ff. 37. Der Umfang dieser Handschriften ist zu bedeutend verschieden, als dass sie nicht auch Verschiedenes enthalten sollten. Ist etwa 87 Çankara's Comm. zum Agamaçâstra? 94 sein Comm. zur wirklichen Upanishad, wenn

<sup>\*)</sup> Gaudapāda's Werk selbst, das āgamaçāstram, ist an der entsprechenden Stelle stets vā. tī. gezeichnet; ob etwa = māndûkya (v statt m?) tīkā??

sie für sich, nicht als Theil des Âgam. steht? und 484 der Text des Âgam. selbst? — Roer's Ausgabe der "Mân dûk ya-Up." in der bibl. Ind. VIII enthält: 1, die "M.-Upanishad" selbst, identisch mit der bei Anquetil und hier übersetzten; 2, abgetrennt davon, die vier prakarana des Âgamaçâstra, als "Gaudapâdîyâ mând-shat kâri kâ," beide mit Çankara's Commentar und Ânaudajnâna's Glosse begleitend.

Uebrigens ist nicht einmal der Titel dieser Upanishad ganz sicher. Råmakrishnatirtha nämlich zu Vedântasâra p. 15 nennt sie p. 97: Mân davya gruti: und ist hier daher der Ort, über diesen Namen selbst nähere Data zu suchen. Wir treffen auf die Mandu, Mândavya (s. gana Garga), Mandûka, Mândûkâyana, Mândûke ya in der Literatur des Rik und des Yajus. Was zunächst den Rik betrifft, so werden im Caranavyûha die Mân dûkâyanâs (resp. Mân dûkâs bei Râmakrishna E. I. H. 440 fol. 9a) als eine der fünf Cakhas des Rik angeführt; sie gehören auch in der That erst der späteren Zeit der Çâkhâund Recensionen-Bildungen an, nicht der früheren der Textbildung, oder wie dies bei Açvalâyana im grihyasûtra (s. Roth zur Lit. 27) getrennt wird, der Zeit der acarya, nicht der der Wenn bei Âçval. an dieser Stelle Mândavya und  $M\hat{a}nd\hat{u}$ keya alsı dgl. verehrungswürdige âcârya genannt werden, so stehen dafür an der entsprechenden Stelle des Çânkhâyanagrihya die Namen Mându und Mândavya, s. oben I, 389. Ueber die verschiedenen Måndûkeya (Pån. IV, 1, 119), deren Ansichten im Aitareya Aranyaka erwähnt werden, und über den måndûkeyîya adhyâya ebend., siehe ebenfalls oben I, 391. Auch unter den Grammatikern des Rik wird ein Mân dûke ya genannt, im Prâtiçâkhya nämlich s. bei Roth zur Lit. 65, und ist es wol möglich, dass die Mândûkî-çixâ (bei Roth p. 55) auf ihn als Urheber zurückgeht \*). Im Yajus ferner, zunächst im Taittirîya, tritt uns ein Rishi Mandûka an mehreren Stellen des Arshâdhyâya der Cârâyanîya-Schule des Kâthakam entgegen, so wie auch bei Bhatta Bhaskara Migra, der ihn als Rishi von Taittir. Samh. IV, 5, 2 gleich wie einen Måndavya als Rishi von T. S. IV, 5, 10, v. 3 und 4 aufführt; da indess als Rishi dieser beiden letzten Verse im Rik Kutsa gilt, so möchte das Zeugniss des Bhatta Bh. M. dagegen wol nicht zu schwer wiegen (oder sollten wir etwa einen Mandûka Kautsa anzunehmen haben? s im Verlauf). Nach den im Catap. Br. enthaltenen Nachrichten ist die Familie der Mandu, Mandûka für dessen Lehren und ihre Verbreitung von bedeutendem Einslusse gewesen. Nach Catap X, 6, 4, 9 lernte Måndavya Måndûkâyani \*) das Agnirahasyam von Kautsa und lehrte es an Sâmjîvîputra. Nach Vrihad Arany. V, 5, 32 Må. (= VI, 5, 2 Kånva) ferner war ein Mândûkîputra Schüler des Çândilîputra und Lebrer eines Mandûkâyanîputra, der seinerseits den Jâyantîputra belehrte, und ebend. v. 30 heisst es: "tad vayam Bhâradvâjîputrâd, Bhtro Vâtsî-Mân davî putrâd, V-trah Pârâçarî putrât", so dass danach der V-tra nur um ein Glied von dem Aufzählenden getrennt ist. — Auch im Epos werden Glieder dieser Familie genannt: so MBh. XII, 9916. 27 Måndavya als ein Zeitgenosse des Königs Janaka von Videha und 1598 neben einer Menge andrer epischer Rishi als ein Zeitgenosse des Bhîshma, was uns bei der völligen Unabhängigkeit der Rishi von jeglicher Zeit nicht befremden darf. — Die Geschichte eines Animandavya s. MBh.

<sup>\*)</sup> mandûkaplutyâ beim schol. zu Pân. III, 2, 122 oder mandûkaplutinyâyena bei Yâjnikâdeva zu Kâtyây. II, 6, 9 heisst "durch Froschsprung," d. i. aus ziemlicher Entfernung, hat also mit den Mandûka nichts zu thun.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) An der entsprechenden Stelle der Kânvaschule Vrih. Âr. VI, 5, 3 sind cs zwei Männer, der eine heisst Mândavya, der andere Mândûkâyani.

I, 2420 ff. 4306 ff. II, 107. — Mândavî heisst im Râmây. die Nichte des Janaka, Gattinn des Bharata.

Was nun den sich uns aus der Anquetilschen Uebersetzung und dem ersten Capitel des Âgamaçâstra ergebenden Text der  $\mathbf{M}$ ând $\hat{\mathbf{u}}$ k $\mathbf{y}$ a-Up. betrifft, so kehrt derselbe vollständig (mit geringen Varianten) in der Nrisinha-tapaniyopan wieder und zwar §§. 1. 2 in I, 4, 1 (wiederholt in II, 1, so wie in der Râmatâpanîyop. II, 3), und §§. 3. 4 in II, 2; es fragt sich nun, ob er vorher selbstständig bestanden hat und erst dann in die Nrisinha-Up. aufgenommen wurde, oder ob er als ein Auszug aus dieser zu betrachten ist. Mir scheint zwar Erstres wahrscheinlicher, in sofern es eben überhaupt wahrscheinlicher ist, dass eine Schrift, die aus mehreren auf einander Bezug nehmenden und in Zusammenhang stehenden Theilen besteht, zuerst als solche bestanden hat, und dass erst später diese Theile selbst anderweitig angewendet werden; indess ist das Gegentheil davon vielleicht ebenso gut möglich. Jedenfalls dürfen wir aus Sadânanda's Angabe im Vedântas. p. 15: "dass Bhåtta\*) seinen Satz "ajnånopahitam caitanyam åtmå" hauptsächlich auf die Stelle: prajnånaghana evånandamaya åtmeti gegründet habe", nicht direkt schliessen, wie dies Råmakrishnatîrtha gethan hat, dass Bhâtta sich auf die Mândayya gruti stütze, denn ob auch jene Worte sich in dieser finden, so kann doch Bhâtta dieselben ebenso gut der Nrisinhopan. entlehnt haben. (Ebenso ungewiss ist es auch bei den andern hieher gehörigen Citaten im Vedântasâra p. 6 | Comm. p. 54]. 11 [78]. 13 [87], ob sie der Mand. oder ob sie der Nris. [s. p. 108 n.] entnommen sind.) Ueber das Zeitalter, welcher die Mândûkyop. angehört, steht demnach, zumal wir nicht einmal wissen, wer jener Bhâ*tt*a ist, nur so viel fest, dass sie vor Gau*d*apâda (dem

<sup>\*) =</sup> Kumārila Bhatta? oder = ein bhâtta? die bhâttāh neben den tārkikāh im Comm. p. 16; cf. prasthānabh. oben I, 14.

Lehrer Govinda's), der sie kommentirt hat, und ferner vor Çankara (dem Schüler Govinda's), der wieder Gaudapâda's Commentar erklärt hat, bestanden haben muss.

Die Uebersetzung nun der sich nach Anquetil aus Âgam. Cap. 1 ergebenden Måndûkya-Up. lautet wie folgt:

§. 1. "Om" — dies ist das Unvergängliche: dieses All ist seine Erklärung \*). Das Gewesene, das Seiende (bhavat: in Nris. bhavyam), das Zukünftige — dies alles ist das Wort om (omkåra eva); und was noch Andres, über die drei Zeiten Erhabnes, es giebt, auch das ist das Wort om: denn es ist das ganze Brahman.

Dieser Âtman nun ist das Brahman: dieser Âtman aber ist vierfüssig [d. i. weilt in vier \*\*) Zuständen]. Im Wachen ruhend, nach aussen das Erkennen richtend (bahihprajnah), sieben Glieder \*\*\*) und neunzehn †) Mäuler habend, das die groben (sinnlichen Dinge) geniessende allgemeine (Lebens-) Feuer (sthûlabhug vaiçvânarah, s. Vedântas. p. 13), ist der erste Fuss (Zustand).

- \*) id am sarvam tas yop av yâk h yân am | Bei Anq. sind diese Worte anders aufgesasst, = "dieses Alles, was nun folgt, ist seine Erklärung."
- \*\*) kârshâpanavan, na gaur iva, catushpât | Çankara hier und Anandavana zur Ramatâp.
- \*\*\*\*) Die 5 Sinne, manas und buddhi Anq. | aber Ânandavana zählt andre 7 Glieder auf: çiras = dyaus: caxus = âdityas: mukham = agnis: prânas = vâyus: madhyam = âkâças: vastis = samudras: adhas (d. i. pâdau) = prithivî: und Çankara wieder andre: tasya vâ etasyâtmano vaiçvânarasya mûrdhaiva sutejâç caxur viçvarûpah prânah prithagvartmâ'tmâ samdeho bahulo vastir eva rayih prithivy eva pâdâv agnihotrakalpanâçeshatvenâgnir mukhatvenâhavanîya ukta ity evam saptângâni yasya sa saptângah |
  - †) d. i. nach Anq. die 16 kalâ und die drei guza; als die 16 kalâ aber sind bei ihm die 5 Elemente, die 5 Sinne, die 5 Sinneswerkzeuge und das manas angegeben; s. oben I, 456. Çankara und Ânandavana aber geben andre 19 mukha an, nämlich die 5 prâna, die 5 Sinne, die 5 Sinneswerkzeuge, manas, buddhi, ahamkâra und cittam (= catvâry antahkaranâni).

Im Traume ruhend, nach innen das Erkennen richtend, (ebenfalls) sieben Glieder und 19 Mäuler habend, der Einzelnes geniessende Lichtartige (? praviviktabhuk taijasah, s. Vedântas. p. 11) ist der zweite Fuss. Wann der Schlafende nicht irgend einen Wunsch hegt, nicht irgend einen Traum schaut, das ist der tiefe Schlaf; im tiefen Schlafe ruhend, ganz in sich eingekehrt (ekîbhûtah) reines Erkennen und reine Wonne seiend (Vedântas. p. 15), Wonne geniessend, der Denken-als-Mund-habende Einsichtige (cetomukhah prâjnah, s. Vedântas. p. 6) ist der dritte Fuss. Dies ist der Herr des Alls (s. Vedântas. p. 6), dies ist der Allwissende, dies der innere Leiter, dies der Quell des Alls, denn er ist Ursprung und Ende der Wesen.

- §. 2. Das nicht nach innen noch nach aussen noch nach Beidem das Erkennen Richtende, das nicht reines Erkennen noch erkennend noch nicht-erkennend Seiende, das Ungesehne, Unbegreifliche, Unfassbare, Merkmallose, Zeichenlose (alingam, fehlt in Nris.), Undenkbare, Unbeschreibbare, das die Essenz der Erkenntniss (?) von der Einheit des Åtman Seiende \*), das Irrthumsfreie (? prapancopaçamam), Selige (çivam), Zweitlose (advaitam) nennt man den vierten (Fuss) \*\*). Dies ist der Åtman: ihn soll man erkennen.
- §. 3. Dieser Âtman nun ist adhyaxaram dasselbe, was das Wort om adhimâtram (so'yam âtmâ 'dhyaxaram omkâro 'dhyâtmam). Die Füsse (des Âtman) sind die Moren (des Wortes om)
  - \*) ekâtmapratyayasâram | aikâtmyapratyayasâram (sic!) jâgradâdisthâneshv eko 'yam âtmety avyabhicârî yah pratyayas tenâ 'nusaranîyam | atha vâ eka evâtmapratyayah sârah pramânam yasya turîyasyâdhigame tat turîyam ekâtmapratyayasâram | Çank. ekâtmyapr. in der Râmatâp. und in E. I. H. 1726 sowol bei Mând. als bei Nrisinh.
  - °') s. Vedântas. p. 6; doch ist das dortige Citat der Nris. Up. II, 1 entlehnt, da es, wie daselbst geschieht, zwischen çivam und advaitam noch das Wort cântam einschiebt.

und die Moren sind (dasselbe, was) die Füsse: a, u, m (so heissen die Moren). Der im Wachen ruhende Vaigvånara (= der erste Fuss) ist (dasselbe, was) das a (s. oben p. 55 in der Atharvaçikhâ), die erste Mora, sei es vom Erlangen (âpter) oder vom Voranstehn (âdimatvâd vâ), denn es erlangt alle Wünsche und wird der Erste, wer also weiss. Der im Traume ruhende Lichtartige (der zweite Fuss) ist (dasselbe, was) das u, die zweite Mora, sei es von dem Vorzuge (vor dem a, utkarshåt) oder von dem in der Mitte Sein (zwischen a und m! ubhayatvåd vå), denn der vermehrt seines Wissens Fortschritt, der ist gleich (gegen Freund und Feind), noch ist in seinem Geschlechte ein nicht-Brahmakundiger, wer also weiss. Der im tiefen Schlafe ruhende Einsichtige (der dritte Fuss) ist (dasselbe, was) das m, die dritte Mora, sei es vom Vernichten (mites) oder vom Ende (apîter °) vâ), denn es vernichtet (minoti) dieses All (= yâthâtmyam jânâti Çank.) und wird das Ende (desselben), wer also weiss.

§. 4. Der nicht (ganz) eine Mora (, nur eine halbe Mora, umfassende Theil des Wort om) ist der vierte (Fuss), der Unbegreifliche, Irrthumsfreie, heilige (çântah), Selige, Zweitlose.

Also ist das Wort om der Åtman selbst. Es durchdringt mit (seinem) åtman den (grossen) Åtman, wer also weiss.

Nachtrag zu p. 9—14. Aus einer mir von Schiefner freundlichst mitgetheilten Abschrift (nro. 8 bei Böhtlingk) der Petersburger (= P.) Kaivalyop. entnehme ich noch folgende nachträgliche Bemerkungen zu dieser: v. 4 atyåçramî, so auch A. Anquetils Uebersetzung scheint gleichfalls darauf, und nicht auf antyåçramî zu beruhen. — v. 10 auch P. liest påçam. —

<sup>\*)</sup> apîtir apyaya ekîbhâvah | omkâroccârane ante axare ekîbhûtâv ivâ 'kârokârau tathâ viçvataijasau sushuptakâle prâjne | Çank.

v. 11 stryanna. — v. 14 prithvî. — v. 20 acintyarûpah. — (Zu v. 22 cf. Bhagavadg. 15, 15.) — In dem Schlussabschnitte fehlen, wie bei Anq., die Worte "vom Golddiebstahl wird er gereinigt"; es heisst daselbst ferner: krityakrityât(!) pûto bh. tasmåd aviviktam (!) åçrito bhavaty atyåçråmî etc. — Schiefner's freundlicher Güte verdanke ich ferner noch die Abschriften: 1. der Nåråyanopanishad (nr. 1. 2) als Theil des Atharvaçiras, s. oben p. 54. 2. der Vajrasûcî-Up. (nr. 4: es ist dies das Grundwerk für die bei Gildem. bibl. S. praef. p. VI not. erwähnte Schrift). 3. der Garudop. (nr. 5: umfangreicher und auch sonst verschieden von Bergstedts Abschrift aus E. I. H. 1726). 4. der Crîmaddattop. (nr. 6). 5. der Nîrâlambop. (nr. 7). — Die beiden Petersburger Handschriften der Kâlâgnirudropan., von denen Sch. mir, meiner Bitte nach, nur den Anfang mitgetheilt hat, entsprechen zwar im Allgemeinen, die eine (nr. 3) der Bergstedtschen Abschrift von E. I. H. 1726, die andre (nr. 42) der von Stenzler der hiesigen Bibliothek geschenkten Handschrift, sind aber doch je von beiden bedeutend verschieden.

Nachtrag zu p. 87. Da wol nicht Allen, in deren Hände diese Blätter kommen mögen, mein Våjas. Sanhitae spec. sec. (Berlin. Asher 1847) zugänglich ist, so halte ich es für zweckmässig, hier die angeführte Stelle daraus über das gegenseitige Verhältniss von Sanskrit und Präkrit abzudrucken.

Inclino ad sententiam eorum qui proprie sic dictam Samskritabhâshâm unquam totius Âryânâm populi communem linguam (Volkssprache) fuisse negant eamque eruditis solum tribuunt. Sicuti ex veteribus Germanorum dialectis nostrum Neuhochdeutsch ortum est, communia ad universales regulas et leges redigens, discriminum vel memoriam vi analogiae delens, et contra sicuti hae dialecti ipsae paulatim degenerantes tamen saepe pleniores et vetustiores conservarunt formas, ita Vedicae dialecti quoque partim in unum flumen concurrentes ibique

ipsae pereuntes regularem formarunt samskritabhasham partim originali (pråkritena) suo ipsarum irregulari vigore delabentes singularum gentium idiomata remanentes simul cum his depravatae sunt. Communis ergo est et simultanea origo Samskritae linguae et Pråkritarum linguarum, non hac ex illa demum defluxerunt, immo magis naturali vinculo cum antiqua lingua cohaerentes saepe antiquiorem prae se ferunt habitum. quam illa, quae grammaticorum praeceptis orta et circumscripta regularitatis caussa veritatem analogiae sacrificavit. Prâkritae linguae nihil sunt nisi antiquae Vedici dialecti degeneratae, samskritabhåshå (epica) nihil est nisi Vedicarum dialectorum summa. Grammaticorum opera et studio constituta et ingenio eruditorum exornata. Sic explicatur, cum id quod exceptiones, a Grammaticis "chandasi" concessae, eaedem saepe in Pråkritalinguis inveniuntur — nihil enim sunt nisi originales formae, tum id quod in Vedicis scriptis ipsis formae et voces occurrunt magis depravatae quam unquam Samskritica vox esse posset, nondum enim certae regulae euphonices, orthographiae, formationis existunt, ut quae postea demum partim ex illis ipsis elicerentur. Reperiuntur passim in Vedis omnes eaedem irregularitates, quae in Prâkritalinguis dominantur, illic linguam creans facultas recenti vigore exuberat, hic matura licentia, luxuriante lascivia et deinde senili infirmitate degenerat. Assimilatio, hiatus et cerebralium atque aspiratarum praedilectio magnas partes agunt in Vedis, non tam in iis partibus, quae Yajurvedae propriae sunt, quippe quod Yajurveda sicuti omnino a Vedica periodo ad epicam traducens seu potius epicam periodum ipse initians ita in lingua etiam seriorem et iam grammaticis regulis adaptatum prae se fert habitam, quam in vetustioribus Rigvedae formis et vocibus, quarum multae iam Aitareyakasya et Çatapathabrâhmanae tempore perdifficiles intellectu fuerunt (paroxavrittayah, cf. Roth p. 51 Occurrunt porro in epicis carminibus multae nigha*n t*avah). voces, quae ex Prâkritalinguis a maiore populi parte in usu et consuetudine habitis in Samskritabhâshâm quamvis depravatae receptae sint passim nulla passim levissima mutatione facta. Luculentum exemplum est vox Govinda\*), quae ex ingeniosa Gildemeisteri coniectura nihil est nisi Gobinda ex Gopendra orta. A. W.

<sup>\*)</sup> nämlich als nom. proprium des Krishna; neben govid s. Våj. S. spec. II, 165 mag sonst ganz gut auch govinda bestanden haben, s. Pån. 3, 1, 138 vårt.

## Die Sage von Cunalcepa. Zweiter Artikel ').

Die Form dieser Sage, welche im Aitareya Brâhmana vorliegt, ist die älteste, welche bis jetzt in indischen Büchern aufgefunden ist. Es handelt sich also zuvörderst um ein richtiges Verständniss dieser mit einer für die liturgischen Bücher ungewöhnlichen Ausführlichkeit gegebenen Darstellung. fasser des Bråhmana fügt derselben folgendes Schlusswort bei. "Dies ist die Erzählung von Cunahgepa, welche ausser den hundert vedischen Versen (so viel betragen die in Cap. 4 und 5 dem Cunahçepa in den Mund gelegten Vedenverse, ricas) auch noch andre metrische Strophen enthält (gåthås, die 31 zur Erzählung gehörenden). Diese soll der Hotar auf goldgewirktem Teppich sitzend, dem Könige, wenn er gesalbt ist, erzählen. Ein Anderer auf eben solchem Sitze sitzend fällt begleitend ein (pratigrinâti, arτιφωνει). Ruhm ist Gold, er macht ihn dadurch Ruhmes theilhaftig (dass er auf goldenem Sitze sitzt). Om lautet die einfallende Begleitung zu den Vedenversen, Ja zu den übrigen Strophen; denn Om ist göttliche, Ja menschliche (Bestätigung), und so befreit er ihn von Verfehlungen gegen Götter und Menschen. Darum mag ein siegreicher König auch ohne, dass er gerade opfert, diese Erzählung sich aufsagen lassen, damit keine Spur von Sünde in ihm zurückbleibe. Dem Erzähler gebe der König tausend Kühe, hundert dem Begleitenden. Auch die beiden Sitze und ein Maulthierbespannter Wagen mit Silber verziert gehören dem Hotar. Auch wer Nachkommenschaft wünscht lasse sich das erzählen, und er wird Söhne erhalten." \*\*)

<sup>\*)</sup> Den ersten Artikel s. Bd. I. S. 457 flgd.

<sup>\*\*)</sup> Der Anfang dieser Bråhmana-Stelle ist bei Såyaza ausgehoben I. S. 242 Z. 6 u. s. w. in Müller's Ausgabe; dort sind aber Z. 7

Es erscheint zwar für den ersten Blick auffallend, dass die feierliche Erzählung der Geschichte Çunahçepa's, nach einer im indischen wie im griechischen Alterthum häufig geübten Sitte dichterischer Vorträge bei Festen, gerade das Opfer der Königsweihe verherrlichen soll\*). Von dieser ist ja im Grunde nur beiläufig die Rede, indem Çunahçepa bei einem solchen Feste am Altare bluten soll. Indessen mag bei dieser Anordnung zugleich der Hintergedanke priesterlicher Politik gewaltet haben, dem Fürsten eben am Tage der höchsten Ehren, die er aus den Händen des Priesters empfing, zugleich ein Beispiel der den Befehl eines Fürsten und eines Gottes sogar überwindenden geistlichen Macht nahe zu legen.

Sehen wir nun auf die Form und den wirklichen Inhalt jener Erzählung, so kann es rücksichtlich der ersteren kaum zweifelhaft sein, dass sie nicht aus einem Gusse ist. Sie schliesst sich an eine ältere metrisch abgefasste Darstellung an, welcher sie die Strophen, wenigstens die 17. bis 31., entnimmt. Und auch diesem älteren Liede von Çunahçepa, dergleichen in grosser Zahl den Epopöen vorangegangen sein müssen, werden wir, ganz abgesehen von seinem sonstigen Gehalte, schon wegen des über die Çûdrâs Gesagten ein bedeutendes Alter nicht beilegen können (v. 18. 20). Ferner ist deutlich, dass der Erzähler im Aitareya Brâhmana nicht nur — was ja aus seinem ganzen Buche hervorgeht — die Lieder des Rigveda in ihrer auf uns gekommenen Ordnung und begleitet von den Traditionen über deren Verfasser und Veranlassungen, wie sie im Index zum Rigveda kurz und einfach, in der Brihaddevatâ ausführlich und geschmückt

hinter âcashte die Worte hiranyakaçipâv âsîna âcashte einzuschieben; und im Citate aus den Çrauta-Sûtren Âçvalâyana's ist zu verbessern Z. 5 pûtrâmâtyaparivritâya.

<sup>&#</sup>x27;) Lassen Ind. Alt. I. 482.

erzählt werden, in irgend einer Form kannte, sondern seine Erzählung gehört sogar einem wesentlichen Theile nach selbst zu diesen die Lieder commentirenden Geschichtchen. Sondern wir aber auch diese dem gelehrten Liturgiker angehörenden Ausführungen ab, so bleibt dennoch eine selbständige augenscheinlich beziehungsreiche Sage zurück, welche sich in folgende Züge zusammendrängen lässt.

Ein Fürst aus dem berühmten Hause Ixvåku's, Hariccandra der Sohn des Vedhas, soll den lange ersehnten Sohn Rohita dem Gotte zum Opfer bringen, denn er hatte sich im Uebermaasse des Wunsches sogar zu dem widersinnigen Gelübde dieser Entsagung verstanden. Hatte während der Kindheit des Sohnes der Vater gegen die göttliche Mahnung an das Gelobte Ausslüchte gesucht, so entzieht sich der selbständig gewordene Sohn dem Opfer durch die Flucht, ungeachtet der über den wortbrüchigen Vater einbrechenden göttlichen Strafe. Sein Entschluss heimzukehren wird immer wieder rückgängig gemacht durch einen Brahmanen, unter dessen Gestalt Indra sich verbirgt. Endlich findet sich die Auskunft, dass er dem dürftigen Ajigarta, einem Sohne Suyavasa's aus dem brahmanischen Geschlechte der Angiras, seinen Sohn Cunahçepa abkauft, damit er an seiner Statt beim Opfer der Königsweihe geschlachtet werde. Kein Priester aber will sich finden, der das unnatürliche Opfer vollziehe, so nimmt denn der eigene Vater doppelten und dreifachen Sündenlohn. Cuna/cepa sucht, wie kein anderer Ausweg mehr bleibt, Hülfe bei den Göttern durch Gebet. Da fallen seine Fesseln und zum Zeichen, dass selbst Varuna, dem das Opfer gelobt war, befriedigt sei, wird die auf Hariccandra lastende Strafe der Wassersucht weggenommen. Cunahçepa aber, kaum noch ein unglückliches Schlachtopfer, tritt nun selbst in die Reihe der Priester und weiss das übrige Opfer sogar in neuer Form darzubringen. Er begiebt sich unter den Schutz Viçvâmitra's, wird von ihm als Sohn adoptirt und führt fortan statt seines niedrigen Namens "Hundsschwanz" die heilige Benennung "Gottgegeben." Der Widerspruch des Vaters und der eigenen Söhne Viçvâmitra's vermögen das neue Verhältniss nicht rückgängig zu machen, und er ist von nun an eine Zierde des Geschlechtes Viçvâmitra's.

Als Mittelpunkt der Sage in dieser Form erscheint offenbar die Rettung Çunahçepa's vom Opfertode, ihre nächste Beziehung ist also die religiös-sittliche, gerichtet gegen den Gräuel des Menschenopfers. So mag denn diese Legende, die einzige indische der Art, für das brahmanische Volk dieselbe Bedeutung gehabt haben, wie die Sage von Iphigenia oder von Phrixos für die Hellenen, die von Abraham und Isaak für das hebräische Alterthum. Der Aehnlichkeiten in einzelnen Zügen liessen sich manche namhaft machen; es möge genügen darauf hinzuweisen, dass die indische Erzählung für den dem Tode entzogenen Menschen keinen Ersatz auf dem Altare selbst eintreten lässt: die Bitte um Gnade genügt um das Gräuliche schlechthin aufzuheben.

Daneben aber scheint ein ganz besonderer geschichtlicher Zug in die Sage hineinzulaufen durch die Rolle, welche Viçvâmitra spielt. Er ist es, der sich des unschuldig Verfolgten kräftig annimmt gegen den Vater, der ihn zurückfordert und als Brahmane das Ansehen dieses Standes geniesst. Ja er scheut sich nicht, einen Theil seiner Söhne zu verfluchen, weil sie den neuen ihm von den Göttern geschenkten Sohn neidisch zurückweisen.

Sind aber diese für die Erzählung des Brâhmana schwerlich zu bestreitenden Grundzüge auch wirklich die ursprüngliche Grundlage der Sage? Schliesst sich dieselbe an eine Thatsache der Vorzeit an, laut welcher Çunahçepa durch Gnade der Götter und Zwischenkunft des mächtigen Viçvâmitra vom Tode vor dem Altare errettet worden wäre?

Daranf sollen die beiden vedischen Texte antworten, in welchen des Çunahçepa gedacht wird. I, 7, 1, 11: "Um das bitte ich in andächtigem Preis, das wünscht sich der Opferer mit seinen Gaben: Varuna hör' uns ohne Zorn, Weitherrscher nimm uns nicht das Leben! 12. Das sagt man mir Tag und Nacht \*), das verkündet mir meines eigenen Herzens Einsicht: der, den der ergriffene Çunahçepa rief, König Varuna soll auch uns befreien. 13. Es rief ja der ergriffene an drei Pflöcke gefesselte Çunahçepa nach dem Aditya, dass König Varuna ihn losmache, der weise Unverletzliche seine Bande löse." Die andere Stelle lautet V, 1, 2, 7 (s. oben I, 462): "Den gebundenen Çunahçepa hast von tausend Pfosten du losgemacht, denn er flehte zu dir; so löse auch unsere Bande, o Agni, kundiger Opferer hieher dich setzend!"

Weitere Angaben über Çunahçepa enthalten die Lieder des Rigveda nicht. Sehen wir die vorliegenden an ohne Voreingenommenheit durch die spätere Legende, so werden wir eingestehen müssen, dass sie nichts enthalten, das auf Fesselung Çunahçepa's vor dem Altare und zum Zwecke des Geschlachtetwerdens im Opfer deutete. Man müsste denn das in der zweiten Stelle zur Bezeichnung des Pfostens gebrauchte Wort (yûpa) auf den Opferpfeiler beschränken wollen, wozu kein Recht vorliegt, da es jeden hemmenden Pflock (yup) bedeuten kann. Dem widersprächen aber schon die drei Pflöcke im ersten Citate (eigentlich "Baumstrünke" dru-pada), weil beim Thieropfer stets nur eines einzigen gedacht wird. Müssen wir also von diesem Zweck der Fesselung absehen, so können wir bei der einfachen Auffas-

<sup>\*)</sup> VII, 5, 16, 3. "Einstimmig sagen mir die Weisen: Varuna dort zürnt dir."

sung stehen bleiben, dass Çunahçepa von Feinden an drei Pflöcke gekettet sei mit dem Leibe und den ausgestreckten Armen, bis die ihm zugedachte Marter oder Strafe vollzogen wird. So wird Prometheus an einen Pfeiler (\*\*\*\*) gefesselt, damit er dem Adler nicht entrinne.

Von der scheinbaren Unlöslichkeit dieser Bande nehmen die beiden Dichter ihr Bild. Varuna - oder nach der anderen Anrufung Agni — die solche Ketten zu brechen wussten, sollen auch die Bande wegnehmen, die den Sänger oder seine Schutzbefohlenen drücken. Die Bande und Stricke aber, die Varuna anlegt oder abnimmt sind, wie der Veda reichlich zeigt - Krankheit und Tod. Wenn der zweite Dichter sogar von tausend Pfosten spricht, so zeigt er, dass auch für ihn schon die Erzählung von der Rettung Cunahçepa's eine der Ausschmückung zugängliche Sage war. Dass auch die von der Tradition und demgemäss auch von unserem Bråhmana dem Cunahçepa in den Mund gelegten Lieder, nicht nur keine Spur von einer solchen Lage enthalten, wie schon Rosen bemerkt hat, sondern viel mehr unmöglich damit vereinigt werden können — das hat für denjenigen nichts Ueberraschendes, der eine nähere Bekanntschaft mit diesen Lieder-erklärenden Geschichtchen gemacht hat.

Es steht also für mich fest, dass die Vedalieder eine alle Sage von wunderbarer Lebensrettung des gefangenen und schon gebundenen Çunahçepa kennen, dass sie aber nichts wissen von einer beabsichtigten Opferung desselben noch von einer Theilnahme Viçvâmitra's an seiner Rettung, durch welche er in ganz neue Lebensverhältnisse gezogen wird; dass sie nichts wissen gerade von den beiden Zügen, welche zusammen den Kern der späteren Çunahçepasage bilden. Ich muss also weiter schliessen, dass ihre Umbildung in diese Form, das Anwachsen jenes didaktischen und dieses angeblich geschichtlichen Zuges erst in nach-

vedischer Zeit aber immer noch vor der Abfassung des Bråhmana statt gefunden habe, in den an Sagenbildungen überall so reichen Jahrhunderten der Umwälzungen und Kämpfe, welche den Uebergang bilden von den Zuständen patriarchalischer Sitte und kleiner Stammgenossenschaften zu grösseren Volkskörpern und weiteren abgeklärten staatlichen Verhältnissen. Die Sammlung des Rigveda fällt früher, vielleicht beträchtlich früher als die Abfassung des Bråhmana; zugleich mit jener Sammlung findet eine Feststellung der Tradition über die Verfasser der Lieder statt; denn ihre Anordnung ruht ja eben auf jener Ueberlieferung. Damals schon kann die Sage in ihren wesentlichen Theilen vorhanden gewesen sein und Anlass gegeben haben, dass man den Çunahçepa als Verfasser einer Reihe von Liedern an verschiedene Götter aufstellte, welche nunmehr den sechsten Anuvåka des ersten Buches bilden.

Kann sonach ein wirklich geschichtlicher Gehalt der ausgebildeten Form unserer Sage, wie sie am frühesten in dem vom Brähmana benutzten Liede und für uns vollständig erst in dem Brähmana selbst auftritt, nicht zugestanden werden, so liegt doch in ihr ein so reicher und wichtiger Stoff, dass es der Mühe wohl lohnen mag seiner Entwicklung in der Folgezeit nachzugehen.

Auffallend bleibt, dass in der grossen Vorrathskammer indischer Sage, im Mahâbhârata von Çunahçepa nicht die Rede ist; dagegen bieten das Râmâyana, Harivança, mehrere Purânen und die Manugesetze theils Erwähnungen theils ausführliche Darstellungen. Wer es aber versuchen wollte die Widersprüche dieser Berichte wegzudeuten und einen einzigen Faden durch diesen verschlungenen Knoten zu verfolgen, der wagt sich an Unmögliches; denn er verkennt die Natur dieser Sagenbücher, wenn er in ihnen geschichtliche Gewissenhaftigkeit sucht.

Von der Darstellung, welche wir als die älteste schriftlich

gefasste kennen gelernt haben, weicht am weitesten ab die Erzählung des Râmâyana, I, 63. 64. G. Hier fällt die Erzählung von Hariccandra und seinem Sohne ganz weg und die handelnden Personen sind andere. Ambarisha will ein Menschenopfer bringen, aber Indra raubt das Schlachtopfer vom Altare weg. Viçvâmitra dringt auf raschen Ersatz und so kauft Ambarîsha dem Brahmanen Ricîka den mittleren seiner drei Söhne Cunahçepa ab. Dieser wendet sich flehend an Viçvâmitra, von welchem er eine Anrufung an Indra erhält, in deren Folge er frei und von Indra reich beglückt wird, während Vicvâmitra seine widerspenstigen Söhne "Madhusyanda und die andern" verflucht. Wie schon die Namensform Madhusyanda eine Entstellung ist, so ist es auch eine Nachlässigkeit dieser Darstellung, gerade ihn unter den Verfluchten und an ihrer Spitze sein zu lassen, da er ja nach der Ueberlieferung Dichter vedischer Lieder und überall unter den würdigen Söhnen des Weisen aufgeführt ist. Scene der Handlung ist der Pilgerort Pushkara (Lassen, Alt. Ind. I, 587).

Ricika der Vater Çunahçepa's wird im Ramâyana (63, 17) jedoch ohne nähere Angabe seiner Genealogie den Nachkommen Kaçyapa's zugezählt, während er im Mahâbhârata und sofort in den späteren Büchern übereinstimmend als Bhriguide erscheint, und als ein ausgezeichneter Brâhmana dadurch bezeichnet wird, dass von einem Könige der Çâlver, im Nordwesten Indiens, gerühmt wird, er habe dem Ricîka sein Reich übergeben (XIII, v. 6267). Merkwürdig ist er in der Sagengeschichte dadurch, dass durch ihn eine Vereinigung des Stammes der Bhrigu mit demjenigen Jahnu's und Kuçika's zu Stande kommt, indem er Satyavatî des Gâdhi — so lautet der Name in der Folge entstellt — einziges Kind zum Weibe nimmt. Der erlöschende männliche Stamm wird aber wieder aufgefrischt, indem auf

ausserordentliche Weise Satyavatî den berühmten Jamadagni, Gâdhi's Weib den Viçvâmitra gleichzeitig zur Welt bringen (MBh. XIII, v. 200 flgd.).

So erzählen denn im Wesentlichen auch der Harivança, das Vishnu und Bhågavata Puråna. Ricîka rückt in der Mitte des Schauplatzes und Çunahçepa wird zu einem fast unwesentlichen Mitspieler, daher er auch im Harivança ganz willkürlich sogar zu einem Sohne Jamadagni's, also zum Enkel Ricîka's gemacht wird. Ich zweifle aber kaum, dass die ganze Sage von Riçîka's Verbindung mit dem Kuçika-Geschlechte keinen andern Boden hat, als eben die ältere Erzählung vom Uebergange des Çunahçepa in jenes Geschlecht, dass also Uebertragung vom Sohne auf den Vater statt findet.

Wir sehen also, dass diejenige Version, welche am frühesten das Râmâyana gibt, im Wesentlichen die später gangbare geworden ist, während die des Brâhmana nur im Gesetzbuche Manu's (10, 105) gekannt ist, das den Ajigarta zu seinem Vater macht. Das Bhâgavata erzählt unselbständig, häufig wörtlich dem Brâhmana nach, wie es auch in anderen Sagen, z. B. in der von Purûravas und Urvaçî sich an ältere Texte hält. Es zeigt also wohl eine nach anderer Seite hin schätzbare Gelehrsamkeit, kann aber nicht für einen besonderen Zeugen gelten, und steht insofern selbst unter dem Einflusse der anderen Auffassung, als es den Ajigarta zu einem Abkömmlinge Bhrigu's macht.

Aus dem bisher Erörterten glaube ich nun folgende Ergebnisse ziehen zu können:

- Die älteste Çunahçepasage weiss nur von wunderbarer Errettung desselben aus Todesgefahr durch göttliche Hülfe.
- Diese erweitert sich in der Folge zu einer Erzählung von drohendem Opfertode des Ç. und dessen Rettung durch Vigvåmitra.

- Diese Opfersage geht in zwei wesentlich verschiedene Versionen auseinander, für uns in der ältesten Form vertreten durch das Aitareya Brâhmana und das Râmâyana.
- 4. Die letztere wird in der Folge die herrschende; ihr eigentlicher Mittelpunkt ist aber nicht mehr jene Rettung, sondern die Einverleibung Çunahçepa's oder mit einer Verwechslung der Personen Ricika's in das Geschlecht der Kuçika. Sie wird also am Ende eine Stammsage des Viçvâmitra-Geschlechtes.

Es wird also keine geschichtliche, vielleicht nicht einmal eine genealogische Ausbeute hier zu gewinnen sein. Dagegen nimmt sie eine wesentliche Stelle in dem Kreise der Erzählungen ein, in welchen die priesterliche Literatur ihre Vorstellungen von dem Charakter und der Wirksamkeit Viçvämitra's niederlegte. Unter diesen soll hier nur die Sage von Triçanku erwähnt werden, da sie in einem eigenthümlichen Verhältnisse zur Çunahçepa-Sage zu stehen scheint.

Was von Triçanku im Râmâyana erzählt wird, ist kurz Folgendes. Er ist König in Ayodhyâ, und verlangt von seinem Priester Vasishtha, in der Folge von dessen Söhnen, lebendig in den Himmel erhoben zu werden, ärntet aber dafür den Fluch, dass er Candâla werden solle. Viçvâmitra aber willfahrt ihm und er steigt vor den Augen der Versammelten gegen Himmel. Die Götter stürzen ihn zurück und er bleibt durch Viçvâmitra's Wort in weiterem Fall gehemmt in der Luft schweben, den Kopf gegen die Erde gekehrt, und herrscht über einen neuen Gestirnhimmel, den für ihn Viçvâmitra in der südlichen Hälfte des Firmamentes erschafft.

Ganz Anderes weiss dagegen der Harivança zu berichten (Cap. 12. 13) °). Triçanku heisst eigentlich Satyavrata, ist Sohn °) Aehnlich erzählt Vishzu P. 371 und andere dort von Wilson benannte Quellen.

Trayyaruna's, Enkel Tridhanvan's. Er wird von seinem Vater wegen einer Entführungsgeschichte verstossen und muss in der Nähe der Auswürflinge, also in Wäldern und Oeden leben. Da geschieht es, dass das Weib des Viçvâmitra aus Armuth "den mittleren ihrer leiblichen Söhne an einem Stricke (gale) gebunden um hundert Rinder zu verkaufen sucht." \*) Triçanku kauft und befreit ihn und er ist nachmals der weise Gålava; überhaupt nimmt er sich der Familie Vicvâmitra's an. Als aber einst die Jagd nicht mehr ergiebig war, tödtet er Vasishtha's Kuh, um jene zu ernähren. Viçvâmitra selbst kommt endlich von seinen Bussübungen zurück und erfüllt zur Belohnung Tricanku's Wunsch bei Leibesleben in den Himmel erhoben zu werden. Tricanku's Sohn ist der fehlerlose Hariccandra, der das Opfer der Königsweihe darbrachte und Allkönig heisst. Dessen Sohn ist der starke Rohita, der Rohitapura baute und nach kräftiger Regierung der irdischen Dinge müde den Brahmanen seine Stadt schenkte (v. 756). \*\*)

Liegt hier nicht eine ganz eigenthümliche Zerstückelung und Verdrehung der Çunahçepasage vor? Triçanku muss in die Einsamkeit fliehen wie Rohita, er kauft den mittleren von drei Brüdern um hundert Rinder, wie Rohita. Hariçcandra und Rohita, die wir in einer Version der Çunahçepasage gefunden haben, sind sein Sohn und Enkel. Er selbst, eigentlich Satyavrata "treu, fromm," führt den Beinamen "der Mann der drei Pfähle \*\*\*)", wie Çunahçepa an drei Pflöcke gefesselt ist; während Çunah-

<sup>°)</sup> So muss wohl die Stelle v. 726 verstanden werden; nach meinem Gefühle kann madhyamam hier nicht "um die Mitte des Leibes" bedeuten.

<sup>\*\*)</sup> Hier wie an vielen Stellen ist Langlois's Uebersetzung fehlerhaft. Er hält die Dvijás für Xattriyás,

<sup>•••)</sup> Die im Harivança gegebene Etymologie "der dreifache Sünder" ist vom Erzähler gemacht; sie findet sich auch in Purâzen.

çepa ursprünglich einen niederen Namen führend den höheren des Gottgegebenen dafür eintauscht. Endlich, als wollte die Sage an der Dreiheit im Namen nicht satt werden, giebt sie ihm Trayyaruna zum Vater, Tridhanvan zum Grossvater, und das Bhägavata noch deutlicher zur Erklärung des Triçanku nennt den Vater Tribandhana.

Schwerlich sind so viele Anklänge für rein zufällig zu halten. Aber welche gründliche Zerstörung hat die alte Sage durchgemacht um auf diese Weise aus zerrissenen Gliedern wieder an verkehrten Enden zusammengestückt zu werden!

Als eine wahrscheinlich zu dieser Sage gehörige, aber ebenfalls wieder missverständliche Notiz möge hier die Stelle im Bhågavata IX, 7, 6 erwähnt werden: "Von Triçanku stammte Hariçcandra, wegen dessen Vasishtha und Viçvâmitra in Vögel verwandelt viele Jahre lang sich bekämpften." Das Purâna selbst erzählt an jenem Orte nichts von dem Kampfe. Uebrigens verdient näher untersucht zu werden, was die neuesten Jahrhunderte noch über Hariçcandra fabeln (Roberts illustrations, nach Schlottmann, Hiob S. 18) und müsste die kurze Aeusserung des Bhågavata auf diese Historie bezogen werden, wenn sie bis zur Zeit des Purâna zurückreicht. (Wilson zu Vishn. P. 372.)

R. Roth.



R. Friederich's Untersuchungen über die Kawisprache und über die Sanskrit- und Kawiliteratur auf der Insel Bali.

Als das Gouvernement von Niederländisch Indien 1846 eine Expedition gegen den Sultan von Baliling ausschickte, ward derselben auf Betrieb der Batavischen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft, insbesondere ihres Präsidenten, des unermüdlichen van Hoëvell, in Herrn R. Friederich ein Gelehrter beigegeben, welcher sich mit dem Sanskrit beschäftigt \*) und dessen Kenntniss schon bei dem Studium der alten Sprachen Java's mit Erfolg angewendet hatte; er verweilte einige Zeit (for some time) in Bali, mit Ausdauer und Erfolg seine Untersuchungen verfolgend, Manuscripte sammelnd, die bestehende Religion erforschend, und sich des Beistandes der Priester in seinen philologischen Studien bedienend. Die Resultate seiner Forschungen legte er vorläufig in einem allgemeinen Bericht in den Verhandlungen der Batavischen Gesellschaft nieder, dessen erster Theil gleichzeitig in einer englischen Uebersetzung in dem von Logan in Singapore herausgegebenen Journal of the Indian Archipelago 1849 p. 119-137. 236-250 erschien; die ersteren sind mir nicht zugänglich, ich halte mich daher an das letztere, aus dem zugleich, so wie aus den Berichten in der Tijdschrift Jahrg. 8 (1846), 3, 223 — 43. 4, 205 — 16, die obigen Notizen entlehnt sind.

e) s. seinen Angriff auf die Sanskritkenntnisse des Prof. Roorda van Eijsinga in der von van Hoëvell herausgegebenen Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Jahrg. 8 (1846), 2, 135—143. Fr. hat in Bonn und Berlin studirt und war vor der Expedition Bibliothek-Assistent bei der Batavischen Gesellschaft (8, 3, 230). Logan nennt ihn seltsamer Weise immer Freidrich.

Der Bericht trägt den Titel: a preliminary account of the island of Bali, wir haben also jedenfalls noch umfassendere Untersuchungen, hoffentlich Textausgaben zu erwarten; er ist in drei Theile getheilt: 1. Sprache und Literatur, 2. Religion, Cultus und Leichenverbrennung, 3. Kasten und königliche Geschlechter; daran soll sich eine kurze Beschreibung des Bali-Kalenders und als Illustration eines lithographirten Manuscripts Vrittasamcaya (Wretta Santyaya) eine Aufzählung der Kavi-Metra schliessen.

Zunächst liegt, wie bemerkt, nur der erste Theil dieses Berichtes vor, der über die Sprache und Literatur auf Bali\*) handelt.

Wir haben auf Bali zwei Volkssprachen und zwei Schriftsprachen zu unterscheiden, nämlich erstens die mit dem Malaischen und Sudanischen, so wie überhaupt mit allen den polynesischen Sprachen östlich von Java stammverwandte Sprache der Ureinwohner, zweitens das von den vor eirea 400 Jahren durch den Islam aus Java vertriebenen Hindu mitgebrachte (von dem jetzigen Javanischen übrigens sehr verschiedene) Javanische, deren Volkssprache, drittens des Kavi, viertens des Sanskrit, welche beiden Schriftsprachen dieselben ebenfalls von Java mitbrachten. Das gegenseitige Verhältniss dieser letztern drei Sprachen erklärt Friederich also.

Die Hindu, und resp. besonders die Brahmanen, welche in Java einwanderten, brachten das Sanskrit in ihren heiligen Schriften mit sich, redeten aber wol einen Pråkritdialekt. Für diesen letztern Umstand spricht die Zeit ihrer Ankunft, welche

\*) Der Name Bali geht auf balin, stark, kräftig, Held, zurück. — Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. Meinicke in Prenzlau findet sich im Jahrg. 1849 der Tijdschrift (p. 318—37) eine Abhandlung von Fr. über den Gottesdienst von Bali, in welchem er nach einer Einleitung über die Priester, Tempel und Opfer handelt, und dann

man frühestens 500 p. Chr. zu setzen hat \*), eine Zeit, wo: the Sanskrit \*\*) had been at least 800 years a dead language in India, dagegen dies, dass wir kein einziges Prâkritwort in den Polynesischen Sprachen, und keins der Prâkritcharakteristica, weder Assimilationen, noch Contractionen oder Elisionen in den Indischen Worten des Kavi vorfinden \*\*\*). Wenn also auch die indischen Einwandrer auf Java Prâkrit sprachen, wie wir aus der Zeit ihrer Ankunft schliessen müssen, so scheinen sie doch ihre Sprache aufgegeben und den Landesdialekt, das Javanische, angenommen zu haben, sei es nun, weil sie an Zahl zu gering,

eine Schilderung der Gottheiten des Volks entwirft, nach Zeichnungen derselben, die ibm ein Balinese gemacht hatte und die er auch mittheilt.

- \*) weshalb? ist zwar nicht angegeben, doch scheint auch mir ein grofser Theil der im Verlauf sich ergebenden Sanskritliteratur unmöglich einer früheren Periode angehören zu können, resp. auch zum
  Theil einer bedeutend späteren Periode angehören zu müssen, da
  wir ja jedenfalls wol mehrfach frischen Zuzug von Indien her anzunehmen haben. Humboldts Ansicht ist bekanntlich gewaltig
  verschieden.
- das bisher beliebte (s. p. 87) Verwechseln des Sanskrit mit der Indo-àrischen Muttersprache. Das, was man Sanskrit nennt, d. i. die Sprache der epischen Literatur, ist nie eine lebende, d. i. allgemeine Volkssprache gewesen und ist es ferner als Sanskrit grade erst seit etwa 300 a. Chr. nachzuweisen, insofern die Entwickelung eines Sanskrit nur gleichzeitig mit, resp. in Folge von, der von Präkritsprachen statt finden konnte, und wir diese auf Inschriften nur etwa bis ins 3te Jahrh. vor Christi zurück verfolgen können: s. oben p. 110. 111.
- ooo) Die Contractionen in Sanskritworten, die sich auf Java und Bali (aber nicht in guten Msptn) finden, wie die Verwandlung von va zu o, ya zu e, ra zu ri, v zu b, die Vermischung von u und o, i und e, die Auslassung oon eines initialen a (nugraha), die Verwandlung von pra in par, per, which have not originated in an Indian mode (!?), sind nach Fr.'s Ansicht erst in Java entstanden. Siehe übrigens Humboldt I, 44 ff.

<sup>\*)</sup> batara, angeblich für avatara, gehört nicht hieher; Fr. bringt es in der Tijdschrift wel mit Recht mit bhattara zusammen.

oder weil sie zum Theil Buddhisten waren, welche letzteren ja überall, wohin sie gekommen sind, die Sitten und Sprachen der bekehrten Völker angenommen haben. Die brahmanischen Ansiedler wären dadurch zu Gleichem gezwungen worden, um nicht das Volk, das sie ihrem Gottesdienst und ihren Einrichtungen unterwerfen wollten, zu reizen und dadurch den Buddhisten vollen Spielraum zu lassen. Wir finden nämlich in der That noch jetzt Buddhisten und Brahmanen auf Bali friedlich neben einander lebend und muss dies wol auch in Java, wo sie beiderseitig herstammen, schon der Fall gewesen sein \*). Die Beibehaltung der eignen Prakritsprache, resp. deren Einführung, war also der Buddhisten wegen nicht ausführbar, die Nothwendigkeit aber war da, die Landessprache zu vermehren, um in den für das Volk geschriebenen Traktaten die auf Cultus und Wissenschaft bezüglichen Worte, für die sich in jener keine Adaequata vorfanden, auszudrücken. So ward das Volk an eine Zahl Sanskritwörter \*\*) gewöhnt, die ihre religiösen Lehrer gebrauchten, und durch allmälig immer mehr vergrösserte Einführung von dgl. Worten bildete sich eine bestimmte Sprache, die ausschliesslich der Belehrung und Schrift gewidmet war - das Kavi \*\*\*).

- \*) Dies beweist nur freilich nicht, dass sie auch gleichzeitig nach Java gekommen sind; im Gegeutheil sind vielleicht die Brahmanen später gekommen, und von den Buddhisten, die ja bekanntlich sehr tolerant sind, freundlich aufgenommen worden, das Gegentheil würde wol schwerlich der Fall gewesen sein.
- \*\*) Aber warum nicht, wenn die einwandernden Priester Pråkrit redeten, auch Pråkritwörter? sollten sie so subtil und genau gewesen
  sein bei ihren Vorträgen, stets nur Sanskritwörter einzumischen,
  blos deshalb, weil ihre eignen heilgen Schriften in Sanskrit geschrieben waren?
- one of Name bedeutet bekanntlich "poetical language"; alle Kaviwerke sind in gemessener Sprache, keines in Prosa. Mit der Bedeutung von kavi, von welcher ich oben p. 89, 90 gesprochen, steht natürlich dieser Name, wie ich wol nicht erst zu bemerken brauche,

Diese Sprache konnte nicht die Biegungen des Sanskrit annehmen, denn theils hätte man das Volk mit der Sanskritgrammatik vertraut machen müssen — und das wäre doch den Javanesen viel zugemuthet gewesen — theils hätte dies auch gar nicht im Interesse der Priester gelegen, deren heilige Schriften so, in ihrem reinen Sanskrit, dem Volke unverständlich blieben. Wenn nun übrigens die Buddhisten das Kavi ohne Einmischung von Pråkritworten bildeten, so ist dies wol ein Beweis dafür, dass auch ihre heiligen Schriften, wie die der Brahmanen, in Sanskrit abgefasst waren \*), wie dies in China, Nepal und Tibet der Fall ist, während sie in Ceylon und Hinteriudien in Pali abgefasst sind \*\*).

Diese neugebildete Sprache nun, das Kavi, war hauptsächlich für die Convertiten des Volkes bestimmt; während die Priester in Sanskrit die heiligen Bücher bewahrten, deren Inhalt sie geheim zu halten wünschten, wurden alle jene Werke, durch welche sie dem Volke die religiösen und mythologischen Ideen mittheilen wollten, in das Kavi übertragen. So ward dies letz-

- in keiner direkten Verbindung. Genau in dem Sinne von priesterlichem Lehrgedicht wird kavya übrigens auch im Sanskrit gebraucht, z. B. im MBh. XII, 4583. 84. 87.
- \*) Es ist befremdend, dass Friederich im Verlaufe gar nicht wieder von buddhistischen heiligen Schriften spricht; er scheint also deren keine gefunden zu haben?
- \*\*\*) Wenn Friederich zufügt (ähnlich wie Humboldt): the promulgation (of the Buddhism) took place earlier in the northern parts, than in those towards the south and for that reason the books were still written in the ancient sacred language of all India: if therefore the Buddhists brought their books to Java composed in the Sanscrit dialect, their introduction must have been comparatively of an old date —, so ist dies wol ein etwas zu vorschneller Schluss: über die Priorität der in Sanskrit oder der in Präkrit verfassten buddhistischen Schriften ist noch durchaus nichts entschieden. Man hat dabei besonders auch die verschiedenen Landstriche Indiens selbst zu berücksichtigen.

tere eine heilige Sprache für das Volk, während es für die Priester nur eine Sprache des Nutzens und des Vergnügens war, welche sie stets für ihre poetischen Produkte gebrauchten und noch jetzt gebrauchen, so dass fast jeder von ihnen ein Gedicht von grösserem oder geringerem Umfange darin verfasst hat; eine heilige Sprache ist es nicht für sie und machen sie einen gewaltigen Unterschied zwischen Kavi und Çloka (so heisst bei ihnen das Sanskrit von dem Metrum, in welchem dessen Werke abgefasst sind). Es werden übrigens von den Priestern selbst drei Perioden der Kavi sprache unterschieden, je nachdem sie mehr oder weniger dem Sanskrit entlehnte Worte enthält.

Wie bedeutend durch diese Resultate Friederichs die Ansichten Crawfurds und Humboldts über die Kavisprache modificirt werden, leuchtet ein. Weit bedeutender noch sind die folgenden Angaben über die Sanskrit- und Kavi-Literatur auf Bali, deren genauere Erforschung in der That für die Literaturgeschichte Indiens von der höchsten Wichtigkeit zu werden verspricht, und wäre es wahrhaftig sehr zu beklagen, wenn, worauf einige Worte van Hoëvells (Tijdschrift 8, 4, 216) fast schliessen lassen, durch den Krämergeist des Niederländisch-Indischen Gouvernements diese fast unwiderbringliche Gelegenheit der Wissenschaft zu dienen nur sollte kärglich haben benutzt werden können. Die Hauptsache scheint nun übrigens die Herbeischaffung und Veröffentlichung der Sanskrit- und der Kavi-Manuscripte zn sein\*), ohne welche alles Andere nur Stück-

<sup>\*)</sup> it is an object of the greatest importance to get possession of the remains of the Vedas in Bali. The religion can only first become thoroughly intelligible by their means: they further give the standard for the determination of the state of Hinduism, after its introduction into the islands, and, if compared with the antiquities of India, especially through a more intimate knowledge of the history of the Vedas in that country, will be of service in assertaining the

werk bleibt. Ja, es wäre sogar vielleicht möglich, dass durch Taittiriya-Mspte von Bali aus der in Calcutta leider durch den Mangel an Mspten ins Stocken gerathenen Veröffentlichung des Taittiriya-Veda in der bibliotheca Indica könnte helfend unter die Arme gegriffen werden?

Friederich's Angaben nun über die Sanscrit- und Kavi-Literatur\*) auf Bali sind die folgenden.

Nach den Mittheilungen der Priester sind die Vedås nicht vollständig auf Bali, sondern nur Fragmente, dem äussern Anschein nach indess ziemlich beträchtliche und zu allen vier Vedås gehörige (der Atharva wird Artava geschrieben); sie müssen früher auch auf Java gewesen sein, da ja die Priester in Bali von Java stammen. Wunderbar ist nun freilich Fr.'s Angabe, dass sie ganz in Çloka geschrieben seien \*\*); er spricht übrigens, wie es scheint, nicht aus eigner Kenntniss, sondern nur nach den Berichten der Priester, die, wie in Indien, so auch in Bali ungemein geheimnissvoll damit thun, so dass sie in der That

age from which the Indian influence and the civilisation of Polynesia consequent on it may be dated.

- •) Die Schrift scheint überall the common recent current writing zu sein, und selbst die gelehrteren Priester haben jede Erinnerung von älteren Buchstaben verloren. Stein-Inschriften giebt es nicht auf Bali "and the letters of the Sanscrit, shown by me to the priests, were perfectly unknown to them." Mit welcher Schrift mögen wol die bei Humboldt I, 216 ff. besprochenen Javanischen Steininschriften geschrieben sein?
- e") Fr. wundert sich selbst darüber: from their being written wholly in Clokas, we may suppose either that the Vedas were brought into that metre in ancient times and in that form introduced into Java (and Bali) or that the knowledge of forming Clokas existed in Java. If the names of the Vedas were not well known (dies scheint mir gar kein Grund!), I should rather incline to suppose that they never had been in possession of the genuine Vedas, since in India the metre of the Vedas is guarded by ample commentaries and must be regarded as an integral and sacred part of those ancient scriptures.

ein Geheimniss für alle ausser ihnen sind und die jüngeren Bråhmana stets nur im Geheimen darin unterrichtet werden. Sie scheinen zum Theil mit einem Bali- oder Kavi-Commentar versehen zu sein; sie dienen sowol für den besonderen häuslichen Gottesdienst der Bråhmana, als für die Feste und grossen Feierlichkeiten des Volks, wo die Priester sie unhörbar hermurmeln. Wahrscheinlich verstehen diese selbst auch nichts mehr davon, wie dies in Indien grössten Theils der Fall ist, und wird die Angabe, dass sie ganz in Çloka geschrieben seien, wol eben nur ein ganz einfacher Irrthum sein. Fr. scheint von Allem nur die Aussenseite eines Manuscripts (auf c. 80 Lontar-Blättern)\*) zu Gesicht bekommen zu haben, welches sûryasevana hiess und angeblich die Theile der Vedås enthielt, die sich auf den Sounendienst beziehen.

Nächst den Vedås findet sich auf Bali das Brahmân dapurana, und hat Fr. den ganzen Text desselben mitgetheilt erhalten, unter der Bedingung: of not making an uninitiated person acquainted with it. Es existirt auf Bali nur eine (çivaitische) Sekte unter den brahmanischen Hindu und müssen wohl schon deren nach Java eingewanderte Vorfahren das Brahmân dapurana als ihr einziges Lehrbuch anerkannt haben \*\*), da sie selbst jetzt nicht einmal mehr (oder vielleicht ?? noch nicht) die Namen der andern 17 Purana kennen. Während in Indien die Purana, als Sektenbücher, hauptsächlich in den Händen des Volks sind, da die Priester sich im Allgemeinen nicht um die Sekten und ihre Steitigkeiten kümmern, sondern sich an den reineren vedischen Gottesdienst halten und die Volksreligion

<sup>\*)</sup> Lontar ist der Malaiische Name der Weingebenden Fächerpalme, Borassus flabelliformis, Sanscr. tâla: Humb. I, 259.

<sup>••)</sup> Wie diese Beschränkung auf ein einziges Purâna sich ja auch noch jetzt bei fast allen indischen Sekten findet.

verachten, gehört auf Bali auch das Brahmândapurâna zu den heiligen Schriften der Priester und wird vor dem Volke geheim gehalten; es ist übrigens, wie die Veda, mit einem Bali-Commentar begleitet. Friedrich bedauert, nicht das Indische Brahmândapurâna vergleichen zu können: wir mit ihm, wundern uns aber zugleich, dass man in Batavia so überaus schlecht mit Hülfsmitteln für diese Studien versehen zu sein scheint. Nach Wilson in der Einleitung zum Vishnupurâna gehört übrigens das Brahmândapurâna (in c. 12200 çlokâs) nicht einer Çivasekte an, sondern enthält "rules for the worship of Durgâ" und ist "decidedly of a Çâkta or Tântrika-description," resp. eins der spätesten Purâna. Das gleichnamige Werk auf Bali muss also sehr verschieden davon sein; ist es etwa eins von den alten pancalaxanâni purânâni?

Ausser den Vedås und dem Brahmåndapuråna endlich scheint auch der grösste Theil der Tuturs or doctrinal writings (tantra? s. den Gebrauch von tantra nach Albîrûni bei Reinaud) in Sanskritçlokås abgefasst zu sein; sie sind in zwei Klassen getheilt, in die geheimen Schriften der Priester und in solche, die auch den andern Kasten, besonders der zweiten und dritten zugehören. Die ersteren sind sehr zahlreich: da sie aber geheim gehalten werden\*), so hat Friederich nur die Namen der folgenden erhalten können: 1. buvanasamxepa. 2. buvanakosa. 3. Vrihaspatitattva. 4. Sârasamuccaya (? auch als lawbook aufgezählt; der Name lautet bei Fr. Sarasa Muschaya!! \*\*). 5. Tattvajnâna. 6. Kandampat(?). 7. Sajotkrânti(dy). 8. Tantrakamoxa (? Tutur Kamoksa bei Fr.; unter diesem Namen existiren mehre

<sup>°) &</sup>quot;of which nothing can as yet be ascertained, since they are for the most part secret writings."

<sup>\*\*)</sup> Er quält sich gewaltig mit der Erklärung dieses Wortes ab; s. auch Humboldt I, 109.

Werke). Zu der zweiten Klasse der Tuturs gehören 1. Råjanîti. 2. Nitipraya(?) oder Nîtiçâstra. 3. Kamandakanîti. 4. naranâtya (the mimic of men). 5. Ranajanya (? Ranayajna, the sacrifice of the battle). 6. Tithidaçagunita (dies gehört eigentlich zur ersten Klasse, "but has been made by Padanda Wahu Rawuh into Rawi(?) under the name of nîtisâra").

Wir kommen nunmehr zu den aus dem Sanskrit in das Kavi übersetzten Schriften; voran stellt Fr. die epische Poesie \*) und in ihr die Uebertragung des Râmâyana durch M'poe Râja Kusuma Yogîçvara, den Vater des M'poe (Hempu) Tanakung und eines andern Dichters M'pu D'Armaja (später heisst er Darmaya!), der das Smaradahana \*\*) verfasst hat. Während das indische Râmâyana sieben Kânda enthält, ist im Kavi der Inhalt der ersten sechs Kânda in 25 Sarga \*\*\*) vertheilt. Der siebente, der uttarakânda, ist bekanntlich kein Theil der Erzählung, sondern bildet ein apartes Werk, einen Nachtrag, für dessen Urheber jedoch auch Bâlmîki angegeben wird. Die Abtrennung dieses Kânda von dem übrigen Râmâyana nun hält Fr. mit Recht für einen Beweis, dass er von Indien als ein verschie-

- \*) die hauptsächlich für die Prinzen und Fürsten bestimmt ist, welche ihr Leben und Treiben nach dem Muster der alten Xatriya und Halbgötter einzurichten haben; es ist noch nicht lange her, dass Râmâyana und die Parvan dem übrigen Volk bekannt geworden sind.
- ••) d. i. wol eine Uebersetzung des Kumärasambhava? von dem ja bis jetzt nur die ersten 7 Bücher, welche grade die Verbrennung des Smara behandeln, bekannt sind. — Die erste Hälfte eines achten Buches (Çiva's Hochzeit behandelnd) findet sich in Chamb. 794b, leider in sehr schlechtem Zustande; ist dies etwa eine spätere Fortsetzung des vom Dichter selbst nicht vollendeten Gedichtes?
- \*\*\*) Es ist dies derselbe Buchtitel, den wir bei dem Bâlabhârata antreffen, während im Râm. selbst mit sarga nur die Capitel bezeichnet werden; haben wir es etwa bier mit einem Bâlarâmâyana zu thun? Ein Mahârâmâyana findet sich in dem Yogavâsishtha von Vâlmîki, s. oben I, 468. Colebr. II, 102, dessen utpattiprakaranam (Chamb. 485) den Titel bâlakânda trägt.

denes Stück, nicht als Theil des grossen Werkes eingeführt ward, wofür auch der Inhalt spricht, da ja der indische Uttarakånda einen Bericht von Râma's Ergehen nach seiner Rückkehr von Lankâ giebt. Wir mögen daraus schliessen, dass in Indien zu der Zeit, wo das Râmâyana nach Java kam, der Uttarakânda noch nicht dazu angefügt war \*). Wenn wir ferner die langen Geschichten im Bâlakânda, die Vasishtha dem Râma erzählt, wie die von den Sagariden, der Herabkunft der Göttinn Gangâ (und wol auch die von Viçvâmitra?), im Kavi nicht vorfinden, so ist dies, da bei dem Reize, den grade sie auf die Gemüther der Javanesen würden ausgeübt haben, ihr Mangel sonst unerklärlich sein würde, wol ein ganz entschiedener Beweis, dass jene Stücke noch nicht zum Râmâyana gehörten, als dasselbe nach Java kam \*\*). Zur Vergleichung mit dem Indischen Râmâyana fehlte Fr. leider eine Handschrift oder Ausgabe desselben (man scheint in Batavia seltsamer Weise auch nicht das Geringste von Indischer Literatur zu besitzen!). Ein gutes Mspt des Kavi-Werkes erhielt er geborgt; es bestand aus 210 Lontar-Blättern, das letzte Blatt fehlte und ward aus einem andern Mspt ergänzt, welches Çâka 1693 (1771 p. Chr.) auf Bali in Bandhanapura (= Badong) geschrieben war. Am Schlusse steht eine Anrufung in reinem (?) Sanskrit, die bei den meisten dgl. Msptn wiederkehrt: sidir astu tatastu ong Sarasvati namah ong tmung ganapataye namah ong çrî gurubyo namah \*\*\*). — Auf Java existirt

- Obwol auf der andern Seite der Inhalt der ersten 6 Bücher des Râmâyana auf Java viel weiter geht, und Berichte umfasst, die im indischen Râmâyana erst im Uttarakânda stehen; s. im Verlauf.
- °°) Als Theile des Râmâyana sind also jene Episoden später als 500 p. Chr., indess mögen sie vielleicht schon früher für sich existirt haben. Uebrigens ist eben auch noch der Fall möglich, dass gar nicht das Râmâyana, sondern nur ein Bâlarâmâyana nach Java gekommen sei.
- \*\*\*) Fr. hat noch mehrfach dgl. Anrufungen mitgetheilt; lieber wäre uns ein Stück aus dem Texte selbst gewesen.

nur eine Javanische Umarbeitung des Kaviwerkes, das Romo; sie steht bei weitem unter jenem in Sprache und Stil und wird von den Balinesen als eine Corruption angesehen. Das Romo stammt wahrscheinlich erst aus der Mohamedanischen Zeit und ward wol verfasst, als der religiöse Eifer sich abgekühlt hatte, die schöne, alte Literatur wieder gesammelt ward, die Kenntniss des Kavi aber schon vergessen war.

Den Inhalt des Kavi-Râmâyana giebt Fr. also an, und stimmt es danach im Gange ganz mit dem indischen Original:

It begins with the incarnation of the god Wishnu in the family of the king Dásarata of Ayoja: he becomes son of Dasarata by his wife Kosaya: his halfbrothers are Barata of Kekaya and Laksmana of Sumitra. His teacher is the muni Wasista, who instructs him above all in the Danurveda. At an early age the pious king Viçvâmitra of the rajarsi, royal resi (vid. the Rajarsis in Bali, his successors), when he was recognized as an incarnation of Wishnu, invoked his aid to deliver his hermitage from the Raksasas who had made war against it. This he accomplished and bent the bow of Parasu Rama. From this the tale turns to his nuptials with the fair Sita, and to the intrigues of his stepmother Kekayi, who forms the design to raise her son to the throne. After that he voluntarily (!) retires into a hermitage and subsequently into the forest of Dandaka, accompanied by Sita and Laksmana. Laksmana mutilates the Raksasin Surpanaka, who wooed for his love, and by this excites the hatred of Rawana, the prince of Langka and brother to Surpanaka, against Rama and his companions. Rawana ravishes the beautiful Sita and Rama seeks for her in vain. He makes an alliance with the monkey king Sugriva and his relative the swift Hanuman. Hanuman discovers the hidden spot, where Sita was concealed and then begins the war of Rama and

his monkey warriors against the Raksasas of Langkapura. A large part of the work is filled with instructive conversations between the monkey princes and Rama, and their relations (?), especially between Wibisana, the brother of Rawana and the latter °). Finally Rawana in slain by Rama, who with his supernatural weapon chakra cuts off his 10 heads. Sita is purified by Agni and disappears in mother earth. Rama becomes king of Ayoja and retires in old age to the forest hermitage, where he dies °\*).

Als Verfasser des Uttarakânda wird, wie schon bemerkt, gleichfalls Bâlmîki angegeben. Fr. hat es noch nicht in seine Hände bekommen: es ist indess die Geschichte der Brüder(!?) Râma's und enthält auch Geschichten, die mit der Familie Râma's gar nicht in Zusammenhang stehen. Ein neueres Kavi-Werk, welches seinen Inhalt dem Uttarakânda entlehnt, ist das Arjuna-Vijaya, wovon weiter unten.

Der Name des Mahâbhârata ist auf Bali nicht bekannt, resp. also wol zur Einwanderungszeit in Java, 500 p. Chr., auch in Indien noch nicht bekannt gewesen, wol aber der Name seines angeblichen Verfassers Byasa und die Namen seiner 18 par-

- \*) Davon steht im Indischen Råmåyana nur sehr wenig, und mag wol hier von den Uebersetzern viel ihrem Zwecke dienliches zugesetzt sein, um (ähnlich wie dies beim indischen MBhårata der Fall ist) das Werk zu einem Compendium der Herrscherpflichten etc. zu machen. Wenn übrigens diese "instructive conversations" a large part of the work füllen, so muss die Erzählung ziemlich kärglich bedacht sein, da der Umfang von 210 Lontar-Blättern ohnehin schon auf bedeutende Abkürzungen schliessen lässt.
- \*\*O) Das Verschwinden der Sitä und das In-den-Wald-gehen des Råma fehlt in den sechs ersten Büchern des indischen Råmäyana, wenigstens findet es sich in der Gorresioschen Ausgabe, der Bengalischen Recension des Råmäyana, nicht vor, wo der Yuddhakânda (VI) mit dem Råmäbhisheka schliesst; ebenso im Adhyâtmarâmäyana; erst der Uttarakânda (VII) berichtet davon.

van; von diesen finden sich sechs vollständig und zwei unvollständig vor, nämlich vollständig: Adiparva (I), Viråtaparva (IV), Bismaparva (VI), Musalaparva (XVI), Prastanikaparva (XVII), Svarga-Rawanaparva (sic! svargårohanap. XVIII) und unvollständig: Ujogaparva (! Udyogap. V), Asramawasaparva (XV). Die Namen der übrigen zehn geben die Priester also an: Sabaparva (II), Aranyakap. (III), Dronap. (VII), Karnap. (VIII), Salyap. (IX), Gadaparva (!), Swatamaparva (? Açvatthâmap.?), Soptikaparva (X), Strîpalâpa (! Strîpralâpa\*) XI), Asvamedhayajnyaparva (XIV). Wenn Fr. zufügt: "Along with them they mentioned also the Santikaparva (Cânti XII), although they expressly said there existed no more than 18 Parvas: it can therefore be nothing but another name for one of the above 18 Parvas", so scheint er rein vergessen zu haben, dass Cantiparva eben das zwölfte Buch ist, so wie er auch übersehen hat, dass der indische Name des dreizehnten Buches Anugasanaparva ganz fehlt; wenn Fr. ferner angiebt , the names are all the Indian ones, with the exception of Swatamaparva, which seems to be a corruption of Açvatthâma", so ist auch dies nicht richtig, insofern auch der Name Gadaparva unter den indischen Namen der Bücher des MBhâr. sich gewöhnlich nicht findet. Das Gadaparva wird wol einem Theile des Calyaparvan (IX) entsprechen, dem gadâyuddha nämlich (zwischen Bhîma und Duryodhana) 1817 — 3671, während das Açvattthâmaparva entweder dem letzten Abschnitt im Dronaparvan (VII), dem narayanastramoxa (durch Acv.) 8893 — 9649 oder einem Abschnitt im Karnaparvan (VIII), der des Pândyakönigs Tod durch Açv. schildert, entspricht. Da ja auch die einzelnen Abschnitte im MBhâr. parvan heissen, so würden wir wol das gadaparvan als Name

<sup>\*)</sup> Fr. giebt die seltsame Erklärung: palâpa seems to be formed in the Polynesian manner from alapa (harangue).

eines Buches zu streichen haben, denn da den Priestern der Name Cântiparvan einmal bekannt ist, so muss dasselbe auch wirklich schon bei der einstigen Einwanderung in Java existirt haben. Dagegen wäre es wol möglich, dass früher ein Buch des MBhar. Açvatthamaparvan geheissen habe, das man später, als das Anuçâsanap. dazu trat, in eins der daneben stehenden Bücher einfügte, um die einmal feststehende Zahl 18 nicht zu überschreiten. Dass man das Anuçàsanap. auf Bali nicht einmal dem Namen nach kennt, scheint ein ganz entschiedner Beweis dafür, dass zur Einwanderungszeit in Java, also 500 p. Chr., dieses Buch noch nicht (als Theil des MBhârata) existirte. Im Βαλαβαρατα fehlt es ja auch, ebenso wie das Cântiparvan, und dass diese beiden Bücher ihres rein dogmatischen Inhalts wegen als spätere Zusätze zu betrachten sind, ist ja schon lange angenommen. Das auf Bali, also resp. zur Einwanderungszeit in Java, 500 p. Chr. gekannte Cântiparvan wird schwerlich schon in seinem jetzigen Umfange bestanden haben. - Es ist nun aber allerdings nicht zu übersehen, wovon indess Fr. schwerlich eine Ahnung gehabt hat, dass sich auch eine Recension des MBh. findet, in welchen dasselbe 20 Bücher zählt, und unter diesen eines, welches direkt Gadaparvan heisst. Dies ist der Fall in der in Benares Samvat 1744 (= 1688) geschriebenen Handschrift des MBh., die sich in der Chambers'schen Sammlung als Nr. 528 befindet. Daselbst ist Buch IX — XI in sechs verschiedene Bücher IX - XIV zertheilt, nämlich IX. Çalyaparvan, X. Gadâp., XI. Sauptikap., XII. Aishîkap. (= X, 543 -811), XIII. Viçokap (= XI, 1 - 426), XIV. strip., und das dreizehnte Buch (ânu çâsanikam, resp. dânadharmah) wird darin nicht als besonderes Buch, sondern als der vierte Theil des zwölften resp. funfzehnten Buches, des çântiparvan, aufgeführt.

Zu unserm grossen Bedauern hat Fr. kein Exemplar des

Indischen MahâBhârata zu seiner Verfügung gehabt, und daher auch nicht die entsprechenden Stellen mit dem Kavi-Werke vergleichen können. Wenn er übrigens angiebt, dass das Bismaparva 102 Lontarblätter enthalte, und das Adiparva "nearly of the same size" sei, so muss, falls nicht etwa die Schriftzüge in dem einen Mspt grösser sind, als in dem andern, jenes Adiparva bedeutend von dem indischen verschieden sein, da das indische Adiparvan gerade 3000 çlokas mehr enthält, als das indische Bhîshmaparvan. Das Prastanikaparva, welches Fr. sah, enthält 16 Lontar-Blätter, war aber nicht vollständig; es muss sonach wol umfangreicher sein, als das Indische (Prasthân.), da dieses nur 320 çlokâs enthält, deren Uebertragung recht gut auf 16 Lontar-Blättern Platz haben sollte, wenu die 5884 clokås des Indischen Bhishmaparvan in der Uebertragung nur 102 Lontarblätter einnehmen, mag nun auch die Verschiedenheit der Schriftzüge so gross sein wie sie will.

Dies nun sind die heiligen kånda und parvan: daneben aber finden sich noch einige andere parvan, die zwar diesen Titel tragen, aber auf Heiligkeit keinen Anspruch haben, so ein Kapiparvan, enthaltend die Geschichte des Sugrîva, Hanuman und ihrer Vorfahren, ein Agastiparvan, in welchem Agasti seinen Sohn Dredasya (?) unterrichtet, ferner ein in Prosa geschriebenes Chantaka- oder Ketâkâparvan (?), eine Art Dictionair, worin alle Synonyma nach Art des Javanischen desanama zusammengestellt sind; es ist kompilirt von Kavidasi, dem Anhänger Vyâsa's; es beginnt mit den zahlreichen Namen der Götter und ist deshalb von grosser Bedeutung für die Mythologie.

Wir kommen nunmehr zu der weniger heilig geachteten Kaviliteratur, die eben nur zum Theil auf Sanskrit-Originalen beruht, zum Theil aber auch ganz eigne Schöpfungen der eingewanderten Hindu enthält.

In Bezug auf den Inhalt schliesst sieh an die parvan am nächsten an das Båratayudda, welches lange als der einzige Stellvertreter des Mahâbhârata im Kavi betrachtet worden ist, und aus welchem bekanntlich W. von Humboldt seine Untersuchungen über die Kavisprache geschöpft hat \*). Der Inhalt schliesst sich an vier der Bücher des MBhârata an, an die, welche den eigentlichen Kampf behandeln, d. i. an das Bhîshma-Drona-Karna- und Çalya-parvan (VI—IX). Es stammt aus der zweiten Epoche der Kaviliteratur, der Zeit des Königs Jayabaya von Kediri, wird aber gewöhnlich an der Spitze der weniger heiligen Kaviliteratur aufgeführt, eben seines Inhaltes wegen, denn im übrigen steht es in weniger Achtung und ist eben später als manche andre Kaviwerke, besonders als das Wiwâha. Die Sprache ist nicht sehr reines Kavi, sondern viel mit Worten aus der Volkssprache untermischt.

Das Wiwâha ist bekannt aus der Javanischen Paraphrase von Gericke im 20sten Bande der Verhandlungen der Batavischen Gesellschaft (1844), welche in Inhalt und Reihenfolge mit dem Kavi-Original übereinstimmt. Es enthält dieselbe Geschichte wie das Indralokâgamanam und das Arjunasamâgama und ist benannt nach den sehr saftig beschriebenen Aventüren des Arjuna mit den himmlischen Apsaras. Die Sprache ist ein sehr reines und schönes Kavi, und ist es auch nicht in der gewönlichen Javanischen Sangform verfasst, sondern in den aus Indien stammenden Metren. Der Verfasser ist Hempu Kanva in Kediri, aus der ersten Epoche der Kaviliteratur zur Zeit des Ayer Langgia, eines

e) Duryodhana heisst darin Suyodhana (Humboldt I, 12), ein Name, der bekanntlich auch im MBhâr. hie und da vorkommt, vielleicht als ein Rest eines älteren Berichtes, in welchem der Hass gegen ihn nicht so deutlich zur Schau getragen wurde, als in dem jetzigen, sondern in welchem man ihm mehr Gerechtigkeit widerfahren liess, so Lassen I, 636.

Vorfahren des Jayabaya. — Hempu S'dah (der Verfasser des Bâratayuddha) und Hempu Kanva scheinen Çivaïten gewesen zu sein, da wir bei ihnen nur wenige oder gar keine Spuren des Buddhismus antreffen.

Smaradahana, die Verbrennung des Smara, ist ebenfalls aus der Zeit des Ayer Langgia, verfasst von Hempu Darmaya, dem Sohn des Râya Kusuma, des Verfassers des Kavi-Râmâ-yana. Ich habe schon oben p. 133 die Vermuthung ausgesprochen, dass wir im Smaradahana wol eine Uebertragung des Kumâra-sambhaya zu erkennen haben.

Auch das Sumāna-Santaka (?) stammt aus jener Periode und gehört dem Hempu Maunaguna \*) an. Es ist dem indischen Raghuvança entlehnt. Den Inhalt scheint Fr. in folgenden Worten angeben zu wollen: "Raghu the ancestor of Rama begets the Adia (!): she is permitted to choose her consort after the Indian royal custom (svayamvara, also so called in Bali). Her husband Devindu (!) died \*\*) and she then gave birth to Dasarta, the father of Rama."

Das Bomakâvya (Bhaumak.) des M'pu Bradah Boda (d. i. Bauddha) stammt hingegen aus der Zeit des Jayabaya von Kediri \*\*\*). Bhauma ist ein Sohn des Vishnu von der Prithivi (Erde),

- \*) The writers of the three last mentioned works bear Sanscrit names and belony to the Civaitic sect; the names of the Buddhist writers are in the language of the country and in this circonstance likewise the characteristic of that religion is conspicuous, which made its way chiefly by yielding to and adopting the manners of the numerous and widely different countries, into which it was propagated; whilst Brahmanism, rigidly adhering to the ancient traditions, and holding in contempt all that is foreign, is no where found beyond India except in Java and Bali and perhaps in parts of Sumatra and Celebes.
- \*\*) Im Raghuvança ist Aja der Sohn des Raghu und Vater des Dacaratha durch die Indumati.
- \*\*\*) Fr. bemerkt hier: "under that king Buddhism seems to have found

ein Dânava, der den Indra bekriegte und überwand; er wird dann selbst durch Krishna getödtet, der ihn von der Erde aufhebt, wodurch er augenblicklich entkräftet wird. Krishna vertritt hier also ganz den Griechischen Hercules, Bhauma den lybischen Riesen Antaeus.

Das Arjunavijaya ist, wie schon oben bemerkt, nach dem Uttarakânda des Râmâyana in gleicher Weise gebildet, wie das Bâratayudha nach den vier parvan des MBhâr. Es enthält den Kampf des Arjuna (scil. des Kârtavîrya) mit Râvana, und dessen Besiegung. Râvana wird hier gebunden, aber noch nicht getödtet, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist; er soll durch Râma getödtet werden \*). Ob wir hier eine Expedition der brahmanischen Inder nach dem Süden resp. Ceylon, welche der des Râma vorausging, zu verstehen haben, darüber müssen wir erst noch fernere Untersuchung abwarten. Der Verfasser des Werkes ist M'pu Tantular Boda, ebenfalls ein Buddhist in Kediri unter Jayabaya.

Demselben Verfasser gehört auch das Suta-Soma an. The ratu Detia (Danava) Purusada had made captive all the kings of Baratawarsa and conquered the ratu Darma. He is overcome by Suta-Soma and his relative Prabu Maketu (Prabhûmaketu?). Es enthält viele Episoden und auch die Geschichte des

its way for the first time into Kediri (the largest empire which, existed in Java before Majapahit)", während sich seine Ansicht von der Entstehung des Kavi auf die gleichzeitige Einwanderung der Bråhmana und Bauddha in Java, also doch auch in Kediri, stützt; er muss also wol annehmen, dass in Kediri hauptsächlich die Bråhmana, während die Bauddha in andern Theilen Java's sich niederliessen. Kediri voird von den Priestern stets als der Ort angegeben durch welchen sie sich von Indien ableiten.

\*) Der Uttarakânda muss also auch die Vorgeschichte Râma's behandeln, nicht blos das, was nach ihm geschah; so ist es auch in dem Utt. K. des Adhyâtmarâmâyana, wo dem Râma die frühere Geschichte des Râvana erzählt wird.

Râma. Der Inhalt soll aus dem Ketakaparvan (s. oben p. 139) entlehnt sein, obwol wir dies nach der Natur jenes Werkes nicht erwarten sollten \*).

Diese letzten drei Werke nun scheinen mir offenbar auch auf Indischen Originalen zu beruhen, welche uns aber verloren gegangen sind. Bhauma ist der Name des Planeten Mars, Arjuna Kârtavîrya spielt in der späteren indischen Liturgie eine grosse Rolle, und Kalmâshapâda, bei Gorresio Purushâdaka, ist im Râmâyana Sohn des Raghu, s. Lassen Indien I, Anhang p. VIII. IX.

Die Uebertragung des Harivansa in das Kavi datirt aus Majapahit, also aus späterer Zeit; sie gehört ebenfalls einem Buddhisten M'pu Penulu Boda an. König von Majapahit war damals der Vater des Brawijaya, welcher letztre nach den Javanischen Berichten der letzte Hindufürst in Majapahit gewesen ist. Die Epoche von Majapahit ist die dritte und letzte Periode der Kaviliteratur auf Java und zeichnet sie sich durch die Beimischungen aus der Volkssprache aus, darauf folgt eine vierte, die Zeit nämlich ihres Bestehens auf Bali, die durch die fortdauernden Compositionen der Priester und einiger Prinzen gebildet wird. Diese, wenigstens die Priester, haben das Kavi nicht nur bewahrt, sondern auch mit neuen Sanskritworten aus ihren heiligen Schriften bereichert. Es scheint, dass ihre Einwanderung in Bali und die reiche Masse von Kenntnissen, die sie noch besitzen, von einem andern Theile Java's als Majapahit, wol aus Kediri, herzuleiten ist. Die Erzählung, dass Civa-Brâhmanás von

\*) Es wird dieselbe also wol irrig angegeben sein! — Fr. fügt hier folgendes Raisonnement an, das mir etwas sehr subjektiv erscheint: We have this composition from older works in the epoch of Jayabaya or at least of the successors of the king of Ayer Langgia: it appears that the older Kavi-language then began to be difficult of comprehension, and that the favorite subjects of literature had been therefore translated into a more comprehensive language. The influence of the Buddhists in this innovation is not to be mistaken.

Indien aus kurz vor der Zerstörung von Majapahit dahin gekommen seien (s. Humboldt I, 45), ist auf Bali ganz unbekannt. Und wie hätten überdem diese Brähmana so rasch die Kenntniss des Kavi und der einheimischen Sprachen erlangen können? Wenn man dagegen annimmt, dass die Priester Bali's vielleicht von Kediri aus nach Majapahit gekommen, daselbst einige Zeit verweilt und erst dann nach Bali gezogen sind, so lässt sich auch jene Sage von der Ankunft der Çiva-Brähmana in Majapahit erklären, wenn man dabei nämlich im Auge behält, dass das Baratawarsa der Javanesen Java selbst ist, resp. Kediri, die Hauptstadt des Jayabaya, in Baratawarsa liegt, während Majapahit nicht dazu gerechnet worden zu sein scheint(?).

Ausser den oben aufgezählten Werken nun finden sich noch andre, theils Uebertragungen aus indischen Originalen, theils selbstständige Werke, in der Kavisprache vor, die aber in Prosa geschrieben sind, also das eigentliche Charakteristikum des Kavi, das Metrum, nicht tragen, und deshalb eigentlich nicht Kavi-Werke genannt werden können, obwol sonst ihre Sprache sie dazu berechtigt, und von der Javanisch-Balinesischen Literatur ausschliesst: es sind dies die Gesetzbücher.

Manu's Gesetzbuch (s. Humboldt I, 46) findet sich allen Nachforschungen Fr.'s nach nicht auf Bali; wol aber wissen die Priester, dass ihre Gesetze von Prabu Manu herrühren, und wird das Pûrvâdigama oder Çivaçâsana speciell ihm zugeschrieben. So sagt Fr. wenigstens auf p. 137, auf p. 244 dagegen sagt er zunächst, dass in diesem Werke das Gesetzbuch des Manu erwähnt werde in den Worten: dharmasastra Kutara-Manavâdi. Er geht dann über zu der Erklärung dieser Worte, die aber sehr willkürlich ist, denn wenn er Kutara, dass auch Raffles als ein Gesetzbuch erwähnt, aus Utara, Uttara mit dem aus Irrthum vorgesetzten Polynesischen Präfix k gebildet erklärt,

wobei er sich auf die Erwähnung eines Utara-Manu im Brahmåndapur. Lont. 11 beruft, wenn er dann ferner diesen so gewonnenen Uttaramanu mit dem Uttama, dem dritten in der Reihe der Manu gleich setzt (s. Manu I, 62), so muss alles dies doch als sehr gewagt erscheinen. Dies Dharmaçâstra Kutara Manava ist nun, fährt er dann fort, entweder noch auf Bali, wird aber geheim gehalten, oder es ist eins der Werke, die auf Java existirten, aber verloren wurden und nicht nach Bali kamen. Es wird zugleich mit zwei Tuturs, dem Sârasa-Muschaya (! Sârasamuccaya) und dem Kamandaka genannt (, d. i. doch wol in der obigen Stelle des Civaçasana?). Von diesem letztern Werke hat Fr. ein Mspt (Çâka 1682 = 1760 p. Chr. unter derselben Bedingung wie das Brahmandapurana erhalten: er theilt daraus die Schluss-Anrufung und den Anfang mit, wonach es sich als ein pûrvådigama-Såsanasåstrasaro-drêtta und weiter unten als ein Sasanadigama-Sastrasaro-drêta für die Civapriester ergiebt; statt nun den Schluss dieser beiden Worte durch såroddhrita "Auszug aus dem Mark des" etc. zu erklären, quält sich Fr. hier auf eine Weise mit der Erklärung der Worte saro-drêta ab, die uns keinen grossen Respect vor seiner Sanskritkenntniss einflösst \*).

Die andern Gesetzbücher hat Fr. nicht zu Gesicht bekommen, doch sind sie ihm von zwei Seiten namhaft gemacht wor-

") "the saro is inserted instead of sora (soll wol sara heissen) and we thus find the nominative case (!) in place of the theme in a composition. This seems to be an error founded very likely in the want of acquaintance with the meaning of the Sanskrit terminations and inflexions, but offering at the same time another proof of the preservation of the inflexions in the memory of the Panditas", aber durchaus keinen proof der Sanskritkenntniss des Herrn Fr., der in seiner Polemik gegen Roorda sonach wol hätte etwas bescheidener sein können.

den, und sind es meist dieselben Namen, welche wir durch Crawfurd, Raffles und Humboldt kennen gelernt haben.

Raja Kasiman nannte sie also: 1. Agama. 2. Adigama. 3. Devagama. 4. Sarasa Muscheya (! Sârasamuccaya, dasselbe Werk, das uns schon unter den Tuturs begegnet ist). 5. Dustakalabaya (the fear of the malignant kala), in which particular faults, committed by children, are punished (wenn dies richtig ist, so erinnert es an das Çiçukrandîyam bei Pânini, s. oben I, 155). 6. Svara-Jambu, the voice of Jambu, that is "the command, the law of India" Jambudvîpa (aber dann müsste es ja Jambusvara heissen!!); ein Gesetzbuch Svara existirt sicher auf Bali, ob es mit diesem hier identisch ist, hat Fr. nicht in Erfahrung bringen können. 7. Devadanda (in a very old language): it comes in use, when Vishnu appears incarnated upon earth. 8. Yajnasadma. Sollte dies etwa Yâjnavalkya sein? Fr. berichtet gar nichts weiter von diesem Werk. Die Pandit in Taman Intaram dagegen nannten: 1. Agama. 2. Adigama (the two lawbooks mentioned by Raffles as the basis of the law for the common people. Raffles calls the latter Degama). 3. Purvadigama (pûrvâdhigama?) oder Çivaçâsana (dies letztre ist vielmehr, wie wir eben sahen, nur ein Auszug aus dem ersteren). 4. Devågama. 5. Svajambu = Svarajambu, the voice of the law of India", dann aber müsste es, wie gesagt, Jambusvara heissen.

Ausser dieser Sanskrit- und Kawi-Literatur nun existirt auf Bali auch noch eine Javanisch-Balinesische Literatur, die sich indess nur selten auf Indische Originale stützt, meist freies Produkt der auf Java und Bali angesiedelten Hindu ist; zunächst die Babads oder historisch-genealogischen Werke, theils in Prosa, theils in Kidung, dem (neuen) Javanischen Metrum; dann rein polynesische Mythen, besonders die von Panji,

die ebenfalls in Kidung geschrieben sind; ferner kleinere Schriften über die Seelenwanderung, über erotische Gegenstände, und endlich auch der balinesische Kalender, ein Werk von hoher Bedeutung. Unter den Babads in Prosa sind folgende ausgezeichnet: 1. Kenhangrok, ein Sohn Brahma's und Stammvater der Könige von Kediri, Majapahit und Bali: seine Mutter Kenhandok ward von Brahman à la Jupiter, während sie auf dem Felde spielte, überrascht. 2. Rangga Lawe. Civa-Buddha, Herrscher von Tumapel wird von dem König von Kediri besiegt, dessen Hauptminister Rangga Lawe später sich auch mit seinem Herrn veruneinigt, besiegt und getödtet wird. Das Werk enthält eine sehr genaue Beschreibung des Hofes von Kediri, im Ganzen etwa 67 Lontarblätter. 3. Usana Jawa "the ancient institutions of Java" enthält die Unterjochung Bali's durch die Javanesen von Majapahit. 4. Usana Bali, bekannt aus Friederich's Bearbeitung ") in der Tijdschrift Jahrgang 9 (1847), 3, 245 — 373. Das daselbst benutzte Mspt datirt angeblich Çâka 1335 (1413 p. Chr.). 5. Pamendanga über die neuere Geschichte von Bali. - Wenn Fr. hinzufügt: "other Babads are found in the family of every prince: if it were possible to gather the greater part of them from the different states, they certainly would spread much light on the history of Bali if carefully compared with each other," so mag das wol wahr sein, besser wär's aber, wenn man die dazu nöthige Zeit und Mühe lieber auf die Sanskrit- und Kavi-Bücher in Bali verwenden wollte!! - Als das beste der in Kidong geschriebenen Werke wird das Malat genannt, das die Geschichte des berühmten Helden Panji behandelt, und ebenso umfangreich als das Râmâyana ist. Der Inhalt wird auch, wie bei diesem, dem Bâratayuddha etc. öffentlich in den bekannten Puppentheatern dramatisch dargestellt. Es giebt dies Letztere Herrn Fr. schliesslich Gelegenheit zu einigen ganz treffenden Bemerkungen über das Indische Drama, er sagt nämlich: "Of

<sup>\*)</sup> Es ist daraus besonders Fr's äusserst glückliche Erklärung des Wortes batåra für Gott, welches Humboldt etc. aus "avatåra" erklären, durch "bhattåra" erwähnenswerth. Dies Wort selbst ist übrigens wol nur eine neue Pråkritbildung aus dem Accusativ bhartåram, s. Lassen Pråkritgr. p. 291.

the Indian drama nothing seems to have found its way into this island. The names of the most famous of the Indian drames are unknown there. The tale of the Sakuntala is known from one of the Parvas, but the magnificent drama Sakuntala of Kalidasa is not known. The reason of this is probably, that most of the Indian dramas are of late times and perhaps at the time the Brahmins came to Java were exclusively found at the courts of the princes of Ujjayini, Cashmir, Ayodhyâ etc., so that the Brahmins could not be acquainted with them. Besides the drama forms no part of the sacred literature and the Brahmins might have neglected it for that reason." Auch mir scheinen die meisten der Indischen Dramas in eine bei weitem spätere Zeit zu setzen, als dies bisher angenommen ward. Für die Mrichakati habe ich in der Z. der D. M. G. IV, 268 nachgewiesen, dass sie unmöglich älter als das zweite Jahrhundert p. Chr. sein kann, wie viel später? ist vor der Hand noch nicht zu ermitteln. Kålidåsa's Zeit um Christi Geburt angeblich in die Zeit des Vikrama zu setzen, widerspricht meinem Sprachgefühl ganz entschieden. Das Pråkrit in der Urvaçî act. IV z. B. steht den heutigen indischen Dialekten in manchen Formen zu nahe, als dass es achtzehnhundert Jahre davon entfernt sein könnte. Es tritt uns überhaupt das Indische Drama gleich vollendet entgegen, und die Stücke, die man als die ältesten betrachtet, sind grade die besten, so dass wir jedenfalls eine lang andauernde Entwicklungszeit für das Drama annehmen müssen, eine Zeit aus der uns eben keine Reste geblieben ist, als hie und da die Erwähnungen in den erhaltenen Dramen selbst, die sich im Eingange fast alle als neu im Gegensatze zu älteren Dramen ankündigen. Kâlidâsa mag älter sein als Bhavabhûti, aber viel älter schwerlich, ja in mancher Beziehung erscheint Kâlidâsa (in der Çakuntalâ nämlich und der Urvaçî, die offenbar wol ein und demselben Dichter gehören) sogar ausgebildeter als dieser, und möchte man ihn deshalb sogar als jünger schätzen. — Ich weise übrigens auch die Vermuthung gar nicht von mir, dass die Inder vielleicht erst durch das Bekanntwerden mit dem griechischen Drama selbst zu ihren dramatischen Dichtungen veranlasst worden sind. Ein Volk, das Tanz und Musik so liebt, wie die Hindu, ist dafür jedenfalls im höchsten Grade empfänglich gewesen. Ob wir hierüber je zu einer Gewissheit kommen werden, ist eine andre Frage; ich sehe vor der Hand nicht einmal, von welcher Seite her uns hierüber Licht werden sollte. Für eine innere Chronologie der erhaltenen Dramen dagegen werden sich hoffentlich noch mit der Zeit genügende Anhaltspunkte ergeben.

Wir scheiden von Herrn Friedrich mit der Anerkennung, dass wir für unsre objectiven Hülfsmittel zur Erforschung der indischen Literaturgeschichte seit lange von keiner Seite her so viel Bereicherung erwarten, als von seinen Untersuchungen, aber wir können andrerseits nicht umhin, ihn zu einem etwas genaueren Sanskritstudium aufzufordern, und speciell den dringenden Wunsch auszusprechen, dass er die Javanisch-Balinesische Literatur zunächst ganz bei Seite schieben und sich nur allein an die auf Bali erhaltenen Sanskrit- oder Kavi-Werke halten möge. Hoffentlich werden ihm mit der Zeit auch in Batavia alle die Hülfsmittel zu Theil werden, die er dazu nöthig hat.

A. W.

# Herrn Höfer zur Antwort.

\*\*\*\*\* & **\*\*\*\*\*** 

Prof. Höfer hat im dritten Bande seiner Zeitschrift p. 237 bis 41 zur Ehrenrettung seines Sanskrit-Lesebuchs (Hamb. 1850) gegen meine Anzeige desselben in der Z. der D. M. G. IV, 399 das scharfe Schwerdt seiner Worte ergriffen; in gewisser Beziehung nicht mit Unrecht, insofern allerdings in dieser, wie sie dasteht, zwei Unrichtigkeiten sich finden, die sich bei ihrer Ueberarbeitung durch die Redaktion, welche den Ausdruck im Allgemeinen zu scharf fand, eingeschlichen haben, die ich denn aber auch gleich nach dem Erscheinen jenes Heftes in einer Zuschrift an die Redaktion (abgedruckt V, 1 auf dem Umschlage) berichtigt habe. Wenn hier Jemand sich zu beklagen hätte, so ist es nicht H. Höfer, der mit der Milderung meines ursprünglichen Textes nur zufrieden sein kann, sondern ich al-

lein, dem dadurch Unwahrheiten in den Mund gelegt werden, die Herrn Höfer allerdings als "boshaft" wol erscheinen konnten. — Ich bin übrigens nicht der Einzige, gegen den H. H. in jenem Hefte voll gewappnet zu Felde zieht, sondern habe die Ehre hierin gleiches Loos mit Jacob Grimm zu theilen, der auch unzartfühlend genug gewesen war, H. H.'s Bitte um "nachsichtige Beurtheilung seiner mangelhaften Kenntniss" nicht zu berücksichtigen. In der That, wenn durch solch ein demüthiges pater peccavi am Ende eines übrigens von Selbstgefühl strotzenden Buches die Critik sich entwaffnet fühlen soll, dann gute Nacht Wissenschaft!

Herr H. wirft am Ende seiner Replik die Frage auf: "welchen Grund mag denn dies einsichtige und ebenso wolwollende A. W., d. h. Dr. A. Weber, Privatdocent") in Berlin, haben, so meine durch die Umstände gerechtsertigte Bitte um nachsichtige Beurtheilung und Förderung meines Buches zu erfüllen."

Nun dieser Grund, den H. H. nicht zu finden weiss, ist allerdings so wenig schmeichelhaft für seine Eigenliebe, dass er unmöglich auf denselben kommen konnte!? und wird es dadurch erklärbar, warum er zu der so liebenswürdigen Insinuation persönlicher Gründe seine Zuflucht nimmt. Der Grund, der mich zunächst bewog, Hrn. H. etwas auf den Zahn zu fühlen, ist nämlich — das wird mir jeder Sanskritphilolog, der die Sachlage kennt, glauben! — ganz einfach die moralische Entrüstung, dass er gerade, der früher so überaus praetentiös gegen Lassen aufgetreten war, jetzt mit einem Machwerke hervorzutreten wagte, an welchem alle die Fehler, die er Jenem zum Vorwurf gemacht, sich im verdoppelten Grade finden, und welches zeigt, dass die derbe Lektion, die er damals von Gildemeister erhalten hatte, ganz ohne Wirkung geblieben ist.

Dazu aber kam auch noch ein zweiter Grund, — H. H's literarische Renommisterei nämlich. Ich will es nicht urgiren, ob auch als zur Sache gehörig bemerken, dass H. H. in zwei

<sup>\*)</sup> Dies ist doch wol kein Anklagegrund?! wozu also die Erwähnung? Fühlt sich der Herr "Professor" beleidigt, dass ein "Privatdocent" ihn zu kritisiren wagt? Freilich schlimm genug für ihn, dass dies möglich, resp. nothwendig ist!

ziemlich verschiedenen Gebieten, deren jedes wol einen Mann für sich fordert, als Philologus auftritt, — im Niederdeutschen nämlich und im Sanskrit — und resp. in beiden gleichmässig zurückgewiesen wird, — ich halte mich hier nur an das "Sanskrit-Lesebuch" selbst, welches, obwol es keine Vorrede, sondern ausser dem Titel nur eine Nachrede auf dem Umschlag enthält, doch selbst schon in diesen wenigen Worten, die von Herrn H. herrühren, von Renommage strotzt, trotz dem, dass am Schlusse noch ein pater peccavi folgt, das eben die Kritik entwaffnen soll.

Zunächst schon der Titel: "Sanskrit-Lesebuch mit Benutzung handschriftlicher Quellen," - ist er nicht eine ganz leere Renommisterei? Wozu das überhaupt bemerken! ist es irgend etwas bemerkenswerthes bei unserm Stande der Sanskritliteratur, wenn bei einem Büchlein von 96 Seiten etwa "der fünfte Theil lediglich aus Handschriften geschöpft" ist?! Wenn mich H. H. übrigens hierbei der Unwahrheit zeiht, insofern ich nicht angegeben habe, dass die beiden Seitchen \*) Pancatantra wirklich aus handschriftlicher Quelle geflossen sind, so erwiedere ich ganz einfach, dass ich das von vorn herein nicht habe vermuthen können, da der Pancatantra schon seit drei Jahren (1848) gedruckt vorliegt, H. Höfer's Lesebuch aber, seinen eigenen Angaben nach, erst im Februar 1849 fertig gedruckt worden ist. Jetzt, nachdem mich H. H. darüber belehrt hat, sehe ich allerdings, dass jene Fabel in Kosegarten's Ausgabe sich nicht vorfindet. Ebenso stehts mit dem Karunaviläsa etc., wo ich H.H.'s handschriftlichen Quellen verschwiegen haben soll - ich habe sie bei der einen Hälfte davon gar nicht ahnen können, da dieselbe schon seit 1840 in Bohlens Ritusamhara steht, während die andere, wenn auch nicht im Texte \*\*), so doch in der neugriechischen Uebersetzung des Galanos ebenfalls schon lange bekannt ist. Es ist jedenfalls gerechtfertigt, wenn ich bei Aufzählung der benutzten handschriftlichen Quellen nur an das bis

<sup>\*)</sup> H. H. meint freilich, es seien "ziemlich grosse" Seiten!! Zwanzig Zeilen auf der Seite, resp. höchstens einundzwanzig axara auf der Zeile!

<sup>\*\*)</sup> Dass ich dies übersehen habe, ist allerdings ein Fehler von mir.

dato noch Unbekannte mich gehalten habe, denn dass man in dieser Literatur sich auch auf Collationen etwas Grosses zu Gute thun und auf dieselben auf dem Titel namentlich aufmerksam machen könnte, daran hatte ich allerdings nicht gedacht.

Ist es ferner etwas andres als Renommisterei, wenn H. H. in der Nachrede auf dem Umschlage sagt: "Da Bücher dieser Art nicht ohne mannichfache Opfer von Seiten des Verfassers (!) wie des Verlegers zu entstehen pflegen, ist es wol nicht zu unbescheiden etc." Was heisst das? Hat H. H. kein Honorar für das Lesebuch erhalten? Nun, ich dächte, die Schwärmerei könnte er glücklich los sein, dass er für Herausgabe eines Sanskritwerks vom Verleger ein Honorar auch nur beanspruchen könnte, muss man ja doch hierbei bekanntermaassen, wie es die Natur der Sache mit sich bringt, froh sein, wenn man seine Arbeiten nur gedruckt bekömmt. Oder hat etwa H. H. direkte "Opfer" gebracht und etwa die Druckkosten bezahlt? Nun, die würde er wol wieder herausbekommen, denn der Preis des Büchleins, 40 Sgr. für 6 Bogen, ist dafür wol die sicherste Garantie; derselbe ist in der That für ein Werk, das einem allgemeineren Kreise, als die gewöhnlichen Sanskritwerke, bestimmt ist, ganz unverhältnissmässig hoch. Sind nach allem diesem die "mannichfachen Opfer des Verfassers" (bescheidener wäre bei diesem Heftchen: Herausgebers) wirklich so bedeutend, dass sie marktschreierisch auf dem Umschlage ausgeposaunt werden mussten?! Wir begegnen diesen "Opfern mancher Art" auch in H. H's Vorworte zum dritten Bande seiner Zeitschrift wieder, er scheint wirklich einen ganz besondern Opfermuth zu haben.

Dies also warch die Gründe, die mich veranlassten, dieses Sanskrit-Lesebuch einer etwas strengeren Beurtheilung zu unterziehen, als es sonst vielleicht geschehen wäre; es kam dazu noch die allerdings wol zu vorschnelle und hoffentlich ganz vergebliche Besorgniss, dass dies Ding am Ende doch einen Einfluss ausüben könnte, d. i. natürlich einen verderblichen, indem es eben vom Studium der Sanskritliteratur abschrecken könnte, statt dazu aufzumuntern; denn mag das Buch von H. H. bestimmt sein, für wie "Verständige!" er will, es ist Niemandem gleichgültig, ob er faule Aepfel statt frischen Obstes, Spreu und Häcker-

ling statt kräftigen Brodes vorgesetzt erhält; freilich man wirft jene bald weg und greift nach diesen, aber den Geschmack hat man doch einmal weg!

Gehen wir nun aber auch einmal auf die Vertheidigung des H. H. gegen meine Ausstellungen selbst über.

Zunächst richtet er sich gegen meine Bezeichnung der våkyamâlâ, d. i. der kleinen Sätze am Anfange des Lesebuchs "das Pferd läust," "die Sonne scheint heiss" als "Sanskrit-Fibel," und wirft mir vor, dass ich "deren Bestimmung und Anordnung nicht ahne, weil ich ihren theilweisen Ursprung nicht kenne." Seltsame Logik! Ich bescheide mich übrigens dessen gern (ob ich auch manchen alten Bekannten aus den Scholien zu Pâzini zu erkennen glaube), verharre aber trotzdem bei meinem Urtheil von der Unpassendheit derselben für akademische Vorlesungen und fühle mich dazu durch Folgendes auch vollkommen autorisirt. Denn wenn auch H. H. mit seiner liebenswürdigen Bescheidenheit erklärt, dass er "eigentliche Vorgänger gar nicht habe, mit Ausnahme von Westergaards Sanskrit Lesebog \*)" und dass er "sein Lesebuch auf den dringenden Rath und Wunsch sehr verständiger Männer (unstreitig Sanskritphilologen?) mit 10 Seiten kleinerer Sätze eröffnet habe, die, grade so gewählt und geordnet, wie ihm nöthig schien, mit sammt der Erklärung des Wörterbuches und der dazu bestimmten theilweisen Analyse hauptsächlich das von der Grammatik Gelernte einübensollten," - wodurch er also jene våkyamålå als ein recht eigentliches, von Vorgängern noch nicht angestrebtes Verdienst (!) seines Lesebuchs bezeichnen will, so enthält doch seltsamer Weise ein vor 28 Jahren gedrucktes Buch, der Sanskrit Reader von Yates, ein Schulbuch für Kinder in den Schulen von Calcutta, auf den ersten 10 Seiten eine ganz ähnliche våkyamålå "Fibel." Sollte H. H. dieselbe wirklich nicht kennen? aber Gildemeister führt ja in der bibl. s. p. 14. 15 das

<sup>\*)</sup> Der Titel "Lesebuch" ist allerdings (nach W.'s Vorgange) H. H.'s eigenthümliches Verdienst, da Lassen eine "Anthologia", Frank und Böhtlingk eine "Chrestomathia," Yates einen "Reader" herausgegeben haben; der letztere Titel möchte noch allenfalls um den Preis dieser Eigenthümlichkeit konkurriren.

Buch von Yates ausdrücklich mit Inhaltsangabe an! und hat nicht ferner H. H. selbst die Cânakyaçlokâs p. 72—74 diesem Buche p. 51—53 entlehnt? Also wirklich — keine "eigentlichen Vorgänger"? Die Samskritamâlâ ferner (Gildem. p. 105) "liber erudiendis in lingua sanscrita pueris destinatus" Calc. 1832, aus welcher in Williams' elementary Grammar London 1846 vierzehn Seiten abgedruckt sind (Gildem. \*) p. 164), und diese Grammatik von Williams selbst — sollten sie nicht ebenfalls Anspruch auf die Ehre erheben, zu H. H.'s eigentlichen Vorgängern gerechnet zu werden?

Da H. H. übrigens hier ausdrücklich wiederholt, dass er "nur dem ersten Bedürfnisse dienendes" habe geben und "nur ein sogenanntes Elementarbuch" habe schreiben wollen, das "für den ersten Anfang als ein billiges (!?!) und beguemes Handbuch dienen könne," so kann ich nicht umhin, es nochmals als im allerhöchsten Grade unpassend zu bezeichnen, dass er in ein solches "Elementarbuch" nicht nur ein ganz spätes Stück, dessen Verfasser nicht einmal selbst die Sanskritgrammatik richtig inne hatte \*\*), sondern auch ferner im graden Gegentheile einen "verderbten (! vedischen, also der ältesten Zeit angehörigen) Hymnus" aufgenommen, und nun noch dazu diesen letztern mit den völlig verkehrten Lesarten der Calcuttaer Ausgabe abgedruckt hat. Es gehören diese Lesarten in die Klasse der adhyâtma-Erklärungen, welche den ursprünglichen Sinn der Worte verlassend dieselben in theologisch-philosophischer Weise umdeuten und unbarmherzig auseinander reissen; und ist es ganz derselbe Fall, als ob man bei den bekannten Liebesliedern des Amaru nicht den erotischen, sondern den mystischen adhyâtma-Text geben wollte. So widersinnig dgl. wäre, selbst wenn eine Calcuttaer Edition in diesem Unsinn vorangegangen wäre, so widersinnig ist das, was H. H. hier gethan hat. Das MBhârata

<sup>\*)</sup> Ich bedaure, dass ich H. H. so oft mit dem für ihn so ominösen Namen "Gildemeister" behelligen muss!

<sup>&</sup>quot;O') Wenn er nicht am Ende gar mit Absicht zur Verhöhnung ähnlicher Gedichte dieses Gedicht (gleichsam einen "Mann im Monde") verfasst hat, worauf der Titel "Gedichtsräxasa" d. i. "G. Ungeheuer" hinzuführen scheint.

ist doch wahrhaftig gross genug, warum hat H. H. deun für sein "Elementarbuch" grade dieses Capitel herausgegriffen, das auch nicht im Geringsten hineinpasst?

Nun, "in Vorrede und Anmerkungen" — darauf vertröstet uns H. H. — werden wir darüber Aufschluss erhalten. Ich bin in der That neugierig darauf. Ostern 1850, wo sie erscheinen sollten \*), ist fast schon ein Jahr vorbei. Was lange währt, wird gut. Hoffentlich wird H. H. gewarnt sein und sich etwas zusammengenommen haben; denn es sind eben nicht Alle geneigt, die "kleinen Versehen" \*\*) des H. H., "die bei seiner Art zu arbeiten leider nicht sicher zu vermeiden sind" ohne weiteres zu übersehen, sondern es giebt eben Manche, die den eigenthümlichen stimulus desselben, gleich Alles drucken zu lassen, was ihm einmal in einer genialen Stunde einfällt, gern im Interesse der Wissenschaft etwas gezügelt sehen möchten. A. W.

- ") "sie werden verhältnissmässig sehr billig werden."
- °) z. B. dass er in seiner Zeitschrift II, 493 ff. einmal das Verbum finitum (hört!) für einen Genitiv, das andre mal für das erste Glied eines Compositums, resp. ein nomen proprium, hält, dass er ferner den Accusativ eines Compositums für einen Nomin, nebst einem Adverbium und einem Accus. ansieht, und dass er endlich den äusserst deutlichen Accusativ des Namens Akbar Schah in zwei Theile zerlegt, von denen er "nicht weiss, was sie sollen" - wie ihm alles dies in der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft IV, 516-18 nachzuweisen der böse Brockhaus so unzartfühlend genug gewesen ist. Ob H. H.'s Selbstgefühl so weit gehen wird, auch gegen diesen Mahner zu sagen: "doch genug, es ist hohe Zeit, ihn zu verabschieden" - "seine Recension ist wenig erspriesslich, ja überflüssig"? Seltsam ist es doch, dass H. H. nicht gleich das nächste Hest benutzt hat, jene seine im vorhergehenden Hefte begangnen groben Fehler zu berichtigen, während er für seine Vertheidigung gegen andre Angriffe, die gar nichts mit seiner Zeitschrift zu thun haben, so viel Platz übrig hat! -Seltsam ist es übrigens auch, dass Benfey in seiner Anzeige der Höferschen Zeitschrift in den Gött. Gel. A. 1851 p. 261 in dem Stücke vom 15. Februar diese groben Fehler Höfer's ganz übergeht; hat er sie nicht selbst gefunden? oder, wenn dies, hat er Brockhaus' Nachweis derselben (erschien im August v. J.) nicht gelesen? oder endlich hat er sie verschweigen wollen? Eins ist hier so schlimm, wie das Andere.

### Correspondenzen.

#### 1. Aus einem Briefe von Dr. Roer.

Calcutta den 7. October 1850.

- Ich bin gern dazu bereit Dr. Harrwitz auf die von Ihnen angezeigte Weise mit hier gedruckten Werken zu versehen: doch da ich dies nur im Interesse der Wissenschaft übernehmen würde, so muss ich überzeugt sein, dass derselbe die Bücher nicht, wie Herr König zu ungeheuren Preisen, sondern nur mit mässigem Vortheil verkauft. Ich bin fest überzeugt, dass, wenn einmal eine Verbindung zwischen hier und Deutschland festgestellt sein wird, hiesige Druckwerke in Deutschland fast zu demselben Preise wie hier bezogen werden können, indem die Fracht (ich glaube für eine Tonne € 3) nicht so sehr bedeutend ist. König's Preise sind über alle Gebühr hoch. Ich will schreiben, wie viel ich dafür gegeben habe: für Raghunandana's tithyâditattva 15 Rupien (der Ladenpreis ist 10 Rupien, doch ist es vergriffen und nur im Bazar für 10-20 Rupien zu haben), für Kamalâkara-nirnayasindhu 20 Rupien (auch vergriffen), für Manu mit Kullûka's Commentar 10 Rupien und für Mahânâtaka 2 Rupien \*). Dagegen glaube ich nicht, dass er Råja-Rådhâkânta's Dictionary zu hoch verkauft hat, da er demselben dafür ein Exemplar von allen seinen Verlagswerken zum Geschenk machte.

Mein Vorschlag die bibliotheca indica vierteljährlich zu versenden, ist angenommen und eine zweite Sendung von Exemplaren bis zur 30sten Nummer wurde am 7. August mit dem Schiffe "Manchester, Captain Forsyth" an Allan abgeschickt, leider verunglückte das Schiff bei den sand-heads und die Kiste mit den Büchern der Gesellschaft ist ebenfalls zu Grunde gegangen. Ein vortreffliches Exemplar des "Journal of the As. Soc.," welches vollständig auch hier sehr selten ist, hatte ich

\*) H. König hat (hieher) den Raghunandana für 55 Thlr., den Kamalâkara für 35 Thlr., den Manu mit Kullâka's Commentar für 50 Thlr. und (nach Wien) das Mahânâtaka für 25 Thlr. verkauft, facit 165 Thlr. für Bücher, die in Calcutta nur 42 Rupien, d. i. 28 Thlr., kosten!!!

Anm. des Herausg.

- für Dr. Müller beigefügt und hat es das gleiche Schicksal erfahren. Ich hoffe indess, dass die Gesellschaft bald eine neue Sendung derselben Nummern machen wird. Bis jetzt sind in der bibl. ind. die folgenden Werke erschienen \*):
- Vol. I. the first two lectures of the Samhitâ of the Rigveda Nr. 1-4.
- Vol. II. the Brihad-Aranyaka Part I und II Nr. 5—13. 16. 18. Part III english translation, Fasc. 1. Nr. 27.
- Vol. III the Chândogya-Upanishad Nr. 14. 15. 17. 20. 23. 25.
- Vol. VII the Taittirîya-Upanishad Nr. 22. Dieses Werk sollte Anfangs einen besondern Band bilden; da er indessen unverhältnissmässig klein wurde (144 p.), so habe ich ihm später den Aitareyåranyaka-Up., so wie den Çvetåçvatara-Up. hinzugefügt, so dass der Band nun c. 350 Seiten betragen wird. Vol. VIII Îçâ-Kena-Praçna-Munda-Mândûkya-Upanishads Nr.
- 24. 26. 28—31.
- Vol. IV Elements of polity by Kâmandaki. Edited and Translated by Bâbu Râjendra Lâla Mitra. Fasc. 1. Nr. 19.
- Vol. V Lalita-Vistara. Edited by Bâbu Râjendra Lâla Mitra; bis jetzt noch nicht erschienen, doch sind ungefähr 150 Seiten des Textes und 40 der Uebersetzung gedruckt.
- Vol. VI Arabic Bibliography. Edited by Dr. A. Sprenger. Fasc. 1. Nr. 21.

Gedruckt wird jetzt ein schon längst herausgegebenes, doch vergriffenes Werk, der bhashaparicheda, doch ist diese Ausgabe frei von den vielen Schnitzern der ersten, mit Uebersetzung

\*) s. Dr. M. Müller's Brief in der Z. d. D. M. G. V, 95. Mittlerweile ist ein Exemplar dieser nros von Allan auch an die hiesige königliche Bibliothek gelangt: der Preis, der dafür von Allan in seinem Cirkular getordert wird, ist pro nro 3 sh. 6 den., während in Calcutta der Preis nur eine Rupie, nicht ganz 2 sh., beträgt; Allan hat also den Preis eigenmächtig um die Hälfte erhöht; im Sinne der "Asiat. Soc." ist dies wahrhaftig nicht, und wünschen wir hiermit die Aufmerksamkeit derselben auf diesen Punkt zu lenken. Auch die Versendung des Journals der Gesellschaft scheint in sehr nachlässigen Händen zu sein; von 1849 fehlt hier noch Mai, Oktober bis December, von 1850 ist erst Februar und März hier.

Anın. des Herausg.

von mir und vielen Noten; hoffentlich wird der erste fasciculus in diesem Monat erscheinen. Ferner wird wieder gedruckt der Såhityadarpana, wozu Dr. Ballentyne eine Uebersetzung geben wird. - Mit meiner Herausgabe des schwarzen Yajus sieht es noch weitläuftig aus; ich habe zwar eine Copie des Textes der Samhita erhalten (von einem Mspt in dem Benares College abgeschrieben), doch keine von einem der Commentare. Das Aergerlichste ist, dass ich bestimmt weiss, es giebt noch eine Menge von Msptn., denn der schwarze Yajus wird immer noch fleissig studirt, und einer meiner Pandits weiss hunderte, ja tausende von Mantras auswendig, doch trotz allem meinem Antreiben kann ich kein Exemplar erhalten — Der Ajax Pratnavidyålayensis ist ganz richtig. Ich werde bei erster Gelegenheit alle diese Schriften Ihnen zuschicken. - Von literarischen Neuigkeiten kann ich Ihnen nur noch wenig mittheilen. Dr. Ballentyne hat den zweiten Theil der Laghu Kaumudi mit englischer Uebersetzung herausgegeben (bis jetzt 317 Seiten); ebenfalls ist von ihm erschienen: "a lecture on the Sânkhya-philosophy embracing the text of the tattvasamåsa." Der Text ist höchst einfach, die Uebersetzung und die beigegebenen Noten gut. Ballentyne ist ein tüchtiger Gelehrter und äusserst thätig und unternehmend. In Calcutta wird gedruckt die Pancadaçî mit der tîkâ von Râmakrishna (Text und Commentar in Sanskrit, beide mit einer freien bengalischen Uebersetzung begleitet). Pandit Madana-Mohana-Carma-Tarkalamkara hat eine neue Ausgabe des Kumårasambhava mit dem Commentar von Mallinåtha-Sûri besorgt.

#### 2. Aus Briefen von Prof. Stenzler.

Breslau den 29. November 1850.

— Die Stelle Nir. VI, 5 klingt sehr modern. Aehnlich ist Yâjnav. 3, 42 und Manu 10, 116. Letztere Stelle citirt auch die Mitâxarâ zu Y., liest aber: girir statt: dhritir, wie die Ausgaben und Kullûka haben. Es wäre allerdings interessant zu wissen, woher die Stelle der Nir. genommen ist; aber da sie in der kürzeren Recension fehlt, so ist wol ihre spätere Einschiebung nicht zu bezweifeln und die Sache verliert dadurch an

Wichtigkeit. — Kann Anquetils Tschakli (oben I, 250) vielleicht "Chågaleya" sein? — Dass Sie die Originale der Upanishad drucken lassen wollen, ist vortrefflich. Ob mit lateinischen Buchstaben oder in Devanågarî, darüber ist es schwer einen Rath zu geben. Ich würde immer Devanågarî vorziehen, aber die Kosten sind doch auch in Anschlag zu bringen, und wenn diese vielleicht ein Hinderniss bilden sollten, so hat man die Sachen doch noch lieber in lateinischer Schrift, als gar nicht.

den 6. März 1851.

Ueber die grihya sûtra hoffe ich bald ausführlichere Mittheilungen senden zu können. Sie sind von ausserordentlicher Wichtigkeit, und das nicht blos für das specifisch Indische Leben. Dass sie ungeachtet ihrer späteren Abfassung viele alte Elemente enthalten, haben Sie schon oben I, 57 bemerkt. glaube, dass der darin niedergelegte Stoff theilweise viel älter ist, als der Stoff der grauta sûtra, und uns nicht selten in die Zeit vor der Ausbildung des Brâhmanismus zurückführt. verschiedenen Stadien des ehelichen und Familienlebens bilden den Hauptbestandtheil derselben. Einiges hievon ist schon aus Colebrooke's Abhandlungen On the religious Ceremonies bekannt. Ausserdem aber werden Gebräuche sehr verschiedener Art geschildert, z. B. von Pâraskara das Opfer an Sîtâ (welche Gattin des Indra genannt wird) bei Bestellung des Ackers; Ceremonien beim Bau eines Hauses; Mittel und Sprüche gegen Kopfschmerzen u. dgl. m. Ein besonders alterthümliches Gepräge tragen die Sprüche und Segen, welche bei verschiedenen Veranlassungen gesprochen werden, z. B. wenn man einen Wagen besteigt, oder einen Elephanten, ein Kameel, ein Maulthier, ein Schiff u. s. w. Wenn man einen Vogel (çakuni) rufen hört, so spricht man zu ihm: "Goldgeslügelter Vogel, der du gehst, wohin die Götter dich senden, lobe den Yama, Verehrung sei dir, kim två kårkårino 'bravît." Was kårkårinas heisst, erklärt der Commentar nicht; er sagt blos, es sei der Genitiv, welcher statt des Accusativ stehe. Die Worte: "kim två'bravît" sollen bedeuten: "er (Yama) hat dir doch wohl nicht etwas uns nachtheiliges (asmadbådhakam) gesagt?" Erinnert das nicht an: Kukuk vam häven,

wo lang sall ik leven? - Meinen Plan, die in der Chambersschen Sammlung enthaltenen grihya sûtra in Text und Uebersetzung herauszugeben, werde ich wohl hinausschieben, wenn nicht ganz aufgeben müssen, da er ohne Benutzung der Londoner Handschriften nicht auszuführen ist. Dass ich in Ch. 687 und 712 Commentare zu Çânkhâyana's grihya sûtra fand, war mir sehr wichtig, aber leider sind es nur Fragmente. Wenn Sie noch einiges auf Påraskara Bezügliche finden, so bitte ich um dessen Mittheilung. - Die Zahl der grihya sûtra wird bei weiterer Forschung auch wohl noch etwas anwachsen. Im Commentare des Mahâyaças zu Gobhila's çrâddha sûtra und auch an anderen Orten finde ich ein grihya sûtra von Baijavâpa erwähnt. Vgl. Bîjavâpin im gana Sutamgama, P. IV, 2, 80; Baijavâpi im gana Raivatika, P. IV, 3, 131, und Baijavâpâyana, Brihad Ârany. II, 6, 2. — Aus einem Kâthaka grihya finde ich bei Nârâyana zu Çânkhâyana's gri. sû. und bei Raghunandana çlokâs citirt welche nicht alt klingen \*). -

#### 3. Aus einem Briefe von Dr. Schiefner.

Petersburg den 10. Jan. 1851.

- Böhtlingk hat jetzt seine Syntax der Yakutischen Sprache beendet und gehört nun wiederum ganz der indischen Welt an. In den letzten Nummern des Bülletin hat er "Beiträge zur Critik des poetischen Theiles im Pancatantra" und "im Hitopadeça", so wie eine kurze Notiz "über die Erweichung der Consonanten am Ende eines Wortes im Sanskrit" gegeben. Kürzlich erhielt er einen Brief aus Calcutta, worin ihm der Tod des Dr. J. Häberlin gemeldet ward. Kossowitsch hat den Prabodhacandrodaya und einiges Andere ins Russische übersetzt, Petrow in Kasan einige Bogen einer Sanskritchrestomathie drucken lassen. Ein Xatriya aus Multan ist jetzt hier nebst seinem Hauspriester, einem Brähmana aus Lahore.
  - \*) Es sind bis jetzt also zwölf grihyasûtra bekannt; davon gehören zum Rik: Açvalâyana, Çânkhâyana, und (?) Çaunaka (I, 243), zum Taittirîya: Kâthaka, Maitrâyana (I, 69), Baudhâyana (I, 470), Bhâradvâja (I, 246), Hiranyakeçi, zum Vâjasaneya-Y.: Pâraskara (= Kâtîya) und (?) Baijavâpa, zum Sâman: Gobhila und (?) Khâdira (I, 58).

    Anm. des Herausg.

**→**•3000>>>

Die Griechischen Nachrichten von dem Indischen Homer, nebst Aphorismen über den griechischen und den christlichen Einfluss auf Indien.

Bei Ailian XII, 48 περὶ τῶν Ὁμήρου ποιημάτων heisst es: ὅτι Ἰνδοὶ τῆ παρὰ σφίσιν ἐπιχωρίφ φωνῆ τὰ Ὁμήρου μετανοράφαντες ἄδουσιν οὐ μόνοι, ἀλλὰ καὶ οἱ Περσῶν βασιλεῖς, εἴ τι χρή πιστεύειν τοῖς ὑπὲρ τούτων \*) ἱστοροῦσι. Wie Perizonius in seiner Ausgabe des Ailian bemerkt, stehen diese Worte in Bezug zu einer Stelle bei dem Rhetor Dio Chrysostomus (aus Prusa in Bithynien zur Zeit Trajans) in seiner Rede περὶ Ὁμήρου σταt. 53. II, 277 ed. Reiske. II, 636 ed. Emperius, in welcher derselbe von der indischen Uebersetzung des Homer ausführlich spricht. Ailian fügt eben nur die Notiz \*\*) hinzu, dass (nicht blos die Inder den Homer übersetzt hätten, sondern)

- \*) scil. Περσῶν, nicht etwa πραγμάτων. Perizonius: "qui de his populis scribunt: nec dubito quin respexerit Ctesiam, forte et Dinonem", wahrscheinlich wol den letzteren, da Athenaeus 14, 8 aus dessen Περσικὰ die Notiz entnimmt, dass die alte Sitte die Thaten der Helden in Liedern zu besingen auch bei den Barbaren gelte, welche Stelle vielleicht von Ailian missverstanden worden ist, sei es, dass er den Dino selbst, den er z. B. 7, 1 citirt, oder nur den Athenaeus, der um einige Jahre früher als Ailian starb, vor sich gehabt hat. Dino lebte zur Zeit des Philipp von Macedonien und rühmt ihn Corn. Nepos im Conon als besonders zuverlässig.
- \*\*) Bohlen Indien II, 339 sagt seltsamer Weise: "daher heisst es bei Ailian, welchen sodann Chrysostomus ausschmückt:" aber Ailian lebte ja circa 130 Jahre später als Dio Chr.! Bohlen verwechselt letztern wahrscheinlich mit dem Kirchenvater! Auch citirt Bohlen die Stelle des Ailian selbst falsch, und lässt die Worte οὐ μότοι bis βασιλεῖς aus, wodurch grade die Hauptpointe ganz verloren geht.

auch die Könige der Perser (dies hätten thun lassen). Hören wir nun den Dio Chrysostomus selbst: ,, ώστε μη μόνον τους όμογλώττους και όμοφώνους τοσούτον ήδη κατέχειν χρόνου, άλλα και των βαρβάρων πολλούς και τους μέν διγλώττους και μιγάδας σφόδρα έμπείρους είναι των έπων αύτοῦ πολλά τῶν ἄλλων ἀγνοοῦντας τῶν Ἑλληνικῶν, ἐνίους δὲ καὶ των σφόδοα μακράν διωκισμένων, όπότε καὶ πας Ἰνδοῖς φασιν άδεσαι την Ομήρου ποίησιν, μεταβαλόντων αὐτην εἰς την σωετέρουν διάλεκτον τε καί φωνήν. ώστε και 'Ινδοί των μέν άστρων των πας ήμιν πολλων είσιν άθεαται τάς γάρ άρχτους ού φασι φαίνεσβαι πας' αύτοῖς των δε Πριάμου παβημάτων καὶ τῶν ᾿Ανδρομάχης καὶ Ἑκάβης Ξρήνων καὶ ὀδυρμῶν καὶ τῆς 'Αχιλλέως τε καὶ "Εκτορος ἀνδρείας οὐκ ἀπείρως ἔχουσιν. τοσούτου ἴσχυσεν ενός ἀνδρὸς μουσική," d. i. ,, nicht nur die Hellenen halten den Homer hoch, sondern auch viele von den Barbaren, sowol die griechisch verstehenden Mischvölker, welche mit seinen Gedichten innig vertraut siud, während sie vieles andre Hellenische nicht kennen, als auch einige von den sehr weit weg wohnenden; denn sogar bei den Indern, sagt man, wird Homer's Poesie gesungen, indem sie (genit. absolut.) dieselbe in ihren eignen Dialekt und Sprache übertragen haben, so dass auch die Inder zwar manche von unsern Sternen nicht sehen, denn der grosse Bär scheint, sagt man, nicht bei ihnen, aber dennoch mit den Leiden des Priamos, mit den Klageliedern und Wehklagen der Andromache und Hekabe und mit der Tapferkeit des Achilleus und Hektor wohlbekannt sind."

Es versteht sich von selbst, dass wir diese Nachricht nicht wörtlich zu nehmen und etwa wirklich an eine indische Uebersetzung des Homer zu denken haben; es ist dieselbe vielmehr jedenfalls nur als ein Zeugniss dafür aufzufassen, dass die Inder so gut, wie die Griechen, ein episches Gedicht in der Weise der homerischen Gesänge (und zwar der Ilias, den Beispielen nach) aufzuweisen hatten. Den speciellen Angaben nach von dem Inhalte desselben \*) bleibt es nun allerdings zunächst zweifelhaft, ob wir darunter ein Gedicht zu suchen haben, welches denselben Gegenstand ob mit dem Mahâ-Bhârata? oder mit dem Râmâyana? behandelte. Denn das, was der Grieche von den Leiden des Daçaratha hörte, konnte ihn zunächst eben so gut an die Leiden des Priamos erinnern, wie das, was er von den Leiden des Dhritarashtra hörte; der gleiche Fall tritt bei den Wehklagen der Frauen (antahpurastrivilapa, mandodarivilapa Ram. VI, 94. 95 und strîpralâpa im MBhâr. XI) ein, und für die Tapferkeit des Achilles und des Hector lassen sich ebenfalls sowol im Râmâyana als im MBhârata hinlängliche Analoga finden. Indess ist nicht zu leugnen, dass sich in jenen Angaben die Schaale doch mehr zu Gunsten der Sage des MBhârata neigt; Dhritaråshtra ist offenbar ein viel entsprechenderes Correlat zu Πριαμος, als Daçaratha, da sein Sohn wirklich getödtet wird, während der des letztern der Sieger ist. Auch die Klagen, welche im MBh. die Mutter und die Frauen des Suyodhana etc. über die gefallenen Helden anstimmen, entspricht mehr den Klagen der Hekabe und Andromache, als diejenigen, welche im Râmâyana die Frauen der von Daçaratha's Sohne getödteten Riesen erheben. Es ist endlich auch passender in Hector den Suyodhana zu erblicken, dem eben wie jenem die Klagen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Gattin gelten, als den Ravana, dessen Eltern niemals als betheiligt erwähnt werden, und um den nur seine Gattin jammert. Wenn nun ferner zwar nicht zu leugnen ist, dass der Zug nach dem fernen Lankå, die Belagerung der

<sup>°)</sup> Sie sind so speciell, dass keinesfalls daran zu denken ist, dass sie eine blosse rhetorische Ausschmückung einer von Dio Chrys. vorgefundenen einfachen Nachricht von der Existenz eines indischen Homers sein könnten, wie dies Bohlen a. a. O. angenommen hat.

Stadt im Råmåyana au und für sich eine grössere Analogie bietet mit dem Zuge nach dem fernen Troja und dessen Belagerung, als der Kampf der einander benachbarten Kuru und Pancâlo auf dem offnen Schlachtfelde im MBhârata, so scheint mir doch grade die sonst fast unerklärliche Nichterwähnung dieser so überaus hervortretenden Aehnlichkeit ein ganz entscheidender Beweis dafür, dass wir unter dem indischen Homer ein Gedicht über die Sage des MBhârata, und nicht ein Gedicht über die Sage des Råmåyana zu verstehen haben.

Woher nun aber, dies ist die andere Frage, woher stammt diese Nachricht des Dio Chrysostomos? Stammt sie noch von Ctesias her? oder aus dem Alexanderzuge (so Bohlen!)? oder aus der Zeit der griechisch-baktrischen Könige? oder aus der Blütheperiode des alexandrinischen Handels mit Indien während der Kaiserzeit? Diese verschiedenen Möglichkeiten umfassen einen Zeitraum von über 400 Jahren. Die Beantwortung dieser Frage hängt nun zunächst davon ab, ob sich vielleicht schon bei früheren Schriftstellern, als Dio Chrysostomus, dieselbe Notiz findet. Geschieht dies nicht, was denn in der That der Fall zu sein scheint (auch Fabricius in der bibl. Gr. I, 434 erwähnt keine Stelle weiter), so ist dies schon von vorn herein ein ziemlich gewichtiger Beweis gegen die Möglichkeit der drei ersten angegebenen Fälle. Wenn Ctesias, Nearch, Megasthenes etc. etwas von dem indischen Homer erwähnt hätten, würde es sehr auffallend sein, dass z. B. Plinius ein so wichtiges Faktum sollte unerwähnt gelassen haben. Wir werden sonach schon von vorn herein zu der vierten Annahme geführt, dass die Nachricht des Dio "aus der Blütheperiode des alexandrinischen Handels mit Indien während der Kaiserzeit" stammt. Diese Annahme nun wird zur unumstösslichen Gewissheit, wenn wir uns die Stelle bei Dio näher ansehen; die Worte: ,,ωστε καὶ Ἰνδοὶ τῶν μὲν ἄστρων τῶν πας ἡμῖν πολλῶν εἰσιν ἀξέατοι τὰς γὰς ἄρχτους οὐ φασι φαίνεσξαι πας αὐτοῖς isind nur erklärlich, wenn man sie als eine Schiffernachricht aus dem Süden Indiens betrachtet; denn da ist die Stellung der Sterne im Vergleiche zu Griechenland wirklich so verändert, dass es dem griechischen Schiffer im Anfange allerdings so erscheinen musste, als ob es gar nicht dieselben Sterne seien. An der Stelle, wo er sie gewohnt war zu sehen, fand er sie nicht mehr, und konnte sich nun nicht nach ihnen richten. Während er den Bären bisher c. 65 Grad über dem Horizont gesehen hatte, stand derselbe nun deren nur etwa 35 darüber, und während dies Gestirn ihm bisher nie untergegangen war, verschwand es ihm jetzt für einen Theil der Nacht. Was Wunder also, wenn er glaubte, dass es gar nicht dasselbe Gestirn sei.

Es kann diese Nachricht übrigens ferner wol erst nach, und zwar kurz nach, Plinius allgemeiner bekannt geworden sein, da er sie sonst schwerlich übersehen haben würde; sie stammt also aus der Zeit des Periplus, sei es von dem Verfasser dieses letztern Werkes selbst her, der sicher noch andre Nachrichten mit nach Hause gebracht hat, nicht blos diejenigen, die er in diesem rein merkantilischen Buche niederlegte, sei es von seinen Gefährten oder unmittelbaren Nachfolgern.

Das Resultat ist also dies: in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts p. Chr. besassen die Inder, und zwar schon in den südlichsten Theilen Indiens, ein Gedicht nach Art des Homer, welches dieselbe Sage behandelte, die wir im MBhârata behandelt finden: der Natur der Sache nach ist dies Gedicht offenbar die Grundlage des MBhârata selbst, aus welcher sich dieses letztere allmälig bis zu seinem jetzigen imposanten Umfange entwickelt hat.

Ich kann mir nun übrigens nicht versagen, hier noch einige

weitere Bemerkungen anzureihen. Wenn ich nämlich die griechische Auffassung dieses Faktums, als ob die Inder den Homer übersetzt hätten, als selbstverständlich irrig bezeichnet habe, so mag ich mir doch andrerseits die Möglichkeit nicht verbergen, dass die Ausbildung und Zusammenfassung der indischen Heldenlieder zu einer kompakten Masse, zu einem Epos, in der That vielleicht durch das Bekanntwerden mit dem griechischen Epos vermittelt worden sein kann, wie man sich ja die gleiche Möglichkeit auch bei dem indischen Drama nicht verhehlen darf. Man hat wol überhaupt den griechischen Einfluss auf In dien und umgekehrt wieder den indischen auf die griechische Entwickelung nicht grade zu gering zu schätzen. Ganz abgesehen von der noch völlig schwebenden und in eine bei weitem frühere Zeit zurückgehenden Frage über die Einwirkung der indischen Philosophie auf die Gestaltung der griechischen, muss besonders seit der Zeit des Periplus der Verkehr der Griechen mit Indien einen hohen Aufschwung genommen haben, und hat sich derselbe nicht blos auf merkantilische Zwecke beschränkt, sondern auch auf wissenschaftliche und religiöse Anschauungen erstreckt. Ich habe oben I, 400 in einer Legende des MBhår. die Erinnerung nachgewiesen, dass Brähmanen in Alexandrien die Verehrung Christi kennen gelernt hatten, und heimgekehrt dieselbe auf ihren einheimischen Helden oder Weisen Krishna übertrugen, während sie ihrerseits, was ja schon lange angenommen ist, die Entwicklung gnostischer Lehren sei es bewirkt sei es gefördert hatten. Dass die indische Astronomie sich hauptsächlich auf die Auktorität der Yavana und des Yavanacârya stützt, ist schon lange bekannt: ebenso die griechischen Namen der Planeten etc. bei Varahamihira, und dass die, jetzt in Indien allein noch übliche, Bezeichnung \*) der sieben Wochen-

<sup>\*)</sup> Die ursprünglich indische Bezeichnung der Tage richtet sich nach

tage in der Bedeutung der Namen und in deren Reihenfolge die griechische ist: lange zwar bezweifelt, aber doch eben so sicher ferner ist, dass die Inder von den Griechen den Thierkreis entlehnt haben. Ganz neuerdings endlich durch Reinaud (mémoire sur l'Inde p. 332) aus Albîrûnî an den Tag gezogen ist die Nachricht, dass eins der fünf indischen Hauptwerke über Astronomie, die Paulica-Siddhânta — direkt von einem Griechen, Paulus al Yûnânî (etwa Paulus Alexandrinus?) verfasst war! (resp. wol eine Uebersetzung von dessen Werk?). Das rege geistige Leben, das wir in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung in  $O\xi\eta\nu\eta$  etc. anzunehmen haben, ist ohne alle Zweifel durch griechischen Einfluss vermittelt, theils direkt durch griechisches Beispiel und Lehre, theils indirekt durch die in Folge des Handels mit Alexandrien eingetretene Opulenz; und dass die Inder sehr wohl die griechische Ueberlegenheit in der Wissenschaft anerkannten, ergiebt sich aus den von Reinaud p. 333 not. angeführten Worten des Albîrûnî zur Genüge. Andrerseits ist nach Wilson's Untersuchungen darüber in den As. Res. XVII, 607-20, die Möglichkeit nicht abzuleugnen, dass (im Gegensatze zu der Nachricht, von welcher wir hier ausgegangen sind) dem Nonnus von Alexandrien (im 5. Jahrh.) bei Abfassung seiner Dionysiaca das indische Epos, sei es nur durch mündlichen Bericht, von indischen Gastfreunden etwa, aber doch direkt bekannt gewesen ist; und frägt es sich ferner, ob nicht indische Fabeln und Mährchen über Alexandrien schon früher, als durch das Kalila va Dimna etc., ihren Weg in das Abendland (cf. Babrius) gefunden haben.

Auch für die spätere Zeit, um gleich auch noch diesen Punkt zu berühren, sind jedenfalls die Verbindungen Indiens mit den beiden Hälften des Monats, nach der lichten und schwarzen; in dieser werden die Tage (tithi, daher die Zahl im Fem.) fortlaufend gezählt.

den christlichen Ländern im Westen nicht zu unterschätzen. Eines Theils mögen buddhistische Missionare vielfach nach Syrien und Persien gekommen sein, wie man ja ihrem Einflusse die Sekte der Manichaeer zuschreibt; und bei der übergrossen Aehnlichkeit des buddhistischen und des katholischen Ritus, die offenbar später zu den Sagen von dem christlichen König Johannes den Anlass gegeben hat, hat man die Frage, ob nicht und von welcher Seite hier eine Entlehnung statt gefunden habe, nicht so obenhin zurückzuweisen, sondern wäre sie wohl einer näheren Untersuchung werth. Andern Theils aber sind jedenfalls auch eine Menge christlicher Missionare nach Indien gekommen, sowol zur See - und wir finden ja noch jetzt die Spuren ihrer Wirksamkeit in den Thomaschristen an der Küste Malabars - als auch durch Hochasien, wo sie natürlich zunächst auf die west-nördlichen Theile Indiens beschränkt waren; wenn wir in diesen keine christlichen Kolonieen antreffen, so liegt der Grund wol theils darin, dass sie stets der Tummelplatz fremder Eroberer gewesen sind, theils und hauptsächlich wol darin, dass eben die Verbindung mit dem Heimathlande ganz abgeschnitten war und weder neue frische geistige Kräfte noch andre Hülfsmittel von da herbeigeschafft werden konnten, was sich eben bei den malabarischen Christen ganz anders verhielt und daher auch deren Erhaltung bewirkt hat. Wenn es sonach von vorn herein undenkbar ist, dass sich in den nordwestlichen Theilen Indiens christliche Kolonieen sollten haben halten können, so habe ich dennoch oben I, 421 aus einer bei Wilson As. Res. 17, 187 verzeichneten Legende die Erinnerung an das Faktum nachgewiesen, dass sich einst fünf Christen, also wol eine Mission von fünf christlichen Priestern, auf dem Himâlaya niedergelassen und dort den Monotheismus gepredigt haben. Sei es durch eine Accommodation von ihrer Seite,

oder sei es, was wol wahrscheinlicher, dass ihre indischen Zuhörer das Gelernte nach ihren indischen Begriffen modelten, wie dies offenbar bei Krishna der Fall gewesen ist, — kurz, diese christliche Mission gilt den Çivaïten als eine Offenbarung des Çiva selbst, der seine Oberhoheit über alle andere Götter verkündigt habe.

Wilson in seiner vortrefflichen Abhandlung über die Indischen Sekten, As. Res. 16 und 17, hat bei mehreren der neueren Sekten darauf aufmerksam gemacht, dass sie einer Verschmelzung von islamischen und indischen Religionsbegriffen den Ursprung verdanken, aber ich gehe in eine weit frühere Zeit zurück und habe schon oben (I, 423) die Vermuthung ausgesprochen, dass das ganze indische Sektenwesen\*), insofern sich dasselbe auf die ausschliessliche Verehrung je eines einzigen persönlich gedachten Gottes gründet, seine Entstehung christlichen Einflüssen verdankt, die eben hauptsächlich von Alexandrien aus vermittelt wurden, wie die im MBhår. nachgewiesene Legende, für den Krishnadienst wenigstens entschieden, zu beweisen scheint.

°) Meiner Ansicht nach ist auch das ganze Avatarasystem aus einer Nachahmung des christlichen Dogma's von der Herabkunft Gottes entstanden, welchem Ursprunge auch immer dieses letztere selbst angehören mag. - Wenn J. Bentley in seinem: Historical view of the Hindu Astronomy (London 1825) p. 112, 113 über diesen Gegenstand eine ähnliche Meinung ausspricht, so sind es allerdings ganz andere Gründe, die ihn dazu vermögen. So frei Bentley auch von jeglichem Vorurtheile für das Alter indischer Schriften war, und so überaus richtig er häufig in dieser Beziehung urtheilt, so fehlte es ihm doch andrerseits für seine eignen Ansichten an jeglicher Critik, besonders seit die Idee von forgeries und impositions in ihm fix geworden war. Am Besten und Vorurtheilsfreisten ist er von P. F. Stuhr beurtheilt worden, in dessen: Untersuchungen über die Ursprünglichkeit der Sternkunde bei den Indern (Berlin 1831) p. 15 ff.; obschon Stuhr freilich von der theilweisen Richtigkeit der mit dem Obigen in Bezug stehenden Ansichten Bentley's damals noch keine Ahnung haben konnte

**◆**•30€•►

## Analyse der in Anquetil du Perron's Uebersetzung enthaltenen Upanishad.

(Fortsetzung.)

- 32. Pankl. Shekl. Mankl. (diese drei Schreibarten finden sich bei Ang.), dem Atharvan zugehörig, bei Colebrooke nicht genannt; ein Capitel p. 271-3. Den wahren Namen habe ich noch nicht errathen können. Shekl könnte auf Cakalya führen? - Yâjn avalk ya beantwortet dem Pankl (!) seine Fragen über das Wissen und über die Befreiung. "Wer Egoismus, Heuchelei und dgl. böse Eigenschaften von sich abthut, befreit sich und zehn seiner Vorväter nebst zehn seiner Nachkommen. Wer mit voller Einsicht das Wahre erkennt, befreit sich und funfzig seiner Vorväter nebst funfzig seiner Nachkommen. Er wird nicht wieder geboren: während seines Lebens ist der Körper nur der Wagen, die Sinne dessen Rosse, das manas die Zügel, der åtman der Lenker. Er kann überall hin gehen, wohin er nur will, Nârâyana der ewige Zeuge des Alls weilt stets in seinem Herzen. Wie eine Schlange sich häutet, so wirft er den Körper ab: und an welchem Ort dies auch geschehen mag, er wird straks befreit. Wer also stirbt, braucht weder betrauert noch verbrannt zu werden, noch brauchen irgend welche Leichenfeierlichkeiten für ihn statt zu finden. Er bedarf nichts mehr. Sei es dass er Schüler sei oder nicht, sobald sein Herz rein wird, weiss er: "ich bin das Sein, die Welt, die Wonne" und erkennt seine Einheit damit." - So nach Anquetil, da mir, wie der Name, so natürlich auch der Text dieser Upan. unbekannt ist.
- 33. Tschehourka. Xurikâ: die vierte Up. des Atharvan bei Colebrooke. Zwei Capitel p. 274-8, in E. I. H. 1726

aber drei Abschnitte in 24 Çlokâs. Den Namen erklärt Anqselbst ganz richtig durch: cultrum 70 secare non-scientiam.

- §. 1. v. 1. Die Xurika ich kunden will zur Erlangung der Tiefandacht \*), welche erreichend nie wieder geboren wird der Sinnende, - v. 2. dem Vedasinn Gemässes, wie's Svayambhû selbst geoffenbart. Einen lautlosen Platz wählend, auf einem Sitze ruhend da, — v. 3. der Schildkröt' gleich zusammgekrümmt (s. Yogatattva v. 12. Bhagav. 2, 58), die Seel' (manas) im Herzen schliessend ein (Bhagav. 8, 12), ohne Anhalt viermal das Wort om wiederholend \*\*) er gemach — v. 4. den ganzen Åtman ( $\tau_0$  intra Anq.) füllen mag, alle (neun) Thore schliessend zu. [Die folgenden Verse sind mir unverständlich, wegen des schlechten Zustandes des Codex. Der Sinn scheint, nach Ang., dieser zu sein: den eingezognen Athem soll man langsam wieder von sich lassen, und zwar soll man ihn (?) von der grossen Fusszehe in den Knöchel führen, von da in die Wade, dann in das Knie, dann in die Hüften, dann in After und Penis, dann \*\*\*) in den Nabel.] - v. 8. da aber ist die Sushumna, mit vielen Venen ganz umhüllt: röthlich sind sie und gelblich auch und schwarz und braun und dunkelroth: - v. 9. hinein in diese überfeine und zarte, weisse Ven' er ströme: von da die Hauche führe er, wie die Spinne den Faden (cf. Brahmop. v. 16), fort — v. 10 zum grossen Haus des Purusha (= ins Herz) das einer rothen Lotus gleicht (? rutoraktotpalabhasa
  - \*) dhâranâyogasiddhaye | dhâranâ part of a Yoga or religious exercise: keeping the mind collected, the breath suspended and all natural wants restrained: steady, immoveable abstraction; s. Kâthakop. p. 111, 2.
  - \*\*) ?mâtrâdvâdaçayogena prazavena çanail çanail | om hat drei Moren, viermal om ist also zwölf Moren; cf. amritanâda v. 23.
- \*\*\*) ukâro(?) mukhakatigrîvam kimcid dhridayam unnatam || 4 || prânân samcârayet tasmin nâsâbhyantaracârinah | bhûtvâ tatra gate(?) prânâh(?) çanair atha samutsrijet || 5 || sthiramâtrâ dridham kritvâ'ngushthe tu samâhitah | dve tu gulphe prakurvîta janghe caiva trayas trayah || 6 || dve jânuni tathorubhyâm gude çiçne trayas trayah | vâyor âyatanam câtra nâbhideçe samâçrayet || 7 ||

purushâyatanam mahat): als kleine Lotusblume es in den Vedântâs (= Upanishads) wird gelehrt. — v. 11 Dies durchschneidend der Yati geht in den Hals, füllend jene Ven'. Der Seele (manasas) Messer nehmend dann, das scharfe, Einsichtsblanke, er, über den Fuss es streich' und schneid' jener Gestalt und Name ab (omnes cordis nomina et figuras, quae caussa erroris sunt. Anq.).

§. 2. v. 12 (wird bei Ang., wol mit Recht, noch zu §. 1 gerechnet). Durch seiner Seele (manas) scharfe Kraft Andacht (yogam) übend beständiglich: "Indravajra" — so ist genannt ein Nerv ...... (? marma janghânukîrtitam??); — v. 13 diesen er durch des Sinnens Kraft [tad dhyânam(!)-balayogena] durch seine Andacht (dhâranâbhir) schneide ab. Zwischen den Brauen (uror cod. bhruvor coni.) lassend nun den Nerv, durch den der Hauch entströmt, - v. 14 durch Andacht, viermal wiederholt (viermal den Laut om je in 12 måtrås, s. v. 3, wiederholend Anq.) er ohne Zögern schneide ab (chinded! 1ste Classe!), der Yogin, darauf in dem Hals sämmtlicher Venen ganze Zahl. v. 15. Hundert und ein der Venen sind \*): (drei) davon man die besten nennt: nach links beschützet die Ida \*\*), nach rechts aber die Pingalâ \*\*\*): - v. 16 dazwischen ist der beste Platz: wer den kennt, der die Veda weiss: die Sushumna im Höchsten ruht, die reine, Brahman's eigne Form. - v. 17 Die Zweiundsiebzigtausende Zweigadern ..... (pratinådîshu taitilam??)

<sup>\*)</sup> s. oben I, 447. Kåthakop. 111, 10. 11. Vrih. År. 4, 2, 3.

<sup>\*\*)</sup> Ida: a tubular vessel, one of the principal channels of the vital spirit, that which is on the right (sic!) side of the body. Wilson s. v.

Pingalå: a particular vessel of the body, the right of three canals which run from the os-coccygis to the head and which are the chief-passages of breath and air according to the anatomy of the Yogaschool of philosophy. Wilson s. v.

sich spalten durch des Sinnens Kraft, Sushum nå nur sich spaltet nicht. — v. 18 Die Schneide blank durch Andacht ist, das Messer hell wie Feuer strahlt: damit schneide (chinden) die Venen durch der Weise hier mit Sinnens Kraft.

- §. 3. v. 19 (Wie) dem Jasmin der Yogin gleicht, und wie man fortwirft Sesamöl (??? yâthâ vâsyanti taitilam!), also mit Gut und Bösem voll ist jene Ven', sie kenne man. v. 20 (die erste Zeile scheint zu fehlen). Wahrheitdurchdrungen werden sie, von der Wiedergeburt befreit. v. 21 Darum der Einsichtsvolle nun einen lautlosen Ort erwähl', allein, und durch der Wahrheit Kraft ohn' alle Rücksicht allgemach. v. 22 Wie der Hansa die Schlinge reisst und furchtlos auf zum Himmel fliegt, also von Banden frei der Geist (jîvah) die Welt alsdann hinter sich lässt. v. 23 Gleich wie die Lamp', eh sie verlischt, erst All's verzehrt, dann auf sich löst, so alle Thaten der Yogin erst vernichtet, dann auf sich löst. v. 24 Durch Athemeinhalt ist's geschärft, zur Schneid' Om's Moren hat's, gewetzt am Steine der Entsagung ists, mit solchem Messer welcher Yogakundge die Bande schneidet, nicht wird wieder er gebunden. —
- 34. Pram Hens. Paramahansa; die 34ste Upanishad des Atharvan bei Colebrooke; ein Capitel p. 279—85. In Chamb. 477 ist der Text enthalten, aber in erbärmlichster Gestalt \*).
  - \*) Der Copist (derselbe, der auch nro. 142. 478 geschrieben hat) hat nicht Devanägari schreiben können, und daher die Buchstaben des ihm vorliegenden Mspts nur nachgemalt; dabei hat er denn auch die Texte der drei Upanishaden, welche dasselbe enthielt, vollständig vermengt und durcheinander gemischt: 1. die Brahmopanishad steht auf fol. 1a. 1b bis Zeile 4. Zeile 13 bis fol. 2a Zeile 11.—2. die Ârunikop. auf fol. 1b Zeile 4—13. fol. 2a Zeile 11 u. 12. fol. 3a Zeile 2 bis 10.—3. die Paramahansop. auf fol. 2b—3a Zeile 2. Zeile 10 bis fol. 4a Zeile 4.— Auf einem fünften Blatte steht ein von andrer Hand als paramahansopanishaddhridayam bezeichnetes Schriftchen, ganz in der Art und Weise des mälämanträ zur Bhagavadgitä, s. Schlegel's edit. sec. p. 290. 91 und der dem

"Für die Yogin, die Paramahansa, welchen Weg giebts? welche Weise (kå sthitih)?" so Nårada dem Bhagavat nahend sprach. Ihm antwortete Bhagavat: "der Weg der Paramahansa ist schwer zu erreichen. Sohn, Weib (kalatram), Freunde u. s. w. die çikhå, das yajnopavîtam, das yâgasûtram (dies ist wol ein vom Rande aufgenommenes Glossema des vorhergehenden Wortes?), das Studium der Schrift (svådhyåyam) und alles Ceremoniell aufgebend und das Brahma-Ei (— die Welt mit ihren Dingen) verlassend, nur einen Lendengürtel, einen Stock, eine Decke (einen Wassertopf Anq.) tragend bettle er sich so viel Speise, als genug ist, um sein Leben damit fristen zu können: aber selbst dann ist er noch nicht auf der höchsten Stufe (des samnyåsa)."

"Wer ist denn nun aber auf der höchsten Stufe?" "Auch den Lendengürtel, den Stock, die Decke, den Topf gebe er auf (und esse nur als Medicin \*) aushadhavad açanam âcaret). Nicht Kälte, nicht Hitze, nicht Freude, nicht Schmerz, nicht Ehre, nicht Verachtung berühren ihn. Tadel, Stolz, Neid, Verstellung, Begehr, Hass, Unlust, Wunsch, Zorn, Habsucht, Bethörung, Freude, Unwillen, Eigennutz sind ihm fern. Er betrachtet seinen Leib als ein stinkendes Aas (kunapam), hält seine Gedanken von allem Irdischen fern, und heftet sie stets auf den Åtman allein, seine eigne Identität mit demselben erkennend. "Das Heilige, Fleckenlose, Zweitlose, Selige, Erkenntnissreine — ich bin es: Das ist mein höchster Ruheort (dhâma), Das ist meine cikhâ (Brâhmanalocke), Das ist mein yajnopavîtam (Brâhmana-

Nandikeçvarapurâna entlehnten Kâlâgnirudropan.: dasselbe wird in der Unterschrift, jedenfalls wol fälschlich, dem Çankara zugeschrieben.

<sup>\*)</sup> fehlt bei Anq.; der Text ist hier überhaupt viel ausführlicher als Anquetil; es werden mehre mantra angeführt, die der par. zu beten hat, und finden sich dieselben, so wie diese ganze Stelle, bei Anq. in der Âruzikop. wieder: sind sie etwa nur versetzt und gehören eigentlich zu dieser? aber sie finden sich daselbst in A nicht vor: s. unten.

schnur)." Durch diese Erkenntniss der Einheit des Paramâtman und des (Jiv-)âtman (Gottes und der Seele) wird deren Unterschied gebrochen. Dies sagt folgender Mantra: "Die Wünsche alle gebend auf wer im Zweitlosen Höchsten ruht, und nur den Stab des Wissens trägt, Ekadandin wird der genannt. — Wer aber trägt des Wissens (?) Stab ohne zu kennen den Allgeist und fröhnend nur dem Irdischen (?) dem ist bestimmt (?) der Raurava (one of the divisions of Naraka or Tartarus). — Wer nicht Geduld, Wissen und Ruh, Sanftmuth und all dergleichen übt, sondern blos als ein Bettler lebt, der handelt bös, sich selbst zum Tort \*)."

Wer diesen Unterschied zwischen der geringeren und der höchsten Stufe des samnyasa \*\*) erkennt, der ist schon ein Paramahansa. Die Luft ist sein Gewand: nicht verneigt er sich den Göttern, noch ehrt er die Pitar, noch lobt oder tadelt er die Menschen; er lebt ganz unabhängig (yâdzichikah): er zieht weder heran noch stösst er ab: Mantras, Denken, Beten, irgend ein Ziel sind nicht für ihn da, er ist nicht gesondert, noch nicht gesondert (nicht Tag ist für ihn noch Nacht Anq.), nicht "ich" noch-"du." [Hier muss eine Lücke im Mspt sein, da bei Ang. noch folgendes steht, was an Jâbâla §. 5 erinnert: Er hat keinen bestimmten Wohnort: wo er sich grade Abends befindet, da übernachte er, sei es auch ein Leichenverbrennungsplatz oder ein andrer öder Platz oder unter einem Baume. Wenn im Dorfe alle schon gegessen haben, dann gehe er hinein und bettle um etwas Essen, bleibe aber nur so lange Zeit, als man zum Melken einer Kuh braucht und gehe dann gleichmüthig fort, mag man ihm gegeben haben oder nicht. Honig und Fleisch darf er nicht annehmen: wer ihm etwas andres giebt, als granum coc-

<sup>\*)</sup> sa påpîyati vrittihå | Die Stelle ist offenbar polemisch gegen Pseudosamnyåsin's, deren es wol auch früher genug gegeben hat, besonders aber jetzt in Menge giebt, so dass der grösste Theil der jetzigen religious mendicants nur Heuchler und Betrüger sind.

oo) d. i. zwischen dem hansa und paramahansa, denn fast eben so werden diese beiden in der Açramopan. Ş. 4 geschieden.

tum, sündigt: ebenso aber, wer ihm das nicht giebt]. Gold und dgl. nehme er weder noch schaue es überhaupt nur an. Wenn er es mit Begier anschaut, so begeht er eine gleiche Sünde, als ob er einen Brähmana getödtet habe (brahmahå bhavet); berührt er es, wird er ein Paulkasa (cf. Vrih. Ar. IV, 3, 22 K. und B an der dieser Stelle des Vrih. År. entsprechenden in der Brahmopan.): und nimmt er es gar, so vernichtet er sich selbst (åtmahå bhavet), darum darf er es weder anschauen noch berühren noch nehmen. Alle Wünsche halte er sich fern, im Schmerz werde sein Geist nicht bewegt, im Wohlsein freue er sich nicht: er sei stets gleichmüthig gegen Gutes und Böses und beherrsche alle seine Sinne: er ruht im Åtman allein und in dem Gedanken: "ich bin eins mit dem reine Wonne, reines Erkennen seienden Brahman" ist er zufrieden (und selig Anq.).

35. Arank. Ârunika (in Chamb. 477 = B.). Âruneya (in E. I. H. 1726 = A.). Âruniyoga oder Âruniya bei Colebrooke, der diese Upanishad als die 25ste des Atharvan angiebt. Zwei Capitel p. 286—90, im Text aber sind es sechs Abschnitte, bezeichnet je durch die Wiederholung der Schlussworte. Sâyana zu Taitt. Âr. X, 78 citirt die Âruni-Jâbalâdyupanishads und die Âruni çruti\*) als Hauptbeweis für scine Definition von nyâsa (i. e. samnyâsa) = agnihotrâdikarmanâm parityâgah. — Sonst habe ich diese Upanishad noch nicht erwähnt gefunden: denn wenn beim Schol. zu Pân. IV, 3, 104 die Âruninah als eine Schule aufgeführt werden, die sich von einem Schüler des Vai çampâyana ableite, so frägt es sich doch, ob wir unter dem, was diese Âruninah als von ihrem Lehrer proktam adhîyate, die Ârunikopanishad, ob wir unter diesem Lehrer selbst den Âruni zu verstehen haben. Der erste kânda des Taittir. Âranyaka näm-

<sup>\*)</sup> Die Upanishads werden von ihren Commentatoren stets als (bha-gavati) çru tih angeführt.

lich gehört (wie es darin selbst I, 32, 2 heisst: arunāh kānda rishayah) den Arunāh (Ketavah, s. auch MBh. XII, 774) und behandelt die Anlegung des von ihnen gelehrten Feuers, den Ârunaketuka agni (I, 22, 11. 24, 4), woher er denn in der Anukramanî der Âtreyîçâkhâ den Namen Arunāh selbst trägt (auch in dem metrischen Theile derselben v. 12 und 18): auch wird anuv. 26, 1 die Ansicht eines Âruna Svâyambhuva citirt. Da wir nun ferner darin, anuv. 7, 5, den Vaiçampāyana (gana açva) als Lehrer erwähnt finden (wie anuv. 9, 2 den Vyāsa Pārāçarya), so liegt die Annahme sehr nahe, dass die dies von den Arunāh \*) angeblich verfasste Buch Studirenden unter jenen Ârunīnah zu verstehen sind und dass ferner die Arunāh selbst (oder der Âruna) als Schüler des Vaiçamp. galten.

Es steht übrigens die Ârunikopanishad ferner nicht, wie ich I, 175 fälschlich angenommen habe, mit dem Âruni, den wir als einen Hauptlehrer des weissen Yajus kennen \*\*), in Beziehung, sondern vielmehr mit dem Âruni Prâjâpatya, oben p. 95, und vermuthe ich, dass sie als eine Art Nachtrag und resp. Nachbildung zu dem oben p. 95 ff. als Theil der Mahânârâyanopan. übersetzten Anuvâka 79 von Taitt. Âr. X zu betrachten ist: während in diesem die spirituelle Seite des samnyâsa behandelt ist, hat sie es mit der rein materiellen Seite desselben zu thun; sie gehört jedenfalls einer sehr späten Zeit an, ob sie auch Sâyana als çruti ansehen mag. Çankara kennt sie wie es scheint, noch nicht. — Dass sie einem Vishnuverehrer angehört, ergiebt sich aus der seltsamen Anwendung der beiden Rikverse am Schluss.

<sup>°)</sup> Die Arunah (Ketavah) werden auch im Arshadhyaya der Carayaniya-Schule des Kathakam mehrfach als Rishi erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Die Ârunayah (Arunasyâpatyâni) haben wir im Aitar. Ârany. II, 1, 4 gefunden, s. oben I, 388.

- §. 1. Åruni (Pråjåpatya, fügt B hinzu; aber Anq. hat Uddålaka Åruni) ging in die Welt des Prajåpati; dort angekommen seiend sprach er: "auf welche Weise, o Heiliger! kann ich die Werke gänzlich aufgeben?" Zu ihm sprach Prajåpati: "Söhne, Brüder, Verwandte u. s. w., die çikhå (fehlt in A.), das yajnopavîtam, das yågasûtram\*), und das Studium der Schrift [svådhyåyam\*\*)], den bhûrloka, den bhuvarloka, den svarloka (suvarloka B.), den maharloka, den janaloka (gewöhnlich sonst janarloka), den tapoloka und den satyaloka (fehlt bei Anq.), den Tala, Påtåla, Nitala, Vitala, Sutala, Rasåtala, Mahâtala und das ganze Brahmândam \*\*\*) gebe man auf: nur einen Stock und eine Decke (und einen Lendengürtel B.) behalte man: alles übrige gebe man auf."
- §. 2. "Ein Grihastha oder ein Brahmacârin oder ein Vanaprastha †) möge das yajnopavitam (die heilige Schnur) von sich zur Erde oder ins Wasser werfen, die drei Fener nehme er auf in das Fener seines Leibes und die Gâyatrî (nämlich die κατ εξοχην so genannte) in das Fener seiner Rede. Ein Kuti-
  - \*) Dies ist wol, wie an der entsprechenden Stelle der Paramahansop., ein vom Raude in den Text aufgenommenes Glossema des vorhergehenden Wortes? dort hatte Anq. gar nichts entsprechendes, hier aber steht bei ihm: et korbanha (= opera). B liest yâgam sûtram.
  - \*\*) Hier, wie an der entsprechenden Stelle der Paramahansop., von Anq. durch: et zo legere libros Beid praeter Oupnekhat wiedergegeben.
- \*\*\*) So in A; anders in B, wo richtiger atalavitalasutalatalatalarasātalamahātalapātālabrahmāndam ca, und wieder anders bei Anq., wo tal, atal, batal, sutal, resatal, talatal, mahatal; Anq. nennt sie septem tabulata terrae und die 7 loka die septem tabulata τοῦ Behescht; s. übrigens Vedāntasāra p. 11. 12. Comm. p. 82. Troyer zu Rājat. 3, 519.
- †) Oder soll man übersetzen: "ein Grihastha möge als Brahm. oder als Vansp. —"? dann müsste aber wol ein bhûtvå eingeschoben sein!

cara \*) möge als Brahmacârin seine Familie verlassen, er trage weder ein Trinkgefäss noch ein Reinigungsgefäss, noch einen Stab und vermeide die Leute." So sprach (Prajapati).

Von da ab lebe er ohne irgend welche Mantra, verrichte aber im Anfang der drei Tageszeiten (Früh, Mittags, Abends) die Waschungen: er wandle im Âtman, ins Sinnen vertieft: in allen Vedås wiederhole er nur das Âranyakam (den im Walde zu lesenden Theil s. oben I, 74) oder die Upanishad (Singul.)

Die §. 3-6, der nun folgende Theil der Upan., sind in der grössten Unordnung, da sowol die beiden Texte, als Anq., jeder eine verschiedene Aufeinanderfolge der Worte und Sätze befolgt: was der eine voranstellt, stellt der andere nach und so umgekehrt. Bei Anq. sind überdem drei längere Stellen übersetzt, von denen zwei sowol in A als in B fehlen, während die dritte zwar in A fehlt, wol aber in B sich findet (s. oben p. 174), wobei es indess bei der in B waltenden vollständigen Vermischung der Texte der Paramahansop. und der Âruzikop. an und für sich ungewiss bleibt, welcher von beiden die Stelle zugehört; andrerseits enthalten AB einige Stellen, die sich bei Anq. nicht vorfinden. Bei dem grundlosen Zustande beider Texte halte ich mich übrigens im Folgenden an den Gang der Anquetilschen Uebersetzung, mit welchem zudem B meist übereinstimmt,

"Ich selbst bin das Brahman, das Brahman heisst vom Lehren \*\*) sûtram, ich selbst bin das sûtram," also erkennend thue er die (heilige) Schnur (sûtram) von sich ab, (da er sie nun nicht mehr braucht). Wer also erkennt ("ich habe Alles aufgegeben," samnyastam mayâ, fügt hier Anquetil dreimal ein: in A fehlen diese Worte ganz, in B stehen sie erst unmittelbar vor den Worten: "Friede," – der gebe Liebe, Zorn, Freude (fehlt in B), Wuth (fehlt in B), Begehr, Bethörung, Heuchelei, Stolz, Unwahrheit (Un-

- \*) kuticara: an ascetik of a particular order, one who consigns the care of his family to his son and remains at home engaged solely in devotion: Wilson s. v., s. auch Asiat. Res. 17, 203 und Âçramop.

  §. 4: kuticarâh svaputragriheshu bhixâcaryam caranta Âtmânam prârthayante |
- ••) sûcanât sûtram, cf. Brahmop. v. 4: sûcanât scheint mir blosses glossema: zu sûtram in dieser Bedeutung s. Vrih. Âr. M. III, 5, 2.

willen, Neid, Egoismus B) u. s. w. auf und spreche: "Friede") sei allen Wesen" Zum Rohrstocke, den er ergreift, sagt er: "Du bist des Indra Donnerkeil, der Vritratödter! sei mir Schirm (çarma) und wehre alles Böse ab." [Zum Lendengürtel sagt er: te propter 70 servatum habere pudorem meum servatum habui: — diese Worte fehlen auch in B]. Er esse nur als Medicin: das brahmacaryam (Keuschheit), die ahinså (Sanftmuth), das aparigraha (Armuth), die Wahrheit — diese vier behält er einzig und zu ihnen sage er: "[ich habe alles verlassen, nur euch behalten], behaltet auch mich!" \*\*) Nun sage er dreimal: "ich habe Alles aufgegeben" (samnyastam mayå, fehlt in A und B).

Von da ab müssen die Paramahansa und Parivråjaka auf der Erde sitzen, liegen und dergl.; sie müssen Keuschheit üben: ihr Gefäss sei von Thon, oder ein Kürbis, oder von Holz (oder Rohr B).

In der Regenzeit wandere er nur zwei Monate umher (die andern zwei, in denen es am heftigsten regnet, bleibe er an einem Ort).

Wer \*\*\*) den Sinn der Veda erkannt hat, der verlasse vor oder nach dem upanayanam (the initiation and investiture with the sacred cord) Vater, Sohn, Feuer, heilige Schnur, Werke, Weib.

- o) Diese Stelle fehlt in A bis zu "als Medicin," in B steht sie, wie schon bemerkt, in dem mit der Paramahansop, vermischten Theile, ist aber in mehren Worten ganz unlesbar.
- °°) he raxas te pancavyo he raxavya iti A! he raxato hme raxato he raxata ityi B! Dies möge genügen als eine Probe von dem Zustande des Textes.
- \*\*\*) Hier beginnt bei Anq. das zweite Brähmana. Es enthält viele Wiederholungen, wie denn überhaupt die ganze Upau. von dergl. und resp. auch von Widersprüchen voll ist. Sie enthält eben eine Menge verschiedener einzelner Bestimmungen über diesen Gegenstand, die mit einander nicht in Zusammenhang stehen, weshalb denn auch mit Leichtigkeit immer neue dgl. Bestimmungen ihren Weg in den Text finden konnten und auch gefunden haben.

Wenn der Büsser zum Betteln in ein Dorf geht, sei Hand oder Magen sein Gefäss (kein anderes soll er haben). Bitten \*\*) darf er nicht, und an einem Orte nur so lange Zeit bleiben, als man zum Melken einer Kuh braucht. Erhält er nichts, gehe er weiter. Oder er rufe dreimal laut: om. Er mag in drei, fünf oder sieben Häusern betteln: erhält er auch dann nichts, muss er hungrig wieder fortgehen an unbewohnte Orte.

Diesen, (s. Rik I, 32, 20) des Vishnu höchsten Pfad, blicken immer die Weisen an, der wie ein Aug' am Himmel steht. Zum Preis bereite (s. Rik I, 22, 4) Priester stets, immer wache verherrlichen diesen, des Vishnu höchsten Pfad.

Dies ist die Lehre der Veda (vedânuçâsanam).

Hier schliessen AB, bei Anq. folgt aber noch eine Stelle ziemlich shnlichen Inhaltes, als das Vorhergehende.

36. Kin. Kena: 37ste Upanishad des Atharvan bei Colebrooke: Zwei Capitel, p. 291—8: übersetzt von Windischmann p. 1695 ff. und p. 1759 ff. und zwar als Sâma-Up., wo sie (s. oben I, 42 Colebr. I, 88.) in vier khanda getheilt ist und den neunten Adhyâya des Brâhmana der Talavakâra bildet\*\*). Eine andre deutsche Uebersetzung, nach der französischen von Pauthier, findet sich im Magazin für die Literatur des Auslandes 1833 No. 63. Im Uebrigen ist diese Upan. bekanntlich mehrmals von Ram Mohun Roy (und nach ihm von Poley) theils

<sup>\*)</sup> Das Folgende fehlt in AB bis zu "- unbewohnte Orte," dafür steht mehres in AB, was bei Ang. fehlt.

<sup>••)</sup> Çankara's betreffende Worte am Eingange seines Commentars (Chamb. 137) lauten: keneshitam ity âdyopanishat parabrahmavishayâ vaktavyeti na va ma syâdh yâya syârambhah | prâg etasmât karmâny açeshatah parisamâpitâni samastakarmâçrayabhûtasya ca prânasyopâs an âny uktâni karmângasâmavishayâni ca | anantaram ca gâyatrasâmavishayam darçanam va nçântam uktam | Von diesen 8 früheren Adhyâyâs ist bis jetzt noch keine Spur gefunden worden.

mit Cankara's Commentar edirt, theils ins Englische übersetzt worden, aber stets im Såmatexte. Anquetil dagegen hält sich, wie E. I. H. 1726 (=I), an den Atharvatext derselben. Folgendes sind die im Ganzen unbedeutenden Varianten dieses letztern, die zum Theil jedoch nur von der Poleyschen Ausgabe abweichen, dagegen mit dem in Chamb. 137 (=B) sich vorfindenden Såmatexte stimmen \*). Pol. p. 112, 2 preritam manah kena prånah pratimuktah (Fehler?) I. – Z. 5 prety ås mål I. B. – Z. 7 man ah, na vidmo na ca jânîmo yathaitad anu ça syât I. — Z. 11 manaso matam I. — Z. 11. 13. 14 neyam yad I. — Z. 14 yatra crotram I. — der 9te Vers fehlt in I, aber nicht bei Ang. p. 113, 2 yad idam I. - Z. 3. daharam I. B. und Cank. selbst (zweimal, nur einmal dabhram). - rûpam | yad asya (Lücke!) deveshu apy (—shv apy B) anumîmânsyam evânumanye | viditam nåham I. — Z. 5 no na vedeti fehlt I (Fehler!). — Z. 8 vindase | åtmani I. — Z. 9 aved îr I beide Male. — Z. 11 vijajne I (!) — [Z. 14 vyajananta B. —] I liest überall yaxyam (B nur in Zeile 20), ferner (mit B) stets vijânîhi kim idam (dagegen stets vijnåtum yad etad) und p. 114, 7 hovåca kim idam, ebenso stets tam abhyadravat (B stets våham für vå 'aham), so wie sarvam javena. — p. 114, 8 vå vijaye I. — [Z. 10 hy enam nedishtham pasparguh sa hy etat B. —] Z. 11 prathamam I. — Z. 12 hy enam nedishtham I. B. [pasparçuh] B.] sa hy enam prathamam I. - Z. 16 upásitavyam ya evam vedá'bhi I. — Z. 17 tad upanishad brahmovácainam upanishadam I (Fehler?) — Z. 19 etâm upanishadam vedâ — I. etâm eva upanishadam vedå — B sec. manu. — I schliesst: ity åtharvanîye keneshitop — t [und B: iti çrîsâ ma vede keneshitop — t

<sup>\*\*)</sup> In I. und B. (aber in B gelb überstrichen) ist folgender energische Vers dem Anfange der Upanishad vorgesetzt: buddhvå 'py åtyantavairasyam vishayeshu sudurmatik | badhnåti bhåvanåm bhûyo naro nå 'sau sa gardabhah. ||

samapta: an der Stelle der drei gesperrten Silben hat ursprünglich etwas Andres gestanden, das aber gelb überstrichen ist].

Da der Inhalt dieser Upanishad durch die vielfachen Uebersetzungen hinlänglich bekannt ist, so beschränke ich mich hier auf einige Bemerkungen.

- §. 1. Das zweite Hemistich von v. 4 iti gugruma pûrveshâm ye nas tad vyâcacaxire beruft sich für die hier gelehrte Ansicht vom brahman direkt auf (eine åcåryopadeçaparamparâ, wie Çankara erklärt, d. i.) eine alte, fortlaufende Tradition: dgl. findet sich auch in dem weissen Yajus, so Îçop. v. 10. 13, wo jener Vers selbst wiederkehrt (dhîrânâm statt pûrveshâm und vica caxire) und im Catap. Br. I, 6, 4, 11 (nanv atrântarena çuçruma). 6, 2, 4 (so 'yam paro'varam yajno'nûcyate pitaiva putrâya). 6, 2, 1 (tad vâ rishînâm anuçrutam âsa s. oben I, 167) etc. Yajnavalkya versicht I, 3, 1, 21 das yathadishtam, die Tradition, und V, 2, 1, 2 und 3 das yathopasmāram (= yathāsmriti Sāy.), welcher letztere Ausdruck für das zwar schon an und für sich als nothwendig erkannte, aber bisher noch nicht nachgewiesene gleichzeitige Bestehen von smärtavorschriften neben den grautavorschriften entscheidet: die letztren werden wol früher Gegenstand besondrer Erklärung und Lehre, resp. des Gehörs (çruti) für die Schüler gewesen sein, während man den erstren, als welche schon durch den häufigen Gebrauch sich von selbst dem Gedächtniss (smriti) einprägten, später als ihnen diese Sorgfalt angedeihen liess: so wenigstens möchte ich die Bedeutung und das gegenseitige Ver**băltniss** der Worte gruti (für die Brâhmana) und smriti (für die smårtas ûtra, d. i. grihyasûtra und dharmasûtra, und für die smritiçâstra) erklären.
- §. 2 beginnt mit: yadi manyase suvedeti, §. 3 mit: brahma ha devebhyo, §. 4 mit: brahmeti hovâca.

- §. 2. Das Verbum mîmâns, resp. das Subst. mîmânsâ findet sich häufig im Çatap. Br. gebraucht\*), und scheint es (neben upanishad) der älteste unter den später gewöhnlichen Namen für Spekulation zu sein, da sich keiner der andern, weder tarka noch yoga noch sånkhya, im Çatap. Br. vorfindet. Der Name sånkhya scheint der späteste unter diesen (er ist ja auch durch Taddhita gebildet), da er erst in der Cvetaçvatara Up. und in den späteren Atharvopan. vorkömmt: tarka dagegen treffen wir (bekämpft) in der Kåthakopan. p. 104, 3: das Wort bezeichnet daselbst wol dasselbe, was später Sånkhya, denn aus der späten Bildung dieses Namens darf man nicht etwa auch auf die späte Existenz der Spekulationsweise, die er bezeichnet, schliessen. Im Gegentheil geht diese, d. i. das dualistische Princip (Urstoff und Urgeist), schon in den Bråhmana (freilich meist bekämpft) neben dem unitarischen Principe einher, und ist sie es ja offenbar auch, die exoterisch als Religion auftretend uns als Buddhismus bekannt ist. Auf den technischen Namen yoga treffen wir zuerst in dem zweiten Theile der Kåthakop. p. 111, 2. 15. und benennt derselbe eben seine eigne, die unitarische Lehre, mit diesem Namen. Das Wort nyâya findet sich in der Mundakop., aber wol in einer eingeschobenen Stelle s. oben 1, 281. Der Name ved anta steht ebenfalls in der Mundakop., an einer Stelle, die sich ebenso im Taittir. Arany. X, 12, 22 findet s. oben p. 91 u. I, 288, also wol daraus oder aus einer gemeinschaftlichen Quelle entlehnt ist.
- §. 3. Das Wort yaxam erklärt Çankara durch pûjyam mahad bhûtam. Es findet sich als Beiname des brahman wieder im Vrih. Âr. 4, 8 M. (5, 4 K. = pûjyam nach Dvivedaganga) und im Çivasamkalpa Vâj. S. 34, 2. Auch Sâyana zu Rik I, 62, 6 erklärt prayaxatamam durch atiçayena pûjyam. Es ver. D. B. mîmânsâ I, 3,-5, 12. X, 2, 5, 9. XI, 2, 4, 4. Vrih. Âr. I, 3, 30 M. upamîmânsâ XI, 4, 2, 2, 12. 15. mîmânsitam Vrib.

Ar. I, 2, 29 M.

schwindet übrigens diese Bedeutung mit der Zeit völlig aus der Sprache, und tritt dafür eine neue ein, die ich wieder ihrerseits noch in keiner vedischen Schrift, selbst im Taitt. År. nicht, angetroffen habe. Da übrigens die Etymologie von yaj für die epischen Yaxas, die eher als bös gelten, durchaus nicht passen will, so möchte ich deren Namen lieber von der 1/ rax (schützen, hüten) ableiten, da sie ja als die Hüter der Schätze des Kuvera im Himavat erscheinen; im Munde des Volkes, und die Yaxa sind jedenfalls wesentlich Götter des gemeinen Haufens gewesen, mag die Aussprache des y und des r leicht vermischt worden sein, wie wir ja im Apabhrança r statt y auftreten sehen; zudem lag es nahe die raxa "die Hüter" von den raxas, "vor denen man sich zu hüten hat," auch lautlich zu unterscheiden. Was übrigens - man erlaube mir diese Abseweifung - die Schätze auf dem Himavat betrifft, so glaube ich, dass die Vorstellung davon ganz einfach auf einem etymologischen Irrthume beruht, indem man heman "Eis" mit heman "Gold" verwechselte, und die Eisberge des Nordens zu Goldbergen umschuf. Offenbar ist von beiden die Bedeutung "Eis" bei dem Worte heman die ursprüngliche, wie die verwandten Worte (s. Vaj. S. spec. II, 126) lehren: die Bedeutung Gold kann sich wol erst entwickelt haben, als man die Eisspitzen der Berge von der Sonne vergoldet sah oder überhaupt den gleichen Glanz beider bemerkte. Wir finden denu auch in der That die Bedeutung Gold, wie es scheint, erst in der späteren Zeit. Die Nighantu führt allerdings I, 2 heman unter den suvarnanâmâni auf, aber noch ist im vedischen Kreise kein Beispiel dieser Bedeutung bekannt (denn Sâm. I, 6, 1, 4, 4 ist heman wol ähnlich wie Rik. I, 116, 2 zu fassen): wol aber findet sich heman  $(\chi \epsilon \iota \mu \omega \nu) = \text{himanta z. B. im Cat. Br. I, 5, 4, 5}$ (haimana Pân. IV, 3. 22). In der späteren Zeit dagegen ist die alte Bedeutung ganz verloren gegangen und nur die Bedeutung Gold übrig geblieben: he mak ûta erklärt man daher als "Goldgipfel," während es ursprünglich offenbar wol "Eisgipfel," bedeutet, ebenso hemådri und hemånga (= sumeru). Die Hauptschwierigkeit bei dieser Auffassungsweise ist mir übrigens nicht entgangen, die nämlich, dass wir heman noch nicht direkt in der Bedeutung Eis, sondern nur in der von Kälte, Winter nachweisen können: man könnte daher vermuthen, es sei das Gold nicht seines gleichen Glanzes mit dem Eise, sondern seiner Kälte (seiner Härte?) wegen so benannt, indess ist ja das Gold nicht kälter, als irgend ein andres Metall: übrigens würde doch selbst auch dadurch in meiner Auffassung des Ursprunges der Idee von den Schätzen des Himavat nichts Wesentliches geändert werden.

Die Darstellung in §. 3 und 4 der Kenopan. weisst dieselbe einer Zeit zu, in welcher statt der drei Hauptgötter: Agni, Vâyu, Sûrya, die sich als die vereinigenden Repraesentanten alles Göttlichen auf der Erde, in der Luft, am Himmel entwickelt hatten, drei andere: Agni, Vâyu, Indra gelten: es sind dies eigentlich nur zwei, da Indra mit Vâyu wesentlich identisch ist, und habe ich, so viele Beispiele auch (besonders in den beiden Yajus) von der erstern Trias, doch nur ein zweites von dieser Trias, die eben eigentlich nur eine Duas ist, gefunden (nämlich im Riktexte des Purushasûkta v. 13). Ich weiss mir dieselbe übrigens auch nicht recht zu erklären. - Andrerseits war ferner auch schon die Einheit alles Göttlichen im Brahman (neutr.) erfasst, und soll ja eben hier die Legende dessen Oberhoheit über alle temporären göttlichen Erscheinungen und selbst über die Trias derselben anschaulich machen und einprägen. — Wie aber haben wir uns die Stellung der Umå Haimavati zu erklären, die hier als Mittlerin zwischen dem ewigen brahman und den Göttern auftritt? Nach Cankara ist es die vidya, welche Umarupini dem Indra erscheint: dieselbe Auffassung findet sich bei Sâyana, der zu Taitt. År. X, 1, 150 bei Erklärung des Wortes soma diese Stelle citirt, er sagt daselbst: himavatputryá gauryá brahmavidyábhimánirúpatvád gaurivácaka umâçabdo brahmavidyâm upalaxayati, ata eva talvakâropanishadi brahmavidyâmûrtiprastâve brahmavidyâmûrtih pathyate: bahuçobhamânâm Umâm Haimavatîm tâm hovâceti, tadvishaya*h* tayâ Umayâ saha vartamânatvât somah: und ebenso ibid. anuv. 38 (48 Drav.) uma bralımavidya taya saha vartamana soma paramâtman: ferner ibid. anuv. 18 Drâv. (22 Ândhra) ambikâ jaganmâtâ pârvatî tasyâh bhartre (Ambikâpataye steht im Text) tasyāh eva brahmavidyātmako dehah umāçabdenocyate, tasyāh svåmine (Um åpataye steht im Texte, aber nur in dem der Daavida, nicht in dem der Andhra). Es ist diese letztere Stelle die einzige im vedischen Kreise, in welcher ich bis jetzt ausser der Kenop. direkt den Namen Umå angetroffen habe, - denn das um åsahåya in der Kaivalyopan, gehört eben nicht mehr dem Vedakreise an, und wenn auch ferner die Commentare das soma auch sonst noch, wie Sâyana an den eben angeführten Stellen, durch Umayâ sahita erklären (z. B. Mahîdhara zu Vâj. S. 16, 39 und Bhatta Bh. M. an der entsprechenden Stelle der Taitt. S.), so ist doch eine dgl. Auffassung wol überall ebenso unbegründet, als eben an den von Sâyana angeführten Stellen, wo das Wort ganz einfach den Somatrank bedeutet. - Wenn nun übrigens nach dem Bisherigen, also theils durch die Einstimmigkeit der Commentare, theils durch die Stellung selbst, welche die Umà hier in der Kenop. einnimmt, die Bedeutung derselben als brahmavidyâ ziemlich sicher zu sein und sie sich sonach direkt zur Sarasvati, zu dem göttlichen Wort zu stellen scheint, ja sogar die Versuchung nahe liegen könnte, sie auch etymologisch mit dem heiligen Worte om in Verbindung zu

bringen \*), so treten doch noch andre Punkte hinzu, welche uns die ursprüngliche Bedeutung der Umå in ein ganz anderes Licht zu setzen scheinen. Warum zunöchst heisst sie Haimavati\*\*)? Was hat sie mit dem Himavat zu thun? Ist etwa die brahmavidya erst vom Himavat her zu den im Madhyadeça wohnenden Ariern gekommen? Dass der Norden Indiens sich durch grössere Reinheit der Sprache auszeichnete und dass man dahin pilgerte, um die Sprache zu lernen (vâcam çixitum, und von da zurückgekehrt grösseres Ansehen und Autorität genoss, haben wir oben I, 153 aus dem Kaushîtaki Brâhmana gesehen: es wäre nun in der That ganz in der Ordnung, wenn sich dies nicht blos auf die Sprache, sondern auch auf die Spekulation selbst ausgedehnt hätte, und wenn man vielleicht in den friedlichen Thälern des Himavat eher zu der Erkenntniss des ewigen, einigen Brahman gekommen wäre, als dies im Madhyadeça, wo das Leben selbst die Geister noch mehr in Anspruch nahm. geschehen konnte. Indessen scheint mir doch eine solche Auffassung der Umå Haimavati im höchsten Grade gewagt, denn ganz abgesehen davon, dass wir wol überhaupt bei der Erklárung der alten indischen Gottheiten besser thun, wenn wir uns mehr an das natürliche, als an das spekulative Element halten, so wissen wir auch eines Theils gar nicht gewiss, ob die Umå wirklich die brahmavidyå bedeutet und andern Theils wäre deren spätere Stellung als Gattinn Rudra's (im Taitt. Ar.), resp. Civa's vollends ganz unerklärlich. Es findet sich nun unter den Beinamen dieser letzteren noch ein ähnlicher, der Name

<sup>\*)</sup> Das indess jedenfalls nur aus einer dunklen Aussprache des auch später noch in dem Sinne, den om ursprünglich hat, als Bejahungsund Bekräftigungsartikel nämlich, gebräuchlichen âm, å (s. gana
svar, pra und ca) entstanden ist.

<sup>\*\*)</sup> Çankara giebt zwei Erklärungen: hemakritâbharanavatî — athavâ Himavato dubitâ.

Parvati, nach welchem zu schliessen wir in Haimavati den Nachdruck nicht auf den Himavat, sondern auf den Berg zu legen haben, und möchte ich dazu die oben aus dem Catarndriva kennen gelernten Beinamen des Rudra: giriça, giriçanta, giriçaya, giritra stellen, in denen wir den Keim zu der Vorstellung von dem Verweilen Civa's auf dem Kailasa erkannten. Der Sturmwind ist er, der in den Bergen tost und seine Frau heisst daher ganz mit Recht die pårvati, haimavati. Damit wird nun allerdings aber nicht klar, was man eben unter seiner Frau zu verstehen \*) hat: ursprünglich ist sie übrigens vielleicht nicht einmal seine Frau, sondern seine Schwester, denn Umå und Ambikå sind später offenbar identisch, Ambikå aber ist des Rudra Schwester s. oben I, 183. Diese Identität mit Ambikâ bringt uns nun übrigens auch auf eine neue Etymologie von Umå. Wie nämlich Ambikå Mutter nur ein euphemistischer Schmeichelname zu sein scheint, mit welchem man sich die grausame Göttinn (s. Mahidh. zu Vaj. S. 3, 57) geneigt zu machen suchte (grade wie man den Rudra Civa nannte), so scheint man auch Umå von der y u, av, beschützen, ableiten zu müssen: gewöhnlich wird zwar allerdings ein finaler Vokal

<sup>\*)</sup> Bezeichnet sie etwa die durch Rudra, den Sturm, von den Bergen und den Wolken ausgesandten Wasserströme und Wolkenbrüche? und steht der Name Ambikå etwa in direkter Beziehung dazu? wie ja auch Sarasvatî, die Strom- und Rede-Göttinn, Ambitamâ heisst, mit Amba angeredet und "uttame gikhare jâtâ parvatamûrdhani" genannt wird. Es wären sonach Umå und Sarasvatî, Ambikâ und ambitamâ, Pârvatî und die parvatamûrdhani jâtâ vielleicht etwa ursprünglich identisch, und hätten sich nur allmälig getrennt, so dass in der Einen die gewaltsame, vernichtende Naturkraft, in der Andern die wohlthuende, harmonische Sangeskraft der strömenden Wasser sich koncentrirt hätte? Wir hätten also in der Umå der Kenop. und andrerseits der Varadå des Tailt, År. zwei Beispiele der ursprünglichen Einheit Beider zu suchen? — Kuhu wenigstens hält, wie er mir mittheilte, die Ambikå entschieden für identisch mit der Sarasvatī.

vor mu gunirt oder verlängert, aber sima und hima zeigen, dass dies nicht nothwendig ist, und der Name der Rumå ist vielleicht (,wenn nicht von ram abzuleiten,) eine ganz entsprechende Bildung. Wie wir es uns nun zu denken haben, dass die grausame Frau des Rudra hier in der Kenopanishad als die Mittlerin zwischen dem höchsten brahman und Indra auftritt, bleibt freilich räthselhaft: es müsste denn etwa diese Upan. einer Zeit angehören, in welcher ihr Gatte Civa als der höchste Gott, der Içvara, und resp. auch als das brahman galt, d. i. also der Zeit einer Civasekte: wenn dies nun auch fraglich und unwahrscheinlich bleibt, so müsste man doch zunächst die Ansicht festhalten, dass die Auffassung der Umå als brahmavidyå bei den Commentaren einzig und allein auf dieser Stelle hier in der Kenop. beruht, falls nicht etwa ganz einfach die umstehend in der Note als möglich gedachte ursprüngliche Einheit der Umå mit der Sarasvati hier noch durchschimmert?

Ich halte übrigens diese Gelegenheit für passend, auch noch über einige andere Namen der Gattin Çiva's zu sprechen. Wie in Çiva sich zunächst zwei Götter, Agni und Rudra, vereinigt haben, so ist auch seine Frau als ein Complex aus mehreren göttlichen Gestalten \*) anzusehen, und ergiebt sich dies ganz augenscheinlich, wenn man die grosse Masse ihrer Beinamen durchsieht: während sich die einen, so Umå, Ambikå, Pårvatî, Hai mavatî, auf die Gattin des Rudra beziehen, gehen andre, so Kålî, Karålî, s. oben I, 287 auf die Gattin des Feuers zurück,

<sup>\*)</sup> Das Merkwürdigste in dieser Art ist MBhâr. IV, 178 ff. der Hymnus des Yudhishthira an die Durgâ (Durgâstava), in welchem er sie Yaçodâ, Krishnâ nennt, Nandagopakule jâtâ, Schwester des Vâsudeva! Feindin des Kansa und Samkarshanasamanana!! etc. Mag dies stotram auch einer noch so späten Zeit angehören, merkwürdig ist es doch in hohem Grade.

so auch wohl Gaurî\*) (Bhavanî auf Bhava)? und noch andere vielleicht auf Nirriti, die Göttin jeglichen Unheils. Besonders wichtig für die Erkenntniss ihres Wesens ist das zehnte Buch des Taittiriya Aranyaka, in welchem sie eben mehrmals unter verschiedenen Namen angerufen wird. Die Hauptstelle, wo dies geschieht, habe ich schon oben I, 75 und 228 besprochen: sie ist, wie die ihr vorhergehenden Gebete, eine Nachbildung der Gåvatri und lautet: Kuatyayanaya vidmahe, Kanyakumari (oben I, 75 fälschlich—rim) dhimahi, tan no Durgi h pracodavåt. In der Dravidaschule steht sie als das 8te. in der der Andhra als das letzte von den zwölf dgl. Gebeten, in welchen åtmapråptidvårabhûtâ devatâviçeshâh prârthyante: es ist nun allerdings grammatisch schwierig in ihr den Sinn zu finden, den Sayana\*) hineinlegt, und der auch wol traditionell damit verbunden gewesen sein muss, da ja in der überarbeitenden Recension als Atharva-Upanishad derselbe zu Grunde gelegt ist, s. oben I, 76. Es sind alle die andern elf angerufenen Gottheiten männlich (Rudra \*\*\*), Mahâdeva, Danti, Nandi, Shanmukha, Garuda, Brahman, Vishnu,

- \*) "Die lichte, helle?" gaura scheint mir von go abzuleiten und das lichte Hellbraun, die gewöhnlichste Kuhfarbe, zu bedeuten, wie kapila von kapi, das Rothbraun der Affen bezeichnet. Man sollte aber allerdings gora erwarten.
- \*\*) Sâyaza's Erklärung lautet vollständig: paçcâd durgâgâyatrî | hemaprakhyâm indukhazdânkamaulim ityâgamaprasiddhamûrtidharâm durgâm prârthayate Kâtyâyanâyeti | krittim vasta iti Kâtyo rudrah prishodarâdih, sa evâyanam adhishthânam yasyâh sâ Kâtyâyanî, atha vâ Katasya rishiviçesh(asy)âpatyam Kâtyâyanî, gargâditvâd yañ, lohitâditvât shphah, shitvât îgîsch | kutsitam anishtam mārayati iti kumârî,kanyâ dîpyamânâ câsau kumârî ca kanyâkumârî | durgih durgâ | lingâdivyatyayah sarvatra chândaso drashfavyah, suptiñgupagraha itivârtikam tatra pramânam vyatyayo bahulam ity anuçâsanât (Pân.3, 1,85.). |
- so bei den Ândhra, bei den Drâvida in folgender Ordnung: Rudra, Mahâdeva, Danti (=Vinâyaka, Ganeça Sây.), Garuda, Nandi, Shanmukha (=Kârtikeya), Brahmå (,Durgi), Vishnu, Nârasinha, Âditya, Agni.

Nârasinha, Aditya, Agni) und befremdet es somit, wenn wir die zwölfte für weiblich halten sollen, zumal wenn sie ganz maskuline Form befolgt. Andrerseits aber scheint der Sinn der Worte selbst zu jener traditionellen Erklärung zu zwingen, und wäre es ja wohl möglich, dass eben der Analogie mit den andern elf Gottheiten \*) wegen die maskuline Form gewählt ward, zumal alle jene zwölf Verse, wie es scheint, dem Volksritus angehören (sie sind cittaguddhyartham devatâdhyânapurahsaram japtavyåh), und uns daher einzelne grammatische Ungenauigkeiten darin (wie v. 7 brahmă, v. 10 mahădyutikarâya und hier jedenfalls mindestens der Accusativ ohne m) wol nicht befremden dürfen. Kâtyâyanî, Kanyâkumârî und Durgâ sind uns ja eben auch sonstschon als Namen von Çiva's Gattin bekannt: und zwar scheinen sie sämmtlich auf die Flamme des Feuers zurückzubeziehen. - Für Kâtyâyanî (s. oben I, 228) ist dies allerdings etwas schwierig, obwol bei der grossen Bedeutung der Kâtyafamilie für das brahmanische Opferwerk es nicht zu unwahrscheinlich erscheint, dass man eben etwa eine bestimmte Feuerart, die vielleicht zuerst von einem Kâtya eingeführt war, nach demselben benannte \*\*), und dass dieser Name dann mit der Kâlî, Karâlî, Durgâ, die auch ursprünglich nur Beinamen der Flamme sind, verschmolz. - Kanyâkumârî, "die jungfräuliche," ist ein ganz passendes Epitheton der heiligen, reinen Opferslamme, und finden wir ihren Dienst ja schon zu des Periplus, d. i. des Plinius Zeiten bis an die südlichste Spitze Indiens, an das damals schon und jetzt noch davon benannte Cap Komorin, ausgedehnt s. Lassen Indien I, 158: und zwar scheint sie damals nicht mehr als Opferflamme, sondern schon als Gattin des Civa

<sup>\*)</sup> sollen diese etwa den 11 Rudra entsprechen? und die zwölfte Gottheit deren Schwester (resp. Gemahlin)?

<sup>&</sup>quot;) gerade wie man dies bei Nâciketas gethan hat?

selbst (dessen Namen Nilakantha Lassen im Νελχύνδα des Periplus wiederfindet,) verehrt worden zu sein? - Für die Verbiudung ferner der Durgå mit der Feuerslamme scheint der Agnihymnus in dem zweiten Anuvâka von Taitt. Âr. X. (Ândhra) ziemlich entscheidend, wenn es daselbst in v. 2 heisst\*): tâm agnivarnám tapasá jvalantím vairocaním karmaphaleshu jushtám | Durgâm devîm çaranam aham prapadye sutarasi tarase namah. || Die fünf folgenden Verse wiederholen (wie der Durgåstava im Paricishtam) sämmtlich nur denselben Gedanken, der sich in v. 1 = Rik I, 99 ausgesprochen findet, dass Agni dem Betenden über alle durga und durita hinweghelfen solle: man könnte nun wol allerdings v. 2 auch so auffassen, dass sich der Betende darin an die personisicirte durgati selbst, an die Durgâ wende und um ihren Schutz bitte, so dass hiernach die Durgâ aus der Nirriti enstanden wäre, mir scheint es indess besser, die Stelle auf die gewaltige Flamme des Feuers zu beziehen, welche, wie das Feuer selbst, von allen durga und durita rettet. sühnt und befreit, gegen sie eine durgå, eine Schutzveste ist, so dass auch dieser Name in dieselbe Klasse mit Ambikâ, Çiva, Umå gehören würde. Wenn in der späteren Zeit die Durgå entschieden an die Stelle der bösen Göttin Nirriti getreten zu sein scheint, so ist dies doch kein Beweis dafür, dass dies auch von Anfang ab so gewesen sei, sondern nur dafür, dass man die alte Bedeutung verloren hatte, was insofern ganz natürlich ist, als ja die Gattin Civa's sowol von Rudra's als auch von Agni's (cf. Karâlî) Seite her den Charakter einer schrecklichen Göttin trug.

Der letzte Name der Gattin Çiva's endlich, den ich in Taitt. År. X. genannt finde, ist Varadå, und zwar in anuv. 34

<sup>°)</sup> Dieser Vers findet sich auch in dem durgåstava des råtripariçishtam zwischen Rik asht. VIII, 7, 14 und 15.

(= Dråv. 26) und 36 (= Dråv. 30.) Zwar scheint er daselbst eher Name der Sarasvatî zu sein, nicht Name der Durgå, wenn es anuv. 34 heisst: âyâtu varadâ devî axaram brahmasammitam gâyatrîm chandasâm mâtedum brahma jushasva me — sarvavarne\*) måhadevi samdhyåvidye sarasvati: nicht so klar indess ist anuv. 36 "uttame çikhare jâte bhûmyâm parvatamûrdhani | brâhmanebhyo 'bhyanujnâtâ gacha devi vathâsukham || stuto (= stuta u) maya varada vedamata pracodayanti pavane dvijata" etc, da besonders die erste Strophe an die Parvatî. Haimavatî erinnert, und man nicht recht begreift, wie die Sarasvatî zu einem solchen Epitheton kommt (falls nicht etwa die von den Bergen strömenden Wasser zu verstehen sind, da ja bekanntlich Sarasvatî gleichzeitig Fluss- und Redegöttin ist): ebenso ist der Name Mahâdevî und Samdhyâvidyâ (s. Wilson unter Samdhyå) später ausschliesslich der Gattin Çiva's zugehörig: desto deutlicher aber sind die andern Namen sarvavarnå. chandasâm mâtâ, vedamâtâ, endlich Sarasvatî selbst, auf die Sarasvatî hinführend, wie auch der liturgische Gebrauch \*\*) und der Sinn selbst der anuvåka 34-36: und bleibt somit nur die Möglichkeit, hier etwa eine Vermischung (resp. eine Erinnerung an die etwaige ursprüngliche Einheit) beider Gottheiten anzunehmen,

- \*) Dieses Beiwort der Sarasvati erweitert meine in der Zeitschrift der D. M. G. IV, 301 ausgesprochene Vermuthung, dass "die Çûdräs die Sprache der Årier verstanden, wo nicht selbst redeten," dahin, dass dies Letztere wirklich der Fall war: so heisst es auch im MBhår. XII, 6944 "ity ete caturo[!] varnå, yeshåm bråhmi sarasvati." Ueber die Zulassung der Çûdra zu den brahmanischen Opfern ist besonders instruktiv MBh. XII, 2304 ff., wo sich v. 2306 die merkwürdige Erinnerung ausgesprochen findet, dass der durch seine Opfer berühmte Paijavana, also Sudäs, der im Rik geseierte Patron des Viçvämitra und Feind des Vasishtha, ein Çûdra war!
- \*\*) sandhyāmārjanād ûrdhvam gāyatryāvāhanamantram āha 34 iti | gāyatryā (scil. der heiligen κατ εξοχην so genannten) āvāhanād ûrdhvam prānāyāmārtham mantram āha 35 iti | upāsanād ûrdhvam gāyatrīdevatāyā visarjanamantram āha 36 iti | Sāy.

wie dieselbe, nach der oben p. 189 ausgesprochenen Vermuthung auch bei der Umå Haimavati in der Kenop. vielleicht anzunehmen sein möchte.

- §. 4. vedåh sarvängåni satyam åyåtanam. | Es sind mit den sarvängåni nach Çankara's gewiss richtiger Auffassung die vedånga gemeint; ich verweise wegen der hieran sich reihenden Schlüsse auf meine Auseinandersetzung bei Gelegenheit der gleichen, nur ausführlicher en Erwähnung in der Mundakop. oben 1,281.
- 37. Kiouni. Kâthaka, die 36ste und 37ste Upanishad des Atharvan bei Colebrooke\*): p. 299—327: sieben Capitel. Das siebente Capitel beginnt 6, 14 der Ausgabe (von Ram Mohun Roy und dann von Poley). Ausser der englischen Uebersetzung von Ram Mohun Roy haben wir zwei deutsche Uebertragungen dieser herrlichen, als ein Anti-Faust zu schätzenden Upanishad, von Windischmann nämlich a. a. O. p. 1706—17, und von Poley im Anhange seiner Uebersetzung von Colebrooke's Abhandlung über die Vedäs p. 113—28. Alle diese, Ausgaben wie Uebersetzungen, schliessen sich angeblich an diejenige Textesform an, welche der Upan. als Yajus-Up. zukommt: wie mir scheint, ist dies indessin Wahrheitnicht der Fall: die beiden Codices nämlich, welche die Upanishad als Atharva-Up. enthalten, E. I. H. 1726 (=I) u. Chamb. 127b. (=A) stimmen vollständig\*\*) nicht nur
  - \*) in Chamb. 127 b. (= A., nro. 136 ist nur Abschrift davon) als die 35ste und 36ste (26ste fälschlich) gezählt. E. I. H. 1726 (= I.) enthält gar keine dgl. Zahlbezeichnung.
  - \*\*) Die geringen Abweichungen von Poley's Ausgabe, die nicht etwa bloss Schreibsehler sind, ergeben sich häusig gar nicht als Varianten, sondern ganz einsach als die einzig richtigen auch mit T. (bei Poley) stimmenden Lesarten, während Poley etwas Falsches in den Text gesetzt hat, wie man resp. im Folgenden sehen wird. Nur I. hat hie und da einige sparte Lesarten (so fast durchgängig näciketa\*:). Wo nichts dabei steht stimmen I. Ç. und A. überein: 100, 5 so 'manyata tehlt in I. A. 7 däsyämiti I. 8 karishystiti. 10 sasyam iva jäyate. 15 astu brahman I. 101, 5 dadargivän A. 7 bibheti.

mit Anquetil's Uebersetzung, sondern auch mit dem edirten und mit dem aus Çankara's Commentar (= Ç. Chamb. 127 a.—Chamb. 133 ist nur eine Abschrift davon) sich ergebenden Texte überein. Çankara selbst ferner berichtet in seinem Commentar nicht das Geringste davon \*), dass er eine Yajus-Up. erkläre, während er sonst in dgl. Fällen dies stets bemerkt und zugleich, wenn eine Up. einem Bråhmana entlehnt ist, die Stelle angiebt, welche sie darin einnimmt; es sagt denn auch Colebrooke ausdrücklich I, 9 von der Kåthakop.: "it is usually cited from the Åtharvåna and has been commented, as appertaining to this Veda by Çankara and by Bålakrishna." Ferner ist auch der Titel der einzelnen Abschnitte, valli, ein ganz unvedischer, der sich zwar al-

10 agnim svargam A. I. - 102, 2 manushye 'stity A. I. 3 etadvidyâm. 4 sujneyam anur I. C. 7 sujneyam âttha. 11 naciketas. 20 kvadhasthah, mit Recht ohne den Visarga, der vor sth fast stets ausfällt. Cank. führt noch einen andern påtha an kva-tadâsthah. - 103, 6 arthâd A. 13 lolupante A. lolupanti C. 14 svayamdhîrâh panditammanyamânâh A. 19 vidyuh. — âccaryo vaktâ A. accaryo loka(!) I. — 104, 2 narenavarah prokta I. narenavaraprokta A. C. 4 anupramânât. 9 stomam mahad. — 105, 4 âtmâ guhâyâm nihito 'sya jantoh I., wie Taitt. Âr. X, 12, 1. - akratuh. 5 dhâtuprasâdân C. 10 vivrinute tanum A. C. 13 odanah A. C. 15 sukritasya. - 106, 8 sadâ çucih. 15 tad bhûtebhir vyajâyata I. 16 tishthanti I. tishthati C. tishthanti A. - 108, 3 yad amutra na tat tv iha I. - 109, 7 yathâkarma (yathâkâmam I.) yathâçrutam. 12 u. 14 fehlt babhûva A. I. 16 bâhyah. 18 nityo nityânâm. 21 vijânîyât I. — 110, 5 ûrdhvamûlo 'vâkçâkha. 7 kimcana sarvam I. 11 sarveshu kâleshu I. 12 yathâdarçe. – tathâ nriloke I. 17 'vyaktam eva ca | avyaktât parah purusho (purushât parah von zweiter Hand) I. 18 yam jnåtvå. samdrige. – 111, 6 upalabhyate. 9 samaçnuta iti. 12 vishvang A. C. 13 samnivishtah. 14 u. 15 chuklam I. 15 amritam iti. - Năciketo I. 16 vijaro I. 17 yogavid adhyåtmam A.; etwas ähnliches muss auch Çankara gelesen haben. 17 u. 18 saha. tejasvi náv adhítam.

<sup>\*)</sup> Poley a. a. O. p. 70 hat Colebrooke vollständig missverstanden; wie Colebrooke seinerseits wol irrt, wenn er die Kâthakop. als einen Theil des Sâmaveda, resp. gar des Pancavinça-Brâhmana (!), gefunden haben will.

lerdings noch bei zwei andern Yajus-Upanishaden, der Anandavallî und der Bhriguvallî, vorfindet, aber wol bei diesen erst eine spätere Zuthat ist, da er sich zwar bei Cankara in seinem Commentar zu ihnen, nicht aber in der Anukramani des Taitt. Veda, noch in dem Commentar dazu findet, wo beiden Upanishaden im Gegentheil andere Titel gegeben werden. - Wir finden endlich die Legende selbst im Yajus vor, aber freilich in ganz andrer, viel kürzerer Gestalt, im dritten Buche namlich des Taittir. Brâhm. (prapâth. 11, anuv. 8, s. oben I, 74), so dass es mir ziemlich sicher erscheint, dass wir in der edirten Kâthakopan. nur die spätere Umarbeitung und Atharvarecension vor uns haben. Der Schlusspassus: saha nåv avatu etc. findet sich zwar in der Regel nur bei den Upan. des Taitt. Arany., kann ja indess sehr wohl auch in die Atharva-Umarbeitung aufgenommen worden sein, zumal er auch bei der Aitar. Up. sich findet. — Im Taitt. Brâhm. scheint nur die Legende von der Entstehung des Nâciketa-Feuers zu stehen, dessen Anlegung den Inhalt des ganzen (elften) prapåthaka bildet; ist dies wirklich der Fall und findet sich die Belehrung des Nac. durch den Tod nicht darin vor, so ist diese, der schönste Theil, der eigentliche Nerv der ganzen Upanishad, entweder erst ein Werk der Atharva-Recension, oder, wenn sie schon vor dieser der Up. zugefügt wäre, müsste dieselbe auch noch neben Taitt. Br. III, 11, 8 als besondre Yajus-Up. bestanden haben, was mir aber sehr unwahrscheinlich scheint.

Da uns die Kâthakop. schon mehrfach in Text und Uebersetzung vorliegt, so werde ich mich auch hier, wie bei der Kenopan., auf einzelne Bemerkungen beschränken. Die Untersuchungen über den Namen der Upan. und resp. über die Schule der Katha überhaupt verschiebe ich bis zu meiner oben versprochenen Analyse des Kâthaka-Yajus.

Schon eine oberslächliche Anschauung der Kathakop. lehrt

uns, dass sie aus zwei Theilen besteht, deren erster den ersten, der zweite den zweiten Adhyaya bildet. Während der erste Theil als ein ganz selbstständiger, in sich abgeschlossener und abgerundeter dasteht, und auch durch einen vollständigen Schluss am Ende, der die Verheissungen für den enthält, welcher dies naciketam upakhyanam verkunde oder höre, als ein solcher bezeichnet wird, besteht der zweite Theil fast nur aus vedischen Citaten, welche die im ersten ausgesprochenen Lehren näher begründen sollen, und die stets durch et ad vai tad, ganz nach Art und im Sinne des tad apy esha çloko bhavati, tad eshâ 'bhyanûktâ etc. in den Brâhmana und des tathâ coktam, yatah, aparam ca im Hitopadeça, eingeleitet sind. Es ist daher auch ganz passend, dass beide Theile in der Aufzählung der Atharvopanishads bei Colebr. (und in Chamb. 127b.) direkt als zwei verschiedene Upanishads gerechnet werden. Dass der zweite Theil später ist, als der erste, ergiebt sich, abgesehen von der Natur der Sache, noch aus mehren andren, besonders sprachlichen Gründen. Es wird zunächst darin der Name des Naciketas gar nicht mehr genannt, mit Ausnahme einer (später noch angefügten) Stelle am Schlusse, wo er aber Naciketa, nicht Naciketas heisst, sondern er wird stets durch Gautama angeredet, was seinerseits wieder im ersten Theile nicht geschieht. Das Wort deha \*) für Körper ferner findet sich nicht im ersten Theile, wol aber im zweiten (109, 2.6.); ich habe dies Wort ausser hier bis jetzt, so weit ich mich erinnern kann, nur noch im Taitt. År. X, 13 (oben p. 93) gefunden und gehört es, falls die Deutung "der Befleckende" richtig ist \*\*), offenbar einer ziemlich

<sup>\*) =</sup> der Befleckende? cf. 109, 15 lipyate câxushair bâhyadoshaih: 16 lipyate lokaduhkhena bâhyah; s. Bhagavadg. 13, 32.

oo) digdha Vrih. Ar. V, 5, 8 Mâdhy. = VI, 4, 9 Kânva ist nach Dviv. G. = vishaliptaçara, vergifteter Pfeil. Sonst ist mir weder die Wurzel noch eine Ableitung derselben (ausser videgha = flecken-

entwickelten Stufe des indischen Rigorismus an. Dazu passt denn auch weiter, dass in §. 3 des zweiten Theiles der technische Name yoga für die höchste Stufe der Andacht gekannt ist und erklärt wird, wol ein Zeichen dafür, dass dieser Ausdruck eben noch neu war und der Erklärung bedurfte. Ich habe schon p. 184 bemerkt, dass dies wol der erste Fall\*) seines Vorkommens im vedischen Kreise ist. Die Verse 7. 8 in §. 6 endlich sind nur eine (modificirte) Wiederholung von 3, 10. 11. — Uebrigens ist auch der zweite Theil der Up., ob auch später als der erste, doch immer noch ziemlich alterthümlich gehalten, ein Charakter, den er indess wol mehr dem Inhalt seiner Citate (so 5, 9-11 Agni, Vâyu, Sûrya), als dem der ihm selbst eigenthümlichen Stellen verdankt. — Der Schluss des zweiten Theiles ist ursprünglich offenbar nach den deshalb eben doppelt stehenden Worten tam vidyachukram amritam, nach denen Poley das: iti fälschlich weggelassen hat. Die beiden folgenden Verse sind ein noch späterer Zusatz, der erste von einem zärtlichen Gemüthe herrührend, das uns über das Geschick des Naciketa (sic!) nicht im Ungewissen lassen wollte, und deshalb uns berichtet, was aber ganz unvedisch ist und nie bei den Brâhmana-Legenden vorkommt, dass er sich die Lehren des Todes zu Herzen genommen habe etc.: der zweite ist der schon besprochene bei den drei letzten Upanishaden des Taitt. Åranyaka gewöhn-

los?) bis jetzt vorgekommen. Auch Aufrecht in seinem nun fast beendeten Wort-Index zur Atharva-Samhitâ hat de ha nicht gefunden. Westergaard hat für V dih (offenbar ursprünglich identisch mit lih) aus Rik V nur eine Stelle: pari kulphau ca dehat, wo sie salb en zu heissen scheint. — Eine andre mögliche Ableitung des Wortes deha wäre die von drih, wie geha von grih: dehali (Mrich. 6, 17) wenigstens (s. Wilson) scheint ganz entschieden auf diese V drih zurückgeführt werden zu müssen.

<sup>\*)</sup> Der Keim dazu ist übrigens schon in adhyâtmayogâdhigamena §. 2, 12 (im ersten Theile) enthalten; s. auch Taitt. Âr. VII, 4. X, 12, 22. X, 79 (oben p. 100).

liche Eingangs- und Schlussvers, der sich auch hier eingeschlichen hat, weil ja die Up. ursprünglich eine Taittir. Up ist.

Die vollständige Identificirung des Wortes aum, des Ausdrucks der ewigen Position, mit dem brahman, die sich in den späteren Atharva-Up. in vollster Blüthe findet, scheint mir in dieser Praegnanz nur so zu erklären, dass sie anfänglich als direkter Gegensatz gegen die Ansicht derer, welche die unitarische Lehre von dem Dasein eines höchsten Gottes bekämpften, ausgesprochen ward, und dass dieses Wort also dadurch erst, dass es sonach ein direktes Glaubensbekenntniss enthält, ob auch nur allmälig, zu seiner unumschränkten Heiligkeit gelangt sei. Ist diese Erklärung richtig, so folgt daraus für die Zeit des ersten Theiles unsrer Upan., dass damals die unitarische Lehre auch schon lange Gegenstand von Anfeindungen war, weil sich ja darin (104, 18) eben auch jene vollständige Identification des aum mit dem brahman ausgesprochen findet. Von der direkten Polemik, welche sich sonst noch darin gegen dgl. Anfeindungen des tarka findet, habe ich schon oben p. 184 ausgesprochen und sind einzelne Stellen, z. B. 2, 5 (kehrt in der Mundaka wieder 119, 3-5), in der That so scharf, als man nur irgend von einem fanatischen Orthodoxen verlangen kann. Ich stehe nun nicht an unter denen, gegen welche diese Polemik hauptsächlich gerichtet ist, die Sânkhya und resp. die Bauddha zu verstehen, da die Stufenleiter der Dinge, welche wir 3, 10. 11 finden: - der Purusha (Gott), das avyaktam (Materie), der mahân âtmâ (Demiurgos, Jîvâtman), die buddhi, das manas, die arthås, die Sinne -, vollkommen dem ausgebildeten System der deistischen Yoga entspricht; und zwar haben wir, wie es scheint, nach 3, 9 [tad vishnoh\*) paramam padam] unter dem Σεός

<sup>\*)</sup> Çank. erklärt dies, für seine Zeit bezeichnend, durch vyâpanaçîlasya brahmanah paramâtmano vâsudevâkhyasya.

des Verfassers wol eine Gestalt des Vishnu zu verstehen, obwol es andrerseits auch möglich ist, dass jener Ausdruck als eine Reminiscenz aus dem Veda (Rik I, 22, 20. 21), vielleicht überhaupt nicht in voller Strenge gefasst werden darf \*); aber wenn er auch wirklich direkt auf den Vishnu zu beziehen wäre, so würden wir doch dadurch keinesfalls berechtigt werden, die Upanishad einer Vishnusekte zuzuschreiben, da ja das eigentliche Sektarische ihr vollkommen abgeht und sie im Gegentheil einen reinen Vedäntischen Charakter trägt, der von dem Sektarismus auch nicht im Geringsten inficirt ist; anderntheils aber würden wir doch wol dann darin einen direkten Grund dafür finden dürfen, dass die Bhagavadgîtâ (s. unten) sich grade vorzugsweise in ihren vedischen Reminiscenzen an die Kâthakop. anschliesst. — Gehen wir nunmehr zu der Erklärung einiger Einzelheiten über.

§. 1. Was zunächst den Våjaçravasa betrifft, so finden sich 101, 2. 4 für denselben drei andre Namen, denn er heisst daselbst Gautamah, Aud dâlakir Ârunih. Ich muss gestehen, dass ich mir hier nicht recht zu rathen weiss. Våjaçravas nämlich heisst im Çatap. X, 5, 7, 1 Kuçri Gautama, der Schüler des Våjaçravas nach Vrih. År. 5, 5, 33 Må. 6, 5, 3 Kånva\*\*), in welcher Stelle ferner er als Lehrer des Upaveçi, dieser als Lehrer (seines Sohnes) Aruna (Aupaveçi Çatap. X, 6, 1, 1 etc.) und dieser wieder als der (seines Sohnes) Uddâlaka (Âruni) genannt wird, Uddâlaka's Sohn endlich (Auddâlaki Çatap. III, 4, 3, 15) ist bekanntlich Çvetaketu. Während also hienach

<sup>°)</sup> Da der vedische Vishnu ein ganz andrer ist als der spätere.

<sup>\*\*)</sup> Die vança, um auch diesen Punkt einmal zu berühren, scheinen mir im Allgemeinen ganz glaubwürdig, sie gehören aber, wie sich von selbst versteht, nicht zum Texte, sondern sind spätere Zuthat; der Masse Namen nach zu schliessen müssen manche vança sehr spät angefügt sein.

im Catap. Br. nur Kuçri "Vâjaçravasa", nur sein Urenkel (in der Lehre) Uddâlaka "Aruni", und nur sein Ururenkel Çvetaketu "Auddâlaki" heissen kann, finden sich in der Kâthaka-Up. alle diese drei Patronymica für ein und dieselbe Person, für den Vater des Naciketas, und zwar noch dazu ohne dass demselben ein direkter eigner Name gegeben wird. Es lässt sich dies, wie mir scheint, nur auf zwiefache Art erklären: entweder dadurch, dass man annimmt, der Taitt. Yajus habe die Verwandtschaftsverhältnisse anders vor sich gehabt, als das Catap. Br. — aber auch die andern Nachrichten, s. oben I, 176, stimmen ja mit diesem -, oder dadurch, dass man annimmt, der Verfasser der Kâthakopan. habe sich einen genealogischen Fehler zu Schulden kommen lassen \*). Çankara weiss sich freilich leichter zu helfen; er sagt: "Uddålaka evauddålakir, arunasyåpatvam Ârunir dvyâmushyâyano vâ", aber selbst wenn wir diese gewaltsame Erklärung annehmen, wodurch Naciketas zum Bruder des Cvetaketu, resp. vielleicht identisch mit ihm würde, so ist dadurch noch immer nicht das dritte Patronymicum Våjacravasa erklärt, denn wenn sich auch allerdings auch sonst wol zwei Patronymica, ein Vatersname und ein Geschlechtsname, dem eigentlichen Namen zugefügt finden, s. oben I, 179 n., so ist ja doch eben der Geschlechtsname, Gautama, hier auch noch beigefügt, und könnte vielleicht sogar nicht einmal Våjacravasa sein, da wir ja nicht wissen (denn ich finde den Upaveçi nicht als Kauçra genannt) ob Kuçri nicht blos der spirituelle, gar nicht der leibliche Grossvater des Aruna war, wie ja auch Uddålaka an der angeführten Stelle des Vrih. År. nur als der Lehrer, d. i. der spirituelle Vater des Yajnavalkya,

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung wäre es wichtig zu wissen, ob die betreffenden Worte Auddâlakir Arunir matprasrishtah sich auch schon im Taitt. Br. III, 11, 8 finden oder nicht,

angegeben wird. — Uebrigens ist auch die ganze Construktion der betreffenden Stelle durchaus nicht deutlich und ist das unmittelbar auf Auddâlakir Ârunir folgende matprasrishtah sogar ziemlich unverständlich \*), denn mit dem Vater hat der Tod ja gar nichts zu thun, ihn hat er gar nicht zu entlassen, der Vater soll nur den Sohn, wenn der Tod diesen entlassen hat, freundlich aufnehmen, darum hat Naciketas gebeten, und nur das kann ihm der Tod zusagen, nicht aber, dass er den Vater entlassen werde, was Naciketas sich gar nicht erbeten hat. Die einzige, aber mir sehr unwahrscheinliche Möglichkeit ist, dass in den Worten 100, 8: kimsvid yamasya kartavyam yan mayâdya karishyati die Andeutung liege, dass der Tod den Vater wirklich hat holen wollen, und dass er nun dem Naciketas zu Liebe dies aufgebe, worauf allenfalls auch die Worte: sukham râtrîh çayitâ sich beziehen könnten.

v. 4 (âçâ-grihe) ist ursprünglich wol Randglosse gewesen? brahman in der Anrede v. 6 für brahmana findet sich auch noch in späterer Zeit, z. B. Râmây. VI, 40, 35, wo Kumbhakarna den Nârada so anredet.

brahmajajna v. 14 erklärt Çankara durch: brahmano hiranyagarbhâj jâto brahmajaç câsau jnaç ceti brahmajajnah sarvajnah. Es ist dies jedenfalls ein seltsames Wort, und weiss ich eben so wenig, als dies Çankara erklärt, wen man als den "brahmajajnam devam îdyam" zu verstehen hat \*\*). Sind etwa überhaupt v. 14 und 15 "trinâciketas tribhir" und "trinâciketas trayam" vielleicht (wie v. 5. 3, 1. 2) eine alte, schon vor Çankara in den Text gekommene Glosse zu den Worten: "tavaiva nâmnâ

- Oankara erklärt matprasrishtah durch: mayanujnatah, während er das tvatprasrishtam in der Zeile vorher durch: tvaya vinirmuktam preshitam griham prati erklärt.
- \*\*) Etwa den Naciketas selbst, der somit wie Kapila, Krishna etc. deificirt worden wäre? Ist brahmajajnam etwa prakritisch für brahmayajnam?

bhavitâ'yam agnih"? In das Gespräch zwischen den Beiden wollen sie in der That nicht recht passen.

Zu mahâ bhûmau v. 21. für mahân bhûmau cf. Vâj. S. 34, 26 svavâ yâtu für svavân yâtu (Rik I, 35, 10): 27, 23 (Rik VII, 6, 2, 3. asht. V, 6, 13) pîvoannâ rayivridhah für pîvoannân: 19, 2 (Rik IX, 7, 4, 1. asht. VII, 5, 12) dadhanvâ yo für dadhanvân yo: Vrih. Âr. V, 5, 33 Mâdhy. Jihvâvâ Vâdhyogo für Jihvâvân V.: im Çatap. I, 8, 2, 6 sogar sasriveva für sasrivâ, aus sasrivân, + iva. Siehe Roth zur Lit. und G. p. 72. Die betreffende Stelle des Yajuhprâtiçâkhya 3, 7, 7. 8 lautet: dadhanvânt svavân yakâre lopam, rayivridhe ca.

Die râmâh sarathâh satûryâh v. 22, die Vaivasvata dem Naciketas anbietet, müssen wol in seiner unmittelbaren Nähe sein, da er sie imâh nennt. Wir haben also unter ihnen mit ihrem nrityagîte v. 23 wol die oben I, 397. 398 in der Brahmawelt nachgewiesenen Houris zu verstehen?

sâmparâye v. 26 erläutert Çankara durch paralokavishaye und zu §. 2, 6 giebt er folgende Erklärung: sampareyata iti sămparâyah paralokas, tatprâptiprayojanah sâdhanaviçeshah çâstrîh (sic!) sâmparâyah. Es bedeutet also dies merkwürdige Wort zunächst die Untersuchung über das Jenseits, über die Zukunft, dann Untersuchung überhaupt, Zweifel, Ungewissheit, Streit, wie es Windischmann und Poley v. 26 übersetzt haben.

- §. 2 Vers 5 avidyâyâm antare kehrt in der Mundakop.
   119, 2 wieder.
- (Na) âpaneyâ v. 9 scheint für âp-anîyâ zu stehen. Çankara erktärt es durch na prâp-anîyety arthah, fügt aber gleich hinzu nâpa-netavyâ, na hantavyâ, dann ist aber das lange â in âpaneya unerktärt.

Schon Schlegel, Lassen (ed. sec. Bhag. p. 204. 237) und Poley haben die Aehnlichkeit mehrer Stellen der Kåthakop.

mit entsprechenden der Bhagavadgîtâ bemerkt, es sind aber noch einige andre ihnen entgangen. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Stellen nur aus der Kâthaka-Up. in die Bh. G. und nicht umgekehrt aufgenommen sind; so entspricht v. 7 Bh. 2, 29. — v. 15 Bh. 8, 11. — v. 18. 19 Bh. 2, 19, 20. — v. 23 Bh. 11, 53. — §. 5, 11 Bh. 13, 52. — §. 5, 15 Bh. 15, 6. — §. 6, 1 Bh. 15, 1—3. Es ist dieser Umstand von Bedeutung, insofern sich im Allgemeinen in der Bh. nur verhältnissmässig wenig direkt e Reminiscenzen an andre Upanishads finden; ich habe schon oben darauf aufmerksam gemacht, dass wenn wir §. 3, 9 so auffassen dürften, dass sich Vishnu als der  $\Re \varepsilon \circ \Im$  des Verfassers ergiebt, wir darin vielleicht den Grund zu dieser vorzugsweisen Berücksichtigung zu finden haben würden.

- v. 20 anor anîyân kehrt wieder in Taittir. Âr. X, 12, 1. Çvetâçv. 3, 19; und v. 23 nâyam âtmâ in Mund. 123, 14.
- §. 3. Die beiden ersten Verse scheinen mir spätere Zuthat, wie 1, 4. 14. 15, da sie durchaus nicht in ein Gespräch zwischen Naciketas und Mrityu passen.

Der Vergleich des Körpers mit dem Wagen und des åtman mit dem Lenker in v. 3-6 kehrt noch sonst häufig in den Upan. wieder, s. z. B. Windischmann p. 1458 (angeblich aus der Måndûkyop.).

vångmanasi v. 13 erklärt Çankara durch våcam manasi, doch ist dies nicht nöthig; der Sinn passt auch, wenn man das Wort als Dvandva fasst.

- §. 4. Vers 9 yataç codeti entspricht dem im Vrih. År.
   I, 3, 34 Må. I, 6, 23 K citirten und erklärten Verse.
- §. 5. Vers 2 hansah çucishad ist der bekannte Vers aus Rik Mand. IV, 40, 5, der dort übrigens gar nicht recht in den Zusammenhang passt.

vâmanam in v. 3 erklärt Çankara durch vananîyam; es

ist dies eins der vielen Beispiele, welche zeigen, dass auch dem Çankara schon der wahre Sinn der Stellen sich oft nicht mehr enthüllen wollte; våmana entspricht offenbar dem angushthamåtra 4, 11. 12. 6, 17.

Die beiden letzten Hemistiche von v. 8 kehren in 6, 1 wieder.

Die vv. 12—15 finden sich in Çvetâçv. 6, 12—15, v. 13 auch in der Brahmop, v. 13 u. 14 in der Mundakop. p. 121.

§. 6. mrityur dhâvati pancamah v. 3. Hängt hiermit etwa der Name der Durgâ pancamî zusammen? es heisst nämlich in dem Durgâstava des Râtripariçishtam zwischen Rik VIII, 7, 14 und 15 "keçinî sarvabhûtânâm pancamîti ca nâma ca." In der Bhagavadg. 18, 14 wird das daivam als pancamam angegeben. — Es ist übrigens v. 3 nur eine im Ausdruck spätere Abschwächung des in Taitt. År. 8, 8 citirten çloka: bhîshâ (für bhîshayâ) 'smâd vâtah pavate bhîshodeti sûryah | bhîshâsmâd agniç cendraç ca mrityur dhâvati pancamah ||

yathå svapne tathå pitriloke v. 5. Es ist dies offenbar wol eine volksthümliche Vorstellung, wonach die Seelen der Väter, gleich denen im griechischen Hades, kein lebendiges, nur eine Art Traumleben führen. Ich habe diese später ganz verschwindende Vorstellung bis jetzt nur noch im Çatap. Bråhm. XII, 9, 2, 2 wieder gefunden, wo es zu Våj. S. 20, 16: "yadi jågrad yadi svapna enånsi cakrimå vayam" folgende Erklärung bringt: manushyå vai jågaritam, pitara h suptam, manushyakilvishåc caivainam pitrikilvishåc ca muncati.

yathapsu parîva dadziçe tatha gandharvaloke v. 5. Die Welt der Gandharva ist wol in der Atmosphäre der Wolken, Nebel und Dünste zu suchen, durch welche sich die Luftspiegelungen bilden; gandharvanagaram, Stadt der Gandharva, bezeichnet daher gradezu die Fata Morgana, s. oben I, 40 ult. Ich

werde im Verlauf noch specieller auf den Gandharvaloka zurückkommen.

v. 9 na samdriçe kehrt wieder in Taitt. År. X, 1, 11. Çvetâçv. 4, 20.

Zn prabhavåpyayau v. 11 s. Lassen in der zweiten Ausgabe der Bhagavadg. p. 204. 218. 295. apyaya ist Eingang, wie wir ja auch eingehen für vergehen sagen; es entspricht dem sambhava Çvetåçv. 3, 1. Çankara erklärt es hier durch apåya, oben p. 109 aber zur Mândûkya richtiger durch ekîbhâva: api als Präposition hat ganz die Bedeutung von abhi, und findet sich häufig als alterthümlichere Lesart an dessen Stelle, z. B. Våj. S. 40, 3 tåns te pretyåpigachanti, wo die Kânvaschule pretyåbhig. liest.

Das erste Hemistich von v. 17 angushthamâtrah findet sich wieder in Çvetâçv. 3, 13.

tejasvināv adhītam astu in der Schlussformel v. 19 erklärt Çankara durch tejasvinor āvayor yad adhītam tat svadhītam astu, athavā tejasvi nau, āvābhyām yad adhītam tad atīva tejasvi vīryavad astu |

38 Anandbli. Ânandavallî, die 44ste Upanishad des Atharvan bei Colebrooke, hier aber aus dem Djedjr, d. i. Taitt. Âr. VIII, 1—9. Drei Capitel p. 328—37, deren zweites im dritten, das dritte im siebenten anuvâka beginnt. Ausser dem Texte der drei Taittirîyopanishads (Taitt. Âr. VII—IX) in E. I. H. 1738 (= I.) und in Chamb. 36 (= C.) 125. 126 (Abschrift von 125) habe ich auch noch °) Çankara's Commentar dazu in Chamb. 330 (= Ç.) und 222, in welchem die zweite (fol. 33a—82a) derselben den obigen Titel Ânandavallî führt, während für

<sup>&</sup>quot;) Die bibliotheca Indica nro. 22 enthält Roer's Ausgabe des Textes nebst Çankara's Commentar und Ânandajnâna's Glosse. Ich sah dieselbe indess erst, als ich schon mit meiner Analyse fertig war: darin wird auch die erste Up. (VII) çixâ-valli genannt.

die erste und dritte kein Specialtitel angegeben ist. Die dritte heisst indess bei Anquetil Bharkbli, d. i. Bhriguvalli. Ich habe nun schon p. 197 bemerkt, dass diese beiden Namen Anandavalli und Bhriguvalli mir nicht ursprünglich zu sein scheinen \*), da weder die Anukramanî (der Âtreyî-Schule) des Taitt. Yajus noch der Commentar dazu sie nennt; in ersterer heisst es in dem prosaischen Theile: "(ity etavanti çakhakandany,) upanishado vedântâs, tâs trayyah, sâmhityo, yâjnikyo, vârunyaç ça (-c caitâvat Tittirih provâca)", und in dem Commentar dazu: "upanishado vedântâs trividhàh, sâmhityo devatâ upanishadah çam no mitra iti (T. Arany. VII, 1) dvâdaçânuvâkâh, vájnikyo devatá upanishadah ambhasy apára iti (X, 1) praçnah, vârunyo devatâ upanishadah saha nâv avatu (!), brahmavit (VIII, 1), Bhrigur vai Varunir iti (IX, 1) trayo 'nuvâkâh"; ebenso, und zwar ganz gleichlautend, in dem Commentar zu v. 7 und v. 12 des metrischen Theiles der Anukramanî. So dunkel mir nun auch hier der Gebrauch des Wortes devatâ ist, so kann man doch wol nicht umhin, die Plurale sâmhityah upanishadah etc. rein im Sinne des Singulars zu fassen, und erklärt sich der Plural aus der fragmentarischen Zusammensetzung dieser Upanishads aus Lehren aller Art, da ja upanishad ursprünglich einen Vortrag, eine Lehre überhaupt \*\*) bedeutet. Die Anukramani der Atrevi-Schule nennt also drei Upanishad, die Sâmhity-Up. (År. VII), danach die Yâjnikî-Up. (Ar. X), und dann die Varuni-Up. (-. VIII. IX). Wenn

<sup>\*)</sup> Was mag wol das vallî in diesen Namen bedeuten? bezeichnet es sie etwa als wuchernde Schlingpflanzen, die sich eben an die Vedaçâkhâ nur regellos angehängt haben, ohne eigentlich dazu zu gehören? so erklärt Çankara zu Âgamaç. III, 11 (rasâdayo hi ye koçâ vyâkhyâtâs Taittirîyake) das T. durch Taittirîyakaçâkhopanishad vallyâm.

<sup>\*\*)</sup> So MBh. XII, 1613 yam yakeshv anuvakeshu nishatsûpanishatsu ca | grizanti.

nun diese Angaben der Anukramani, denen übrigens die Colebrooke'schen m. e. I, 76\*) entlehnt sind, schon darin von dem Texte der Taitt. År. abweichen, dass sie das zehnte Buch desselben vor das achte und neunte, unmittelbar hinter das siebente stellen, so ist die Abweichung doch noch eine viel bedeutendere. Während nämlich das achte Buch des Taitt. År. für sich allein schon neun Anuvåka hat und das neunte deren zwölf \*\*), während ferner kein Abschnitt des Taitt. År. mit saha nåv avatu beginnt, sondern dies nur ein Gebet ist, das sich sowol vor als nach jedem der drei letzten Bücher des Taitt. År. (VIII-X) findet, - wird in der Anukramani nicht nur dies Gebet als ein besondrer anuvaka, sondern auch im Gegensatze das achte und neunte Buch des Taitt. Ar. je nur als ein Anuvâka gerechnet. Es muss also der Text, auf den die Anukramani sich bezieht (und ergiebt sich dies ja auch sonst) von dem uns bekannten Texte gewaltig verschieden gewesen sein. Wie dem auch sei, faktisch ist es, dass sie die Namen Anandavallî und Bhriguvallî nicht kennt. Auch Sâyana im Eingange seines Commentars zu Taitt. År. X (s. oben I, 76) spricht nicht von einer Bhriguvallî, sondern von der Vârunî-Upanishad, als in welcher brahmavidyå (= VIII) sasådhanå (= IX) uktå, und als ein çesha zu welcher die Yåjnikî-Up., eben das zehnte Buch, zu betrachten sei.

Während nun das siebente Buch, die Sâmhity-Upanishad, als ein blosses Conglomerat verschiedener Lehrsätze und Fragmente erscheint, stehen die im achten und im neunten Buche, in der Ânandavallî und Bhriguvallî, enthaltenen Lehren wenig-

<sup>\*)</sup> Bei Poley a. a. O. p. 62 ist hier eine Lücke.

<sup>\*\*)</sup> deren jeder allerdings nur aus einer kandikå besteht. — Çankara in seinem Commentare nimmt übrigens weder in Buch 7, noch in 8 und 9, von der Eintheilung in anuvåka Notiz.

stens in Bezug auf den Stoff in entschiedenem Zusammenhange\*), obgleich die gegenseitige Anfügung der verschiedenen Theile als willkürlich erscheinen muss. In Bezug auf den Stil sind sich alle drei Bücher (und auch ein grosser Theil des zehnten) darin gleich, dass sie, ganz entsprechend dem durch Aufrecht (oben L 121 ff.) veröffentlichten funfzehnten kånda (30sten prapåthaka) der Atharva-Samhita, den Parallelismus der einzelnen Glieder in der grössten Regelmässigkeit auf die abgeschmackteste Weise ausgebildet haben, so dass die einzelnen Abschnitte zum Theil wörtlich gleich lauten, bis auf die Worte, die eben pointirt werden sollen, - dieser letztre Zweck wird allerdings dadurch erreicht, der Eindruck aber den das Ganze macht, ist der einer geistlosen, verknöcherten, wichtig thuenden Formelsucht. Aber auch in dem Inhalte selbst wird man vergebens Geist suchen, sondern fast überall nur subjektive Spekulationen und abenteuerliche Phantasieen finden, die sich nur an einige überkommene wirklich spekulative Elemente anschliessen, dieselben zu erweitern und erklären suchen, dabei aber gräulich misshandeln. Wir haben es hier offenbar mit einer schon sehr vorgerückten und entwickelten Stufe der Vedantaphilosophie zu thun, deren Grundzüge sich sämmtlich in diesen drei Upanishaden wiederfinden.

Ich halte es für zweckmässig der Analyse des achten und neunten Buches die Inhaltsangabe auch des siebenten vorauszuschicken.

Es enthält dasselbe, wie oben bemerkt ward, zwölf Anuväka: eigentlich aber sind deren nur zehn, wenn man nämlich das Gebet, welches mit entsprechenden Veränderungen sowol

<sup>\*)</sup> Den Commentaren nach behandelt VIII die brahmavidyå, IX deren sådhanåni: und schliesst Çankara seinen Commentar bei den letzten Worten von IX ity upanishad also: iti vallidvayavihitå upanishat paramätmajnånam |

ľ

am Anfange als am Ende steht, nicht zuzählt, was indess, gegen den gewöhnlichen Gebrauch, hier in den Mss. meist geschieht.

Ich gebe hier den Text dieses (von Colebr. I, 78 übersetzten) Gebetes, da dasselbe seltsamer Weise bei Anquetil sich auch am Anfange der Ånandavallî findet, wohin es aber gar nicht gehört; auf Rik I, 90, 9 (Våj. S. 36, 9 çam no mitrah) folgt: "namo brahmane, namas te våyo, tvam eva pratyaxam brahmāsi, tvām eva pratyaxam brahma vadishyāmi (am Schlusse brahmā vadisham), ritam vadishyāmi (am Schlusse avādisham), satyam vadishyāmi (avādisham), tan mām avatu (āvît), tad vaktāram (den Lehrer) avatu (āvît), avatu (āvîn) mām avatu (āvîd) vaktāram, om, çāntih çāntih cāntih."

Auf dieses Gebet nun folgt als erster anuvåka ein grammatisches Fragment, das man sich in der That wundern muss an dieser Stelle zu finden; es lautet: om çîxâm vyâkhyâsyâmah | varnah svarah | måtrå balam | såma samtånah | ity uktah çîxâdhyâyah | Es sind dies offenbar nur die Titel einzelner Abschnitte, welche also die Lehre "von den Buchstaben, Accenten, der Quantität, der Artikulation (balam prayatnaviçeshah Cank.), der Sâma-ficirung [?? anders Cankara: sâma\*) varnânâm madhyamavrittyoccâranam samatâ), und den Wohllautsregeln (? samtânah, samtatih samhitety arthah)" umfassten, die eigentliche Ausführung und Erklärung dieser Abschnitte muss dem mündlichen Vortrage überlassen gewesen sein. Es ist dies übrigens bis jetzt das einzige Beispiel, dass sich direkte Untersuchungen über einen andern Gegenstand, als das Dogma oder den Ritus, in eine Schrift, die zum Veda gerechnet wird, aufgenommen finden, und lässt sich dieser Fall wol nur aus der völligen Zusammenhangslosigkeit auch der übrigen Abschnitte dieses Buches erklären. Cankara giebt hier zwar allerdings den \*) so Vrih. Âr. I, 4 M. 6 K. sâma = sâmânyam.

ganz richtigen Grund an, warum man überhaupt das grammatische Studium brauche, aber keineswegs eine Erklärung dafür. warum sich dies Fragment grade hier findet; seine Worte hierüber und über die Bedeutung des Wortes çixâ selbst lauten also: arthajnanapradhanatvad upanishado granthapathe yatnoparamo må bhûd iti çîxâdhyâya ârabhyate | çîxâ çixyate 'naveti varnádyuccáranalaxanam, çixyanta iti và çixâ varnádayah, çixaiva cîxâ, dairghyam \*) chândasam | Ueber die Art und Weise des Vortrags nun, der sich an diese Titel angeschlossen haben wird, können wir natürlich nicht urtheilen; nur ergiebt sich aus den Titeln selbst, dass derselbe jedenfalls von allgemeinerem Umfange gewesen sein muss, als dies die überlieferte Pâninîvâ cixâ ist und als wol auch die Mandûkî çixâ (s. Roth zur Lit. 55) sein mag, und seheint er danach vielmehr in einem näheren Verhältnisse zu den Prâticakhyen gedacht werden zu müssen.

Im zweiten anuvāka folgt ein samhitāvishayam upāsanam, und ist hier samhitā in einem ähnlichen Sinne zu verstehen, wie im Aitar. Ārany. III, s. oben I, 31. Er beginnt: saha nau (çishyācāryayor) yaçah, saha nau brahmavarcasam | athātah samhitāyā upanishadam vyākhyāsyāmah | pancasv adhikaraneshu | adhilokam adhijyautisham adhividyam adhiprajam adhyātmam | tā mahāsamhitā ity ācaxate | alhādhilokam, prithivī pūrvarūpam, dyaur uttararūpam, ākāçah samdhih, vāyuh samdhānam ity adhilokam | etc. \*\*).

Der dritte anuvåka enthält medhåkåmasya japårthån und

<sup>\*)</sup> wie in anuv. 3 acîram für aciram.

<sup>\*\*)</sup> Zur Vergleichung diene der Beginn von Aitar. Arany. III: athâtah samhitâyâ upanishat, prithivî pûrvarûpam (scil. samhitâyâh) dyaur uttararûpam, vâyur eva samhitâ bhavatîti Mândûkeya, âkâçah samhitâ bhavatîty asya Mâxavyo vedayâm cakre, vâyuh samhitâ "kâço vety Âgastya ity adhidaivatam | etc.

crîkâmasya homârthân tat prâptisâdhanamantrân; Çankara lässt hier einige Worte ohne Erklärung, die offenbar wol auch nur eine Spielerei sind und nicht hinein gehören: nach â mâ yantu brahmacârinah svâhâ folgt nämlich im Texte noch: vi mâ y. b. s., pra mâ y. b. s., da(!) mâ y. b. s., ça(!) mâ y. b. s. (oder sollen dies Denominativa damây und çamây sein?). Es findet sich hier das Wort bhaga direct als Anrede an den Lehrer: Çankara erklärt es durch bhagavan, pûjâvan

Im vierten (und fünften) Anuvâka vyâhrityâtmano brahmano 'ntarupâsanam svârâjyam (ca) phalam prastûyate. Er beginnt: bhûr bhuvah suvar iti vâ etâh tisro vyâhritayah, tâsâm u ha smaitâm caturthîm Mâhâcâmasyah pravedayate maha iti: diese entsprechen je dem agni, vâyu, âditya und brahman etc. "Dies verehre, o Prâcînayogya!\*)" "iti prâcînayogyopâ(s)sva" ruft der Lehrer am Schlusse seinem Zuhörer zu.

Der sechste Anuvåka behandelt das pånktatvam des brahman, der siebente die Heiligkeit des Wortes aum (sarvopåsanångabhûtasyomkårasyopåsanam); im achten folgt, um den Vorwurf des ånarthakyam der grautasmårtånåm karmanåm, weil man nur durch vijnåna, nicht durch sie, das svåråjyam erlange, von diesen abzuwenden, ein karmanåm purushårtham prati sådhanatvapradarganårtham upanyåsah; er beginnt: "ritam ca svådhyåya pravacane ca" scil. sind anushheyåni (svådhyåya wird durch adhyayanam und pravacanam durch adhyapanam brahmayajno vå erklärt), und so geht es weiter "satyam ca sv.

<sup>\*)</sup> Ein Prâcînayogya Satyayajna Paulushi wird genannt Çat. Br. X, 6, 1, 1 (oben I, 179), ein Prâc. Çauceya XI, 5, 3, 1 (cf. Çauca Âhneya Taitt. Âr. II, 12), ein Prâcînayogya neben Saitava als Schüler eines Pârâçarya II und Lehrer eines Gautama II im Vrih. Âr. II, 6, 2 Kâzva und ein Prâcînayogiputra Vrih. Âr. VI, 5, 2 Kâzva V, 5, 32 Mâdhy. Der Carazavyûha, s. oben I, 61, zählt die Prâcînayogya unter den Schulen des Sâma V. auf.

ca, tapaç ca sv. ca, damaç-, çamaç-, agnayaç-, agnihotram-, atithayaç-, mânusham-\*), prajâ-, prajanaç-\*\*), prajâtiç-". Alles dieses also ist zu üben, aber stets gleichzeitig mit dem Lesen und dem Vortragen der Schrift zu verbinden \*\*\*). Darauf werden noch die Ansichten dreier Lehrer angeführt: nach der Ansicht des Satyavacas Râthîtara†) ist satyam (evânushthâtavyam), nach der des Taponitya Pauruçishti aber tapa (eva), nach der des Nâka Maudgalya†) endlich svâdhyâyapravacanên api satyatapahsvâdhyâyapravacanên punargrahanam übrigens nur âdarârtham sein, um also diese drei Punkte besonders hervorzuheben.

Der neunte anuvâka besteht aus einem Verse, der zum Beweise dienen soll, dass durch den svådhyåya der Geist gereinigt und die vidyå erlangt werde: aham vrixasya (uchedåtmakasya samsåravrixasya) rerivå (prerayitå antaryåmnåtmanå [/ri?) [mama] kîrtih prishtham gireriva | ûrdhvapavitro (ûrdhvakåranam pavitram påvanam jnånaprakåçyam pavitram param brahma yasya), våjinîva (yathå våjavati, våjam annam tadvati, savitari, amritam åtmatattvam viçuddham prasiddham, evam) svamritam asmi | dravinam savarcasam | sumedhå amrito 'xitah (oder aus amrita + uxitah) | iti Triçankor vedånuvacanam (amritoxito 'ham ityådi bråhmanam [?] iti

- \*) mänusham iti laukika/ samvyavaliära/, tac ca yathäpräptam anush/heyam |
- \*\*) prajā cotpādyā, prajanah prajananam ritau bhāryāgamanam |
- \*\*\*) svådhyåyådhînam hy arthajnânam, arthajnânâyattam ca param çreyah, pravacanam ca tadavismaranârtham dharmavriddhyartham ca
  - †) Ein Ráthitariputra wird genannt Vrih. Ar. V, 5, 32 M. VI, 5, 2 K. s. Váj. S. spec. II, 152.
- ††) Nâka Maudgalya wird erwähnt Çat. XII, 2, 8, 1. Vrih. Ar. 5, 5, 4 M. 6, 4, 4 K. Mudgala Bhârmyaçva ist Rishi von Rik Mand. X, 9, 3, und Váj. S. 26, 19.

evam Tr. risher brahmabhûtasya brahmavido vedanam âtmaikatvavijnânam | tasya prâptim [!] anuvacanam vedânuvacanam, âtmanah kritakrityatâkhyâpanârtham Vâmadevavat Triçankunâ ârshena darçanena [darçana zweite Hand] drishto mantrâmnâyah, âtmavidyâprakâçakah). Ich habe diese Stelle in aller Ausführlichkeit gegeben, weil sie für die Triçanku-Mythe, s. Roth oben p. 121 ff., von Interesse ist; oder sollte hier ein andrer Triçanku verstanden sein?

Der zehnte Anuvâka endlich enthält die Ermahnungen des Lehrers an seinen Schüler für sein ferneres Leben, nachdem er mit ihm den Veda gelesen hat (er beginnt: vedam anûcyâcâryo 'ntevâsinam anuçâsti). "Sprich Wahres! Uebe die Pflicht (dharmam)! weiche nicht (må pramadah) vom Lesen (der Schrift)! Wenn du dem Lehrer den erwünschten Lohn (? dhanam) gebracht hast, lass (dann) den Faden der Nachkommenschaft nicht abreissen! Nicht mögest du weichen vom Wahren, nicht von der Pflicht, nicht vom Verständigen (kuçalât, åtmaraxârthát karmanah), nicht von der Macht (? bhûtyai, bhûtir vibhûtis, tasyai, bhûtyarthât mangalayuktât karmanah), nicht vom Lesen und Lehren (der Schrift), nicht von den Pflichten gegen die Götter und Pitar. Ehre die Mutter (måtridevo bhava, måtå devo yasya), ehre den Vater, ehre den Lehrer, ehre den Gast. Was gute (anavadyâni) Werke, die sollst du üben, nicht andere. Was unsre guten Thaten, die sollst du pflegen \*), nicht die andern. Und welche Bråhmana etwa irgend höher sind, als wir, denen musst du durch Sitz und dgl. Erquickung schaffen (wenn sie müde sind). Mit Glauben (çraddhayâ) muss man geben, nicht mit Unglauben, mit Anmuth (criyâ) muss man geben, mit Scham

<sup>\*)</sup> tvayopâsyâni | das Verbum upâs ist bekanntlich besonders bei den Buddhisten im Gebrauch (upâsaka etc.). Die Bedeutung gehört ursprünglich derselben Vorstellung an, als die von upanishad.

(hriyâ), mit Scheu, mit Theilnahme (samvidâ). Wenn dir nun einmal eine Ungewissheit bei einer Handlung oder einem Ereigniss ankommt, so magst du dich an die Brâhmana wenden, die sich grade da befinden, und urtheilsfähig (sammarçinah, vicâraxamâh), passend (yuktâh), geeignet (? âyuktâh), nicht hart (alùxâ, arûxâ akrûramatayo) und rechtlich (dharmakâmâh) sind, damit sie sich damit beschäftigen. Oder wenn sie (?) herbeigerusen sind, so magst du — (wie eben, bis) sich damit beschäftigen (athâbhyâkhyâteshu, abhyaktâ (? abhyukta-Roer) doshena samdihyamânena samyojitâh kenacit teshu ca yathoktam sarvam upanayed ye tatrety âdi). — Dies ist die Auweisung, dies ist die Unterweisung, dies ist die Lehre des Veda (vedopanishat), dies ist Gebot (anuçâsanam), also sollst du wandeln, dies sollst du besolgen (evam upasitavyam, evam u caitad upâsyam)."

So das siebente Buch. Wenn wir darin mehrfach direkte Hinweisungen auf das Verhältniss zwischen Lehrer und Schüler gefunden haben, so ist dieses bei den drei folgenden Büchern nur in dem Anfangs- und Schlussgebete der Fall, demselben, welches auch der Kâthaka-Up. angefügt ist: "er (der parameçvara) schütze uns beide zugleich, er speise uns beide zugleich, mögen wir gemeinsam Anstrengung (vidyänimittam sämarthyam) machen, glanzvoll sei unser beider Studium, mögen wir uns nicht verzürnen! Om, (es sei) Ruhe, Ruhe, Ruhe!"

Das achte Buch ist in vier Abschnitte zu theilen, deren erster (anuv. 1—5) die Stufenfolge der Naturentwickelung, der zweite (anuv. 6 u. 7) die Entstehung der Schöpfung überhaupt, und der dritte (anuv. 8) speciell den ananda, d. i. die Seligkeit dessen, der die Einheit des jivatman mit dem atman erkannt hat, behandelt, wovon das ganze Buch den Namen anandavalli erhalten hat. Der vierte endlich (anuv. 8 u. 9) zählt zum Schluss den Lohn dessen auf, der all das Vorhergehende weiss.

§. 1. Der Brahmakundige erreicht das Höchste: dies sagt folgende (Ric)\*): "Wer das wahre, das wissende, das endlose Brahman in der Höhle ruhend (d. i. verborgen) weiss im höchsten Aether (avyåkritåkhye), der erreicht alle Wünsche zugleich mit dem allwissenden Brahman" \*\*) (satyam jnånam anantam brahma yo veda nihitam guhåyåm parame vyoman | so 'çnute sarvan kåmånt saha brahmanå vipaçciteti).

Aus jenem Âtman entstand der Aether, aus dem Aether die Luft, aus der Luft das Feuer, aus dem Feuer das Wasser, aus dem Wasser die Erde \*\*\*), aus der Erde die Pflanzen, aus den Pflanzen Nahrung, aus der Nahrung der Mensch (purushab), denn der Mensch ist aus Nahrungssaft bestehend, dies hier (dieser Kopf) ist sein Haupt, dies hier (der rechte Arm) seine rechte Seite, dies hier (der linke Arm) seine linke (uttarab paxab) Seite †), dies hier (das Herz) seine Seele (åtman), dieser

- \*) sa evârtho (! eva vatyartho cod.) brahmavid âpnoti param iti brâhmanavâkyena sûtritah, sa ca sûtrito 'rthah samxepato mantrena vyâkhyâtah | Für Çankara gilt also der Text als brâhmanam, s. schon p. 214 zu 7, 9. Ueber den Unterschied der Citate: tad eshâbhyuktâ und: tad apy esha çloko bhavati habe ich schon oben I, 167 gesprochen.
- \*\*) Diese Worte sind als die Essenz, als die Summe des Ganzen vorangestellt; Çankara geht sogar so weit, die ganze Ânandavallt nur für eine Erklärung derselben auszugeben, was aber jedenfalls unrichtig ist, da sich in dieser keine direkte Beziehung auf sie finden lässt; auch ist es jedenfalls äusserst gezwungen, wenn Çankara auch die Schlussworte der Bhriguvallt auf das zweite Hemistich dieses Verses beziehen will, s. unten.
- •••) s. hierüber Váj. S. spec. II, 86. Nir. XIV, 4 (die pratibhå und die prakriti an dieser Stelle der Nir. entsprechen der oben I, 397 aus der Kaushit. Up. angeführten priyå månast und pratirûpå câxushi).
  - †) Oder soll man, wie dies bei Anquetil geschieht (similitudine a volatili captā), hier das Bild eines Vogels zu Grunde liegend annehmen? paxa Flügel und pucha Schwanz passen dazu allerdings am besten.

Unterleib hier (idam pucham) seine Stütze. Hier passt auch folgender Cloka (s. IX, 2):

§. 2. "aus der Nahrung entstehen all die Wesen, die irgend auf der Erde sich befinden und durch die Nahrung leben sie und werden schliesslich selbst wieder zu Nahrung [athainad apiyanty\*) antatah]": denn die Nahrung ist das älteste (jyeshtham, prathamajam Ç.) der Dinge (bhûtânâm), darum heisst sie das Allheilmittel. Jegliche Nahrung erreichen die, welche die Nahrung als das brahman verehren, denn die Nahrung ist das älteste der Dinge, darum heisst sie das Allheilmittel; aus der Nahrung entstehen die Dinge, entstanden wachsen sie durch Nahrung; es nährt (adyate) und verzehrt (atte) die Dinge, darum wird es Nahrung (annam) genannt.

Aus jenem aus Nahrungssaft bestehenden nun entsteht ein anderer, innerer Âtman, der aus Hauch besteht (prånamayah), und jenen erfüllt: er ist Purushaartig, je nach der Purushaart jenes (des annarasamaya) richtet sich seine Purushaart \*\*). Der pråna ist sein Haupt, der vyåna seine rechte Seite, der apåna seine linke Seite, der Aether seine Seele, die Erde sein Unterleib, seine Stütze. Hier passt auch folgender Çloka:

§. 3. "Dem Hauche hauchen nach die Götter, die Menschen und die Thiere (paçavaç ca ye)", denn der Hauch ist das Leben der Dinge, drum heisst er das Allleben (sarväyusham). Alles Leben erreichen die, welche den Hauch als das Brahman verehren, denn der Hauch ist das Leben der Dinge, darum heisst er das Allleben.

e) athâpy enad (etad sec. m.) annam apiyanty apigachanti, apiçabdah pratiçabdârthe annam prati pralîyante | zu api s. oben p. 207.

<sup>\*\*)</sup> sa vâ esha purushavidha eva | tasya purushavidhatām | anv ayam purushavidha& |

Dies ist der im Innern ruhende Åtman \*) des vorhergehenden (sc. des annamaya); aus diesem aus Hauch bestehenden nun entsteht ein andrer, innerer Åtman, der aus dem Wollen besteht (manomaya) und jenen erfüllt: er ist Purushaartig, je nach der Purushaart jenes (des prånamaya) richtet sich seine Purushaart. Das Yajus ist sein Haupt, die Ric seine rechte Seite, das saman seine linke Seite, die Anweisung (âdeçah) seine Seele, die Atharvan und die Angiras \*\*) sein Unterleib, seine Stütze. Hier passt auch folgender Çloka (s. §. 9):

§. 4. "Von wo zurückprallen die Stimmen (= die Sinne) es nicht erreichend, nebst dem Wollen, wer dieses brahman's Seligkeit erkennet, nicht fürchtet der sich irgend je."

Dies ist der im Innern ruhende Åtman des vorhergehenden (des prånamaya): aus diesem aus Wollen bestehenden nun entsteht ein anderer, innerer Åtman, der aus dem Erkennen besteht (vijnånamaya) und jenen erfüllt: er ist Purushaartig, je nach der Purushaart jenes (des manomaya) richtet sich seine Purushaart. Der Glaube (graddhå) ist sein Haupt, das Rechte (ritam) seine rechte Seite, das Wahre seine linke Seite, die

- \*) tasyaisha eva çârîra âtmâ yak pûrvasya | Abgesehen von çârîra, welches hier ganz in der Vedântischen Bedeutung gebraucht wird, cf. Vrih. Âr. IV, 1, M. 3, 35 K., ist hier besonders die Construktion interessant: tasya yak pûrvasya, für tasya pûrvasya. Es entspricht hier dieser Gebrauch des yak, zur Anknüpfung einer Apposition, vollkommen dem zendischen Gebrauche desselben Pronomens (, aus welchem die persische Isâfet entstanden ist, s. Spiegel in Höfer's Zeitschrift I, 219), nur sollte man yat oder yasya erwarten.
- \*\*) âdeço 'tra brâhmanam, atideshtavyaviçeshân atidiçatîti | atharvanâ 'ngirasâ ca drishtâ mantrâ brâhmanam ca çântipaushtikâdipratishthâhetukakarmaprasâdhanatvât pucham pratishthâ | Ueber die atharvângirasah s. oben I, 294 ff. Es ist jedenfalls von Bedeutung, dass hier der âdeça, also das Brâhmanam, zwischen den Atharvan und die drei andern Veda gesetzt wird.

Andacht (yogah) seine Seele, die Macht (mahah) sein Unterleib, seine Stütze. Hier passt auch folgender Cloka:

§. 5. "Das Erkennen richtet das Opfer zu und richtet auch die Werke aus: alle Götter das Erkennen als das älteste (jyeshtham, prathamajam) Brahman verehren. Wenn man das Erkennen als das Brahman weiss, und wenn man nicht ab davon weicht, im Leibe die Sünden lassend, erlangt man alle Wünsche."

Dies ist der im Innern ruhende Åtman des vorhergehenden (des manomaya): aus diesem aus Erkennen bestehenden nun entsteht ein anderer, innerer Åtman, der aus Wonne besteht (ânandamaya) und jenen erfüllt. Er ist Purushaartig, je nach der Purushaart jenes richtet sich seine Purushaart. Das Liebe ist sein Haupt, die Freude (modah) seine rechte Seite, die Lust (pramodah) seine linke Seite, die Wonne seine Seele, das Brahman sein Unterleib, seine Stütze. Hier passt auch folgender Cloka:

§. 6. "Nichtseiend ist der, der das Brahman als nichtseiend erkennt. Wenn er aber das Brahman für seiend erkennt, als seiend wisse man dann auch ihn."

Dies ist der im Innern ruhende Âtman des vorhergehenden (, des vijnånamaya).

Hierauf nun (richtet der Schüler an den Lehrer) folgende Fragen (athâto 'nupraçnâh: Plural. statt Dual.!): "erreicht irgend ein (das höchste Wesen) nicht kennender jene Welt, wenn er gestorben ist? erlangt wol jeder (das höchste brahman) Wissende jene Welt, wenn er gestorben ist?"

So viele Mühe sich nun auch Çankara giebt, das Folgende als die Beantwortung dieser Fragen darzustellen, so ist dies doch vergebens; erst am Ende von §. 8 folgt etwas, das allenfalls wie eine Beantwortung aussehen könnte, aber auch nur, wenn man den Zusammenhang zerreisst. Wir haben also nach dieser Frage wol ohne Weiteres eine Lücke anzunehmen, da das Folgende gar nicht in Bezug zu ihr steht.

Er begehrte: "möge ich viel sein \*), möge ich geboren werden: "er büsste Busse, Busse gebüsst habend, schuf er dieses All, was hier irgend ist. Dies geschaffen habend, durchströmte er es, es durchströmt habend war er sat (Form habendes, mûrtam Ç.) und tyat (Formloses, amûrtam; anders oben I, 402), Deutliches (niruktam) und Undeutliches, Gestütztes (nilayanam) und Nutzloses, Lebendes und Lebloses \*\*), Wirkliches und Unwirkliches, er ward Alles (sarvam Anq. satyam Ç. und die beiden Texte), was hier irgend ist, drum nennt man dieses (brahmau) das Wahre (satyam, sc. sat + tyam). Hier passt auch folgender Çloka:

- §. 7. "Nichtseiend war dieses im Anfang, daraus entstand das Seiende, jenes (Nichtseiende) machte sich selbst (tad åtmånam svayam akuruta), darum heisst es selbst-gemacht \*\*\*)." Dieses Selbstgemachte nun ist der (Brahma-) Geschmack (rasa, s. oben I, 401), den (Brahma-) Geschmack erlangt habend wird man selig (ånandi). Wer könnte athmen, wer hauchen, wenn nicht in dem Aether †) jene Wonne (ånanda) wäre? denn er
  - \*) bahu syâm, offenbar für bahuh syâm mit Ausfall des Visarga vor sy. Çankara aber ahnt davon nichts, und setzt bahu = prabhûtam.
  - \*\*) vijnånam cetanam avijnånam acetanam påshåzådi | dieser letzte erklärende Zusatz Çankara's ist bedenklich, da er den Parallelismus vollkommen stört; indess ist dieser auch in dem folgenden satyam cânritam ca nicht bewahrt, da das anritam nicht gut dem amûrtam entsprechen kann, noch das satyam dem mûrtam; Çankara erklärt denn auch, dass hier nur vom vyavahåravishayam satyam nicht vom paramårthasatyam die Rede sei: mrigatrishnikådyanritåpexayå udakådi satyam ucyate |
- ooo) sukritam svayamkartri | es ist dies das erste Mal, wo ich das Präfix su in der Bedeutung von svayam finde, sonst nur sva, svåm. svayam oder sumat, s. Våj. S, spec. Il, 77. 78. Anq. übersetzt übrigens: sukrat id est se ipsum bene apparens fecit.
  - †) yad esha âkâça ânando na syât | d. i. in dem parame vyoman s. §. 1 (und IX, 6): in c orde Anq. hier wie unten.

eben macht selig (anandayati, anandayati sukhayati). Wer in jenem Unsichtbaren, Unpersönlichen (anatmye açarîre), Unerklärten, Stützlosen Frieden (abhayam) und Stütze findet, der hat den Frieden erreicht. Wer aber in Jenem auch nur einen kleinen Unterschied macht \*), dessen (Theil) ist Furcht: jenes (brahman) ist Furcht (-bar) für den, der (einen solchen Unterschied) annimmt \*\*), den unverständigen. Hier passt auch folgender Çloka (s. Kâth. 6, 3):

§. 8. "Aus Furcht vor ihm weht der Wind (våtah), aus Furcht vor ihm geht die Sonne (sûryah) auf, aus Furcht vor ihm Agni und Indra, (und) Mrityu läuft als der Fünfte."

Nun die Untersuchung über den ânanda (saishanandasya mîmânsâ bhavati).

Ein Jüngling sei's, ein kräftiger Jüngling (sådhuyuvå), ein Vedakundiger (adhy åyakah I C., -pakah Ç.), ein sehr rascher (açishthah, açåstritamah Ç.!!), sehr fester \*\*'), sehr kräftiger (balishthah), dem soll diese ganze Erde voll des Reichthums angehören — das ist eine men schliche Seligkeit (ånandah). Hundert dieser (Seligkeiten) sind eine Seligkeit der Men sch-

- \*) yadâ hy evaisha etasminn ud aram antaram kurute | ud api aram alpam apy antaram chidrabhedam, alpam apy antarabhedadarçanam kurute | ut ist hier in der Bedeutung von uta gebraucht, aram in der Bedeutung von alpam ist mir noch nicht vorgekommen: Anq. quisquis zòr jîvàtma parum etiam ab àtma diversum censet semper in timore sit.
- ••) Ich setze hier Anquetil's Note bei: cum homo tov jîvâtma ab âtma, id est, se ab Ente universali, vel parum diversum censet; illi Enti summo, ubique praesenti, cultum demisse et tremiscens offert, suae parvitatis conscius: quando autem jîvâtma cum âtma unum apprime scit, omnia in se intuens, se in omnibus considerans, nihil in se, nihil extra se existere optime gnarus, mente secura, animo tranquillo, supremi et unici Entis meditationi vacat, eius universalitate demersus.
- •••) dradhishthah I. dridhishthah C. C. (dridhatamah).

Gandharven (manush yagandharvanam) und eines begierdefreien Schriftgelehrten (çrotriyasya câkâmahatasya). Hundert von diesen wieder sind (= hundertfach höher ist) eine Seligkeit der Gott-Gandharven (devagandharvanam) und eines b. Schriftgelehrten. Hundertfach höher ferner ist die Seligkeit der alten Pitar (pitrînam ciralokalokanam), und eines b. Schriftgelehrten. Wieder hundertfach höher ist die Seligkeit der Götter von Geburt (âjânajânâm devânâm) und eines b. Schriftgelehrten. Abermals hundertfach höher ist die Seligkeit der Götter durch Verdienst, welche durch ihre Werke Götter geworden sind (karmadevanam devanam, ye karmana devan apiyanti) und eines b. Schriftgelehrten. Hundertfach höher wieder ist die Seligkeit der Götter (devanam) und eines b. Schriftgelehrten. Hundertfach höher weiter die Seligkeit des Indra und eines b. Schriftgelehrten. Abermals hundertfach höher ist die Seligkeit des Brihaspati und eines b. Schriftgelehrten. Wiederum hundertfach höher ist die Seligkeit des Prajapati und eines b. Schriftgelehrten. Hundertfach höher endlich wieder ist die Seligkeit des Brahman und eines b. Schriftgelehrten. Der hier im Menschen (purushe) und der dort in der Sonne weilt, das ist Einer. - Wer also weiss, der, wenn er aus dieser Welt fortgeht, vereinigt sich (upasamkramati) mit jenem \*) aus Nahrung bestehenden Atman, mit jenem aus Hauch b. Atman, mit jenem aus Wollen b. Atman, mit jenem aus Erkennen b. Åtman, mit jenem aus Wonne b. Åtman. Hier passt auch folgender Cloka (s. §. 4):

- §. 9. "Von wo zurückprallen die Stimmen (= die Sinne) es nicht erreichend, nebst dem Wollen, wer dieses brahman's
  - \*) Dieser Schlussabschnitt nimmt offenbar auf alles Vorhergehende Bezug, giebt gleichsam ein kurzes Resumé davon. Der erste Theil desselben kehrt übrigens fast wörtlich im letzten Anuvaka des folgenden Buches wieder.



÷.

Seligkeit erkennet, nicht fürchtet der sich irgendwovor. \*)" Denn den kümmert nicht mehr die Sorge (etam ha våva na tapati) "was Gutes habe ich nicht gethan? was Böses habe ich gethan?" Wer also weiss, der befreit sich von diesem Beiden \*\*): von diesem Beiden befreit sich der, der also weiss. Dies ist die Upanishad. —

Ich habe mit Absicht die Upanishad erst zu Ende übersetzt, um nun noch einmal ausführlich auf §. 8 zurückzukommen. In der That ein ganz stattliches Götterstufensystem ist es. das sich uns hier zeigt! Nur noch zweimal habe ich eine ähnliche Aufzählung gefunden, im Vrih. År. nämlich 3, 4 M. 6 K. und 4. 1, 31 - 39 Madhy. 4, 3, 33 Kanva, sonst nur hie und da einige wenige Anspielungen auf Theile derselben, und zwar in den Commentaren zum Veda; in den epischen Gedichten dagegen scheint nichts davon vorzukommen. Es wird wol ein so künstliches Gebäude schwerlich allgemein Eingang gefunden, oder lange sich gehalten haben, ist ja doch die Aufzählung nicht einmal in den drei Stellen, wo sie sich einzig findet, übereinstimmend. Während hier die Reihenfolge folgende war: Brahman, Prajapati, Brihaspati, Indra, devah, karmadeva devah, ajanaja devah, pitarah ciralokalokah, devagandharvah, manushyagandharvah, manushyah, ist sie in der Mådhyandina-Schule des Vrih. År. 4, 1, 31 - 39 folgende: brahmaloka, prajapatiloka, gandharvaloka, devaloka, aja-

<sup>°)</sup> kutaç caneti hier, oben kadâ caneti.

<sup>\*\*)</sup> Dem Guten sowol wie dem Bösen, sa ya evam vidvan ete atmanam sprinute. Çankara bezieht ete zu vidvan und erklärt (atmanam) sprinute durch prinayati balayati (cf. Çatap. I, 1, 2, 13. 3, 5, 13), doch passt dies gar nicht zu der Construktion des zweiten Satzes: ubhe hy evaisha ete atmanam sprinute, ya evam veda.

anddevâh."), karmadevâh, pitarah jitalokâh, manushyâh und die Kânva-Schule stimmt zwar im Allgemeinen hiermit überein, lässt jedoch den devaloka ganz aus \*\*), und setzt den Gandharvaloka von der grossen Höhe, die er in der Mådhyandinaschule einnimmt, herab zwischen die karmadevah und die pitara h jitalokâh, welche Anordnung mehr der des Taitt. Ar. sich nähert. Diese grosse Höhe, welche in der Mådhy.-Schule der Gandharvaloka einnimmt, berührt Dviveda-Ganga hier nur mit folgenden Worten: "Gårgîbrâhmane 'pi (III, 4 M. 6 K.) devalokânâm gandharvalokeshv eva otaprotabhâva uktas, tathaivâtrâpi devalokânantaryam gandharvalokasya yuktam;" er verweist uns also auf die dritte Stelle, in welcher sich, wie bemerkt, eine dgl. Aufzählung (freilich sonst in anderer Weise) findet: in der Mâdhy.-Schule (Chamb. 15.) ist die Reihe daselbst die folgende: brahmalokah, prajapatil., indral., gandharval, deval., naxatral., candral., âdityal., antarixal., âkâça, vâyu, âpah, in der Kânva-Schule fehlt der âkâça, und der gandharval. steht auch hier erst unten zwischen ådit val und antarixal. (= pitril.?). Leider ist nun hier in Dviveda-Ganga's Commentar eine Lücke, so dass nicht erhellt, wie er sich diese hohe Stellung des Gandharvaloka erklärt hat. Es muss dieselbe jedenfalls auf einer ganz andern Auffassung der Gandharva, und zwar wol einer älteren?, beruht haben, als derjenigen, welche wir in der Kanvaschule und im Taitt. Arany. vorfinden, welche letztere offenbar mit der gewöhnlichen Bedeutung derselben als Luft- und Himmelserscheinungen\*\*\*), aus welcher der Ausdruck Gandharvanagaram für Fata Morgana hervorgegangen ist, und auch mit der p. 206 besprochenen Stelle der Kåth.

<sup>\*)</sup> Bis hierher nur reicht hier der çrotriyo 'vrijino 'kâmahato, die karmadeva etc. stehen unter seiner Seligkeit.

<sup>\*\*)</sup> In diesem Punkte stimmt also die Madhy.-Schule mit dem Taitt. År. \*\*\*) Ueber den pers. Dew Gandarf s. Spiegel Parsigr. p. 138. 196.

6, 5 (brahmaloka, gandharvaloka, pitriloka) in Uebereinstimmung steht. Abgesehen nun von dieser theilweisen Discrepanz in Bezug auf die Stellung der Gandharva und in Bezug auf die Scheidung der Götter in drei Arten, besteht der Hauptunterschied des Taitt. År. von dem Vrihad År. theils darin, dass es noch einen Brihaspatiloka annimmt und dass es die karmadeväh über die åjänadåväh stellt, theils darin, dass es auch die Gandharva, und zwar in zwei Arten, scheidet. Der Indraloka findet sich wenigstens in der einen Stelle des Vrih. År. vor, wenn auch nicht in der andern.

Gehen wir nun speciell auf die einzelnen Ausdrücke des Taitt. År. zurück.

Brahman wird von Çankara wie von Dvivedaganga durch Hiranyagarbha, also mascul., erklärt; die Schilderung der Brahmawelt habe ich oben I, 396 ff. der Kaushitaki-Up. entlehnt. Auch dort findet sich eine Aufzählung der verschiedenen Welten, die aber nur mit den drei ersten Namen hierher passt. Die Reihenfolge ist daselbst diese: Brahmaloka (= Hiranyagarbhal.), Prajåpatil., Indral., Varunal., vidyull., candral., ådityal., våyul., agnil.

Prajâpati erklärt Çankara durch: "virât, trailokyaçarîro brahmâ, samashtivyashtirûpah, samsâramandalavyâpî;" ähnlich Dvivedaganga: "prajâpatiloko virât çarîram." Ich muss gestehen, dass mir diese Trennung des Virât vom Hiranyagarbha vor der Hand noch unklar ist, s. Vâj. S. 31, 5.

Brihas pati und Indra stehen sich durchweg in der Våjas. Sanhitå sowol (in den Yajusstellen nämlich) als im Çatap. Br. gegenüber, der eine als Vertreter der Bråhmana, der andre als Vertreter der Krieger (xatram, xatriya, råjanya), und werden auch deren beiderseitige Himmel (nåka) danach unterschieden (Våj. S. 9, 19; spec. I, p. X und 27. 28). In der epischen Poesie

ist mir ein solcher Gegensatz noch nicht begegnet, Brihaspati gilt daselbst stets nur als Lehrer der Götter und nimmt eine niedrigere Stelle ein als Indra (so steht Laxmana vor dem Råma, Råm. VI, 71, 4 Gorr.: adûrato bhråtur, Indrasyeva Brihaspatih).

Die drei Arten der Götter erklärt Cankara folgendermassen: "âjâna iti devalokah tasminn âjâne jâtâh âjânajâ devâh l smårtakarmaviçeshato devasthåneshu jåtåh karmadevå, ye vaidikena karmanâ agnihotrâdinâ kevalena devân apiyantil devâ iti trayastrinçad dhavirbhujah." Die karmadevâh sind schon durch den im Texte selbst sowol im Taitt. År. als im Vrihad Ar. \*) stehenden Beisatz erklärt; es handelt sich hauptsächlich um den Unterschied zwischen den devah und ajanaja devâh (âjânadevâh im Vrih. Âr.). Dvivedaganga erklärt dieselben also: manushyâdisargasya pravritteh prâg eva ve devatvam prâptâs te âjânadevâ ucyante, te tu sûxmavyâpiçarîradhārino mahātmāna ity arthah | — devānām srishtyādibhūtānām yashtavyânâm nisargasiddhadevâpexayâ'py utkrishtanâm loko devalokah | Nach Anquetil heisst ajanadeva "persona, quae opere puro ad mundum deorum pervenerit", während karmadeva eine solche ist, quae cum selouk (= tapas) conformi ro Veda hanc mansionem post mortem obtinuerit, und deva die bezeichnet, welche in principio Götter waren, non merito operum es wurden; bei ihm kommt also ajanadeva und karma. deva ziemlich auf dasselbe hinaus. Nur ein einziges Mal nun ist mir bis jetzt das Wort ajana selbst in einem vedischen Texte begegnet und zwar ist dies die oben p. 81. 82 behandelte Stelle des Taitt. År. X, 1, 12: "tat purushasya viçvam âjânam agre", wofür die entsprechende Stelle der Vâjas. S. 31, 17, die offenbar wol spätere Lesart: "tan martyasya devatvam åjånam agre" aufweist = "dies ist die im Anfang entstandene Göttlichkeit des

<sup>°)</sup> ye karmanâ de vatvam abhisampadyante.

Sterblichen" (?). Ūata in seinem Commentar zu diesem Verse des Purushasûkta erklärt denselben ohne Bezug auf den technischen Sinn des Wortes ajana einfach durch: tad eva martyasya manushyasya satah devatvam devatveneti vibhaktivyatyayah åjånam åjanma utpattih agre prathamam. Mahidhara dagegen, indem er den Vers auf das Opfer, bei welchem er recitirt wird, bezieht, erklärt ihn in jenem technischen Sinne des Wortes âjâna, und giebt zugleich eine Definition der âjânadeva und der karmadeva. Seine Worte lauten: "agre prathamam martyasya manushyasya satas tat tasya purushamedhayajina ajanam devatvam mukhyam devatvam sûryarûpena | dvividhâ devâh karmadevâ âjânadevâç ca, karmanotkrishtena devatvam praptah karmadevah, srishtyadav utpanna ajanadevas, te karmadevebhyah greshthâh Vrih. År. 4, 1, 35 iti grutch | sûry à daya âjânadevâh." Wenn diese Erklärung, die zudem auch mit der obigen Cankara's und Dvivedaganga's nicht recht stimmt, schon an und für sich bedenklich ist, insofern eben ajanadeva offenbar etwas anderes bedeuten muss, als deva selbst, und wenn auch ferner der Text selbst zu derselben nicht passen will, so ist für ihre Verwerfung endlich das entscheidend, dass Mahidhara sie nicht einmal selbst konstant bewahrt, da er 11, 52 die Worte: "apo janayatha ca nah" so auffasst, als ob durch sic (tadrasabhoktrîn asmân kurutety) âjânadevatvam ersseht werde, also für den Opfernden, der ein ajanadeva werden soll. Das Wort ajana bedeutet offenbar: Geburt, Entstehung, wie Ūata es erklärt, und ist diese Bedeutung auch später noch in dem Derivatum ajaneya "a horse of a good breed" (Wilson: z. B. Kâtyây. 22, 2, 24 oben I, 55) erhalten: âjânajâ devâh, å jå na devåh mögen also etwa diejenigen Sterblichen sein, welche im Götterhimmel wiedergeboren werden und daselbst so lange verweilen, bis ihre Zeit abgelaufen ist und sie wieder herab müsh, während karmadevâh, meiner Vermuthung nach, diejenien sind, welche schon bei Lebzeiten Zutritt in den Götterhimmel erhalten; hiefür spricht, dass die Stellung derselben im Taitt. År. eine höhere ist, als die der âjânajâ devâh (freilich im Vrih. År. umgekehrt). Die devâh endlich sind die Götter selbst, die sûryâdayah.

Statt der pitarah ciralokalokah des Taitt. Ar. werden im Vrih. År. die pitara h jitalok å h genannt. Çankara erklärt jenes durch cirakâlasthâyî loko yeshâm pitrînâm te, und Dvive daganga dieses durch: çrâddhapindapitriyajnâdikarmabhih pitritoshanadvàrâ jito loko yais te, yadvâ jitâ lokâ yeshâm te. Ich habe oben p. 206 die Vorstellung nachgewiesen, dass die Väter, wol ähnlich wie im griechischen Hades, für schlafend oder träumend (die V svap bedeutet beides) galten. Nach Mahidhara ferner zu Vâj. S. 19, 49 (und 60) werden die aushauchenden Seelen zu Luft "våtåtmåno våtarûpam pråptås." Es lassen sich diese verschiedenen Vorstellungen wol recht gut vereinigen. Die ausgehauchte Seele wird eben anfangs Luft, und gilt dieser Zustand als der des Träumens oder Schlafens, aber nach langer Zeit erreicht auch sie wieder einen loka, eine Welt, und geniesst dort unter den ciralokalokah pitarah deren Freuden. Wie mannichfache Anschauungen wir nun auch sonst noch über den Zustand der Seelen nach dem Tode, besonders in späterer Zeit, finden, so scheint doch jene Vorstellung von der Verwandlung der ausgehauchten Seele in Luft eine der ältesten und frühesten. Kuhn hat schon früher vermuthet, dass die marutas, die Winde, nicht "die Tödtenden," sondern "die Sterbenden, resp. Gestorbenen" bedeutet, und erklärt sich so nun zur Genüge die sonst so befremdende enge Verbindung des Todes und der Manen mit dem Winde (und resp. dessen Repräsentanten und Namensvetter, dem Hunde). Die ganze Luft ist von jenen

ausgehauchten Seelen, abgeschiedenen Geistern erfüllt, und der Wind (måtali, Sårameya oder Ἑρμειας) ist also ein wahrer ψυχοπομπος.

Nicht minder unklar als die Eintheilung der Götter in drei Arten, ist die der Gandharva in deren zwei. Während nämlich nach Çan kara's Auffassung: "manushyåh santah karmavidyåviçeshâd gandharvatvam prâptâh manush yagandharvâh, te hy antardhânâdiçaktisampannâh sûxmakâryakâranâh | — devagandharvâh jâtita eva" die manushyagandharva Menschen sind, welche Gandharven geworden, womit auch Anquetil übereinstimmt, sind es nach meiner Vermuthung vielmehr Gandharven, welche Menschen geworden. Denn während ich kein Beispiel der ersteren Verwandlung kenne \*), habe ich von dieser anderen schon mehrfach (oben I, 84. 217) Beispiele nachgewiesen, allerdings nur bei Frauen, aber der Gandharva, der in einer solchen wohnt, wird doch dadurch nicht selbst zur Frau, sondern behält angeblich volles Bewusstsein seiner eignen Persönlichkeit. Dass die Seligkeit des somnambulistischen Zustandes für hundertfach höher als die des wirklichen Lebens geschätzt wird, kann nicht befremden, da ja die Seligkeit eben hauptsächlich in die Einsicht gesetzt wird, die somnambulistischen Frauen aber offenbar indischen Priestern durch ihre mystische Weisheit im höchsten Grade imponiren mussten, und es auch, wie die Beispiele a. a. O. lehren, wirklich gethan haben.

39. Bharkbli. Bhriguvalli, die 45ste Upanishad des Atharvan bei Colebrooke, hier aus dem Djedjr. p. 338-45. Ein Capitel; wie schon bemerkt, ist dies das neunte Buch des Taitt. Åranyaka, auch habe ich schon über den eigentlichen Namen:

e) es müsste denn etwa der im letzten Abschnitt von IX p. 235 beschriebene Zustand, als der eines manushyagandharva zu fassen sein? Çankara erwähnt aber nichts davon. Ueber Gandharva als weise s. p. 84. Colebr. I, 57.

"Vårunî-Up." gesprochen, der offenbar wol eigentlich nur ihr zukommt, in der Anukramani der Atrevi-Schule aber, wie wir sahen, noch auf zwei andre Upanishads, deren eine dem vorhergehenden achten Buche entspricht, und auf das achte Buch wenigstens auch von Sayana ausgedehnt wird, wenn derselbe an der oben I, 76 angef. Stelle sagt: Vårunyupanishady uktå brahmavidyâ (= VIII) sasâdhanâ (= IX). Colebrooke hat in den miscell. e. I, 76-78 die ersten sechs anuvåka derselben übersetzt, doch mit Auslassung von anuv. 4. Es entsprechen dieselben offenbar dem ersten Abschnitte des achten Buches, wie dies auch Cankara andeutet: "parisamapta ca brahmavidyå (nämlich ånandavallyåm), atah param brahmavidyåsådhanam tapo vaktavyam, annâdivishayâni copâsanâny anuktânîty, ata idam ârabhyate | âkhyâyikâ vidyâstutyarthâ priyâya putrâya pitrokteti." Dem Beginue geht voran und dem Schlusse folgt das schon mehrfach erwähnte Gebet: saha nåv avatu-.

- §. 1. Bhrigu Vâruni\*) trat zu seinem Vater Varuna: "Lehre mir, o Ehrwürdiger! \*\*) das brahman!" Der nannte fihm
  - \*) Bhrigu Vâruni gilt als Rishi von Rik 9, 3, 5. 10, 2, 3. Im Çatap. Br. XI, 6, 1, 1—13 findet sich eine in mehrfacher Beziehung äusserst merkwürdige Legende vor, über die Belehrung des Bh. V. durch seinen Vater Varuna. Wie Bhrigu zu diesem Vater kommt, ist mir nicht klar, es müsste denn hier varuna den Agni bedeuten, wie Rik I, 105, 15? nach MBh. I, 2606 ist Bh. aus Brahma's Herz geboren, nach MBh. I, 869 (bei einem Opfer des Varuna) aus dem Feuer, wozu Nir. III, 17 stimmt, und was auch zu der ursprünglichen Bedeutung des Wortes (s. oben I, 198) passt. Wenn im Madhyadeça die bhrigu zu einem Bhrigu, die kavi zu einem Kavi etc. wurden, so ist dies grade ganz dasselbe Verhältniss, wie wenn auf Java (im Vivåha) die nivåtakavaca zu einem Nivåtakavaca geworden sind. Ein andrer Våruni ist Satyadhriti, Rishi von Rik 10, 12, 34, woraus Våj. S. 3, 31—33 entlehnt ist.
- \*\*) Wir haben hier noch die alte Form bhagavas, nicht die spätere bhagavan. Aus bhagavas ist bhagos (Vrib. År. II, 4, 2. III, 5, 3 M.), bhos, bho geworden, wie bhavat aus bhagavat; mit

diese: die Nahrung, den Hauch, das Auge, das Ohr, den Willen, die Sprache\*) (als Thüren zum Brahman) und fuhr fort: "woraus (alle) diese Wesen entstehen, wodurch sie, entstanden, leben, worein sie fortgehend (sterbend, prayanti nom. neutr. plur. part. praes.) eingehen, das suche zu erkennen, das ist das Brahman!" Er büsste Busse: Busse gebüsst habend (d. i. nach langer Meditation)

- §. 2. erkannte er: "die Nahrung ist das Brahman denn aus der Nahrung \*\*) entstehen alle Wesen, entstanden leben sie durch die Nahrung, zu Nahrung werden sie sterbend." Dies erkannt habend, (aber doch unbefriedigt) trat er wieder zum Vater Varuna: "lehre mir, o Ehrwürdiger! das brahman!" Der sprach zu ihm: "durch die Andacht (tapasâ) suche das Brahman zu erkennen, die Andacht (tapas) ist das brahman." Nach langer Andacht —
- §. 3. erkannte er: "der Hauch ist das Brahman, denn aus dem Hauche entstehen alle Wesen, (ganz wie in §. 2 bis). Nach langer Andacht —
- §. 4. erkannte er: "das Wollen (manas) ist das Brahman, denn aus dem Wollen entstehen alle Wesen, (ganz wie in §. 2 bis). Nach langer Andacht —
- §. 5. erkannte er: "das Erkennen ist das Brahman, denn aus dem Erkennen entstehen alle Wesen, (ganz wie in §. 2 bis). Nach langer Andacht —
- §. 6. erkannte er: "die Seligkeit (ånandah, sc. des Einsgefühls) ist das Brahman, denn aus der Seligkeit entstehen alle Wesen, entstanden leben sie durch die Seligkeit, zu Seligkeit werden sie sterbend."

bho redet man nur Brâhmana an, nach Dvivedaganga zu Vrih. Ar. 5, 2, 1.

<sup>\*)</sup> mano, vâcam fehlt in I.

<sup>\*\*)</sup> s. oben VIII, 2.

Dies ist die Lehre des Bhrigu Vâruni (Bhârgavî Vârunî vidyâ), die sich auf den höchsten Aether stützt (parame vyoman, s. VIII, 1. 7., pratishthitâ). Wer also weiss, steht fest (pratitishthati), wird reich an Nahrung und Nahrungspeisend, wird gross an Nachkommenschaft, Vieh und Brahmaglanz, gross an Ruhm.

Die nächsten vier anuvåka enthalten, mit Çankara zu reden, ein annasya måhåt myam, darauf folgt in anuv. 11 und Theil von an. 12 brahmana upåsanåprakårah, und endlich in dem übrigen Theile von an. 12 eine Wiederholung des Schlusses von VIII, 8, woran sich dann noch eine zweite annastuti.) anschliesst.

- §. 7. Man tadle nicht die Nahrung. Dies ist ein Gebot (vratam). Der Hauch nämlich ist Nahrung, der Leib ist Nahrung verspeisend, im Hauche ruht der Leib, im Leibe ruht der Hauch, dadurch nun ruht die Nahrung in der Nahrung. Wer also die Nahrung in der Nahrung (eins im andern) ruhend weiss, der steht fest, wird reich an Nahrung und Nahrungspeisend, wird gross an Nachkommenschaft, Vieh und Brahmaglanz, gross, an Ruhm.
- §. 8. Man weise nicht Nahrung zurück. Dies ist ein Gebot. Das Wasser nämlich ist Nahrung, das Feuer (jyotih) ist Nahrungverspeisend, im Wasser ruht das Feuer, im Feuer ruht das Wasser, dadurch nun bis zum Schluss wie §. 7.
- §. 9. Man vervielfältige die Nahrung. Dies ist ein Gebot. Die Erde nämlich ist Nahrung, der Aether ist Nahrungverspei-
  - \*) welche dem Çankara nach indess nur den Zweck hat als Erklärung des zweiten Hemistichs des ersten Verses in VIII, 1 zu dienen, und die "Wünsche" anzugeben, die man durch diejenige Erkenutniss des brahman, welche im ersten Hemistich jenes Verses und in der dessen Erklärung allein bezweckenden Anandavallt gelehrt wird, erlangt (açnute). Es ist dies aber jedenfalls eine zu gezwungene Auffassung.

send, in der Erde findet Halt der Aether, im Aether ruht die Erde, dadurch nun — bis zum Schluss wie §. 7.

§. 10. Man weise Niemanden ab vom Hause (vasatau eig. im Hause). Dies ist ein Gebot: darum möge er auf jegliche Weise die Nahrung vervielfältigen: "wohlgerathen ist ihm (= mir) die Nahrung", so sprechen sie (dann zu dem Nahrungsuchenden Çank.). Ist die Nahrung (, die er dem Nahrungsuchenden giebt, Çank.) vorzüglich gut (gerathen), vorzüglich geräth ihm (dann weiter) die Nahrung: ist sie mittelmässig, geräth sie ihm mittelmässig: ist sie schlecht (antatah), geräth sie ihm schlecht.

§. 11. Wer also weiss (, geniesst dieselbe Frucht).

Als xema (Behalten) in der Rede (das Brahman ruht), als yogaxema \*) (Erlangen und Behalten) im prana und apana, als That in den beiden Händen, als Gang in den beiden Füssen, als Entleerung im After, — dies sind die menschlichen Bezeichnungen \*\*); nun die göttlichen. Als Sättigung (das Brahman ruht) im Regen, als Kraft im Blitze, als (Opfer-)Ruhm in den Thieren, als Licht in den Sternen (naxatreshu), als Nachkommenschaft, Unsterblichkeit, Wonne (ananda) in den Genitalien (upasthe), als Alles im Aether. Dies verehre man als den Haltpunkt (des Alls), und man wird Halt findend: dies als die Grösse (mahas) und man wird gross: dies als das Wollen (manas) und man wird geehrt (? manavan, mananasamarthah C.).

§. 12. Dies verehre man als Verneigung (namas) und es neigen sich ihm die Wünsche zu: dies als Brahman, und er wird brahmabegabt (brahmavân): dies als des Brahman tödtliche Kraft

<sup>\*)</sup> yogo 'nupåttasyopådånam, xema upåttapariraxanam | s. Kåth. 2, 2, wo Cankara yogaxemåt (zur Erhaltung seines Gutes: Windischmann) durch çarirådyupacayaraxananimittam erklärt.

<sup>\*\*)</sup> mānushīh, manushyeshu bhavā mānushyah samājnāh | adhyātmikyah samājnāh, jnānāni vijnānāny upāsanāni.

(brahmanah parimarah) \*) und rings um ihn sterben die hassenden Feinde, die feindlichen Gegner (pary apriyâ bhrâtrivyâh \*\*).

Der hier im Menschen und der dort in der Sonne weilt, das ist Einer \*\*\*). Wer also weiss, der, wenn er aus dieser Welt fortgeht, mit jenem aus Nahrung bestehenden Atman und mit jenem aus Hauch b. Atman, und mit jenem aus Wollen b. Âtman, und mit jenem aus Erkennen b. Âtman, und mit jenem aus Wonne b. Atman sich vereinigend, und die Welten mit erwünschter Nahrung (kâmânnî) in beliebiger Gestalt (kâmarûpî) durchwandernd, singt sitzend folgendes Sâman: "Wunder, Wunder, Wunder (hå 3 vu, hå 3 vu, hå 3 vu) †)! Ich bin Nahrung, ich bin Nahrung, ich bin Nahrung! ich bin Nahrungverspeisend, ich bin Nahrungverspeisend, ich bin Nahrungverspeisend! ich bin's, der Beides vereinigt #), ich bin's, der Beides vereinigt, ich bin's, der Beides vereinigt! ich bin der Erstgeborne des Wahren (prathamajā ritā 3 sya), vor den Göttern noch, in des Unsterblichen Nabel (nå 3 bhåyi für nåbhau, ein Beispiel des avitvam s. oben I, 47). Wer mich austheilt, der eben bewahrt mich also +++). Als Nahrung ich den die Nahrung verspeisenden

<sup>\*)</sup> s. Colebr. I, 44. Aitar. Br. 8, 28. oben I, 407.

b hrât rivya Feind, eigentlich wol Bruderssohn; die Blutsverwandten werden häufig als Feinde betrachtet, cf. Váj. S. 19, 46 (mâmakâh). MBh. XII, 5163 (bhrâtâ çatruh).

Çankara zieht hier gegen die Kâpila-Kânâdâditarkaçâstrâni zu Felde.

<sup>†)</sup> aho ity asminn arthe 'tyantavismayakhyâpanârtham | Ç.

<sup>††)</sup> çlokakrit, annânnâdayoh samghâtasya kartâ.

<sup>†††)</sup> sa id evam â 3 vâh I. und Chamb. 125. 126 say id evam â 3 vâh C. sa it ittham evam avinashtam yathâbhûtam âvâh avatîty arthah Ç. Die Lesart von C. ist ein Beispiel für die Verwandlung des Visarga in y (s. Roth zur Lit. p. 70). Ein ähnlicher Fall ist Taitt. Âr. X, 78 (in E. I. H. 2384 a.) tâni vâ etâni---nyâsay evâtyarecayat.

(nicht austheilenden) verspeise (å3dmi). Ich stehe über der ganzen Welt (abhyabhavåm), abhibhavåmi parameçvarena svarûpena), wie die Sonne strahlend \*).

Wer also weiss (trägt denselben Lohn davon).

Dies ist die Lehre (ity upanishad).

A. W.

## Zur Geschichte der indischen Astrologie.

## Vorbemerkung.

Wie im Allgemeinen das Alter der bisher bekannten indischen Literatur überhaupt um ein Bedeutendes überschätzt worden ist, besonders in Folge der wunderlichen Ansichten A. W. v. Schlegels hierüber, so auch im Speciellen, trotz Colebrooke's wie überall so auch hier besonnenen Forschungen, das Alter der indischen Astronomie. Zwar erhoben sich gegen diesen letzteren Punkt bald gewichtige Stimmen, wie die von Bentley, Stuhr und Holtzmann, aber sie wurden überstimmt oder verlacht; nach Reinauds \*\*) Berichten aus Albirüni indess ist jetzt kein Zweifel mehr darüber, dass die indische Astronomie als

- \*) suvar na jyotih, âdityavat sakridvibhâtam asmadîyam jyotih prakâçah.
- ") J. Bentley in den As. Res. VI. VIII. P. F. Stuhr: Untersuchungen über die Ursprünglichkeit der Sternkunde bei den Indern. Berlin 1831 (p. 15 ff. vortrefflich über Bentley). A. Holtzmann über den griechischen Ursprung des indischen Thierkreises. Karlsruhe 1841 (eine höchst bedeuten de kleine Schrift). Rein aud mémoire sur l'Inde. Paris 1849. Leider haben wir immer noch nicht den schon seit 1843 versprochenen arabischen Text des von Reinaud benutzten Werkes des Albirûni erhalten. Das Datum desselben (A. D. 1031) scheint zwar nach Journal Asiatique 1844 IV, 250. 279. 286. 287. 289 ganz sicher, die Angaben darin aber sind theils den indischen so widersprechend, s. z. B. unten p. 252n., theils überhaupt so wichtig, dass wir uns die Herausgabe des Textes nicht dringend genug erbitten können.

Wissenschaft rein als ein Kind der griechischen Sternkunde zu betrachten ist.

Zwar haben sich die Inder offenbar schon früh viel mit den Sternen beschäftigt, wie die oben I, 86. 100. 155. 267 angeführten Stellen aus Våj. S. XXX (Taitt. Br. III.) und der Chåndogyopanishad beweisen, und schon der Umstand, dass das vedische Jahr ein Sonnenjahr von 360 Tagen, kein Mondjahr ist, lässt offenbar auf eine Beobachtung des Laufes der Sonne schliessen; indess ist andrerseits doch nicht anzunehmen, dass diese Berechnung sich nach den Erscheinungen des nächtlichen Sternenhimmels gerichtet habe, sondern sie kann vielmehr nur "nach den Erscheinungen der Länge oder Kürze des Tages" (Stuhr p. 55) abgemessen worden sein, da sich die Beobachtung und Verehrung der Sterne damals noch lediglich auf einige wenige Fixsterne \*), insbesondere aber auf die siebenundzwanzig, oder achtundzwanzig Mondhäuser, resp. den Mond \*) selbst

- \*) Die später (z. B. bei Varåha Mihira in der vrihatsamhitâ) gewöhnlichen Namen der Sterne des Gestirns der sieben rishi sind offenbar eben spätere, da die wirklichen alten 7 rishi ganz andre Namen tragen, und einige von jenen (Pulaha, Pulastya, Kratu) in der alten Zeit ganz unbekannt sind: ursprünglich wird wol auch Viçvâmitra darunter gewesen sein, da die Sage ihn mit dem çunahçepa, d. i. wol dem in der Wortbedeutung wenigstens identischen κυνοςουρα, in Verbindung setzt. Ich halte nämlich die Mythe von Çunahçepa für einen Sternmythus, wird sie ja doch später noch direkt mit der Sage von Triganku, d. i. dem Kreuze, in Verbindung gesetzt, s. Roth oben p. 121 ff.
- \*\*o) Der Name des Mondes bedeutet den zeit messenden, s. oben I, 194. Die verschiedenen Phasen desselben werden in den Liedern des Rik etc. direct personificirt als Göttinnen (s. oben I, 39), wovon später ausser im vedischen Ceremoniell nicht mehr die Rede ist. Eine weitere Entwicklung aus deren Beobachtung, die auch noch dieser ersten Periode angehören wird, ja in ihrem Ursprunge, wie die Namen einiger Fixsterne, vielleicht noch in die indogermanische Urzeit hinaufreicht, ist die Idee der vier yuga, s. oben I, 283-86. Im Rik, wo die Sterne überhaupt nur sehr spärlich

richtete, und zwar hauptsächlich wol nur, um astrologischen Zwecken zu dienen. Wenn nun auch die Verehrung der Mondhäuser, über welche die oben I, 90 aus Taitt. Br. III übersetzte Stelle nähere Auskunft giebt, sich nie ganz verloren hat, weil sie durch das vedische Ritual gehalten wurde, in welchem dieselben noch jetzt in ihrer alten Reihenfolge stehen, so ist dies doch eben rein Sache des vedischen Ceremoniells geblieben. Für das Leben treten - und ich betrachte dies als eine zweite Periode der indischen Sternkunde - zunächst neben die Mondstationen und dann an ihre Stelle die Planeten. Ich glaube deren älteste Erwähnung in den im Taitt. Årany. I, 7 citirten Stellen \*) zu finden, woselbst indess noch von keiner Verehrung derselben die Rede ist. Diese letztere findet sich vor der Hand zuerst bei Yajnavalkya (noch nicht bei Manu), und zwar sind es bei ihm (I, 294 ff.) deren neun, insofern Råhu und Ketu, Kopf und Schweif des Drachen, zu den sonstigen sieben hinzutreten. Theils diese Neunzahl, theils die Benennung der Planeten zeigt, dass deren Auffindung von den Indern selbstständig gemacht worden ist. Ihre Namen sind zwar theilweise dunkel, aber jedenfalls echt indisch. Mars zunächst heisst:

erwähnt werden, scheinen die 28 naxatra nicht vorzukommen, wenn nicht etwa Våj. S. IX, 7 (s. oben I, 89, wo aber nur 27) dem Rik entlehnt ist. Der Name des sechsten Naxatra, Tishya, findet sich Rik M. V, 54, 13, wird aber von Såyana auf die Sonne bezogen. — Die älteste Aufzählung der Naxatra ist bis jetzt noch die in der Taittiriya-Samhitâ IV, 4, 10 (wo ebenfalls nur 27).

\*) sapta çîrshanyâh prânâh sûryâ ity âcâryâh | "apaçyam aham etânt sapta sûryân" iti | — teshâm eshâ bhavati: "sapta sûryâ divam anu pravishtâh" — iti | sapta 'rtvijah sûryâ ity âcâryâh, teshâm eshâ bhavati: "sapta diço nânâ sûryâh sapta hotâra ritvijah | devâ âdityâ ye sapta tebhih somâbhiraxana (?) iti." Ich habe mir leider die Stelle nicht vollständig kopirt und kann somit über den Zusammenhang nicht urtheilen. Möge das Taitt. Ârany. bald einen Herausgeber finden!

bhauma, Sohn der Erde, ein Name, der bisher ganz unverständich war, denn erst seit Kurzem kennen wir auf Bali ein Bhaumakâvyam in Kavi, s. oben p. 141, welches von einem Riesen Bhauma handelt; sonst habe ich von demselben noch keine Spur in der indischen Sage gefunden. Wenn Mercur: Somaputra, Sohn des Mondes, heisst, so ist es ebenso ungewiss, wie er dazu kommt, da dieser (Budha, der verständige) in der indischen Sage zwar vorkommt, s. oben I, 170, darin aber keineswegs eine so bedeutende Rolle spielt, dass ihn dieselbe zu einem solchen Platze berechtigen sollte. Anders ist es bei Jupiter, dem Brihaspati (Ângirasa), und bei Venus, dem Uçanas (Kâvya, Bhârgava), die beide zu den ältesten Geschlechtern gehören und in der Sage einen grossen Wirkungskreis einnehmen, der eine als Lehrer der Götter, der andre als Lehrer der Asura (s. p. 90), daher also zur Planeten-Würde ganz befähigt sind. Ein andrer Name der Venus, çukra, der glänzende, ist offenbar dem Strahlenglanze des Sternes entlehnt, wie lohita, der rothe. den Mars bezeichnet. Der einzige Planet, der einen astronomischen Namen trägt, ist Saturn, Canaiccara "der langsam Wandelnde." Ueber Râhu s oben I, 272. Für Ketu (Fahne?) weiss ich keine rechte Erklärung; soll es etwa den Fahnenschweif, Drachenschwanz bedeuten?? Der Name graha selbst, "der ergreifende", womit die Planeten bezeichnet werden, scheint mir ganz speciell astrologisch \*).

Yåjnavalkya schärft übrigens neben der Verehrung der Planeten, die dann später im Purånaceremoniell ihre Culmination

<sup>•)</sup> Später hat man diesen neun graha eine sehr zahlreiche Familie gegeben, die z. B. im 52sten Atharvapariçishta aufgezählt wird. Es sind mit graha offenbar überhaupt alle möglichen bösen Einflüsse bezeichnet worden, besonders auch Krankheiten, resp. der Kinder (bålagraha). Die Wurzel grah scheint von früh ab von "Besessenheit" gebraucht worden zu sein, s. oben I, 84. 217.

erreicht, auf der sie noch gegenwärtig steht, auch (I, 267) noch die der naxatra ein und zwar führt er diese noch in ihrer alten Ordnung an. Wenn das letztere nicht etwa eine Folge davon ist, dass er sich an das vedische grihya-Ritual hält, würde man daraus den Schluss ziehen können, dass zu seiner Zeit die neue Ordnung derselben, wie sie später (etwa 800 p. Chr.) den Arabern überliefert ward, und wie sie auch im Amarakosha aufgeführt ist, noch nicht bestand, sondern erst nach derselben, wol in Folge der durch griechische Vermittlung erlangten besseren Berechnungen von den Astronomen eingeführt ward \*).

Diese letztere, die griechische Vermittlung, bezeichnet denn auch die dritte Periode indischer Astronomie und ist speciell markirt durch das Bekanntwerden der Inder mit den Zodiakalbildern. Holtzmann hat in unwiderleglicher Weise Schlegels angebliche Beweise für die Ursprünglichkeit der Zodiakalbilder bei den Indern vernichtet. Weder bei Manu noch selbst bei Yâjnavalkya werden dieselben erwähnt, und die Stelle des Râmâyana (I, 19. II, 15) in der Schlegelschen Ausgabe, in welcher ihrer gedacht wird, ist (ebenso wie der mrigarâja

Oesetzt den Fall, dass diese neue Ordnung der naxatra, mit Âçvint beginnend, etwa seit 400 p. Chr. bald nach der Zeit des Âryabhatta datirte ound dass sie auf richtige Beobachtungen gegründet wäre, so würden für die 26°, um welche danach damals der Naxatrahimmel im Vergleich zu der alten Ordnung derselben verschoben gewesen wäre, für den Zeitpunkt, an welchem diese alte Ordnung richtig war, die Summe von 72 (pro Grad) × 26 = 1872 Jahren, d. i. 1472 a. Chr., ergeben. Zwischen dieses Jahr und 536 a. Chr., wo die Ordnung mit Bharazî hätte beginnen müssen, müsste dann also auch die Beobachtung fallen, welche die Krittikâs an die Spitze stellte.

<sup>\*)</sup> Falls sie nicht etwa dem Varaha Mihira 500 p. Chr. angehürt; s. Reinaud p. 337. Nach Colebr. II, 327 datirt sie kurz vor Brahmagupta, der nach Albiruni 664 p. Chr. Iebte; dies ist aber zu spät, da schon in Varaha Mihira's Brihajjataka die neue Ordnung herrscht.

n Kâlidâsa's\*) Vikramorvaçî p. 70, 14 ed. Bollensen) vielmehr umgekehrt nur ein Beweis mehr für die auch anderweitig sich ergebende späte Abfassungszeit des Râmâyana (resp. der Vikramorvaçî) selbst, zunächst allerdings nur jener Recension. Im MBh. mag sich wol manche Stelle finden, wo die Zodiakalbilder genannt sind, obwol mir leider keine einzige zur Hand \*\*) ist, indess würden dieselben bei dem encyklopädischen Charakter des Werks ohne irgend welche Beweiskraft für das Alter der Bilder sein. Es bleibt uns nun aber doch eine Stelle noch zu besprechen, die man für dieses letztere anführen könnte \*\*\*). Colebrooke nämlich erwähnt I, 202 eine Stelle aus Baudhåyana, worin mîna X, mesha Y, vrishabha & genannt werden. Zunächst ist nun zu bemerken, dass Colebrooke die Stelle nicht selbst, sondern aus dem Scholiasten zu einem astronomischen Werke citirt. Möglicher Weise hat sich schon hiebei ein quid pro quo eingeschlichen, da die Scholiasten sich manchmal ein falsches Citat zu Schulden kommen lassen. Jedenfalls aber fragt

- \*) Wer nach Holtzmann's Ausführung a. a. O. p. 19 22 den Vikramåditya noch im ersten Jahrhundert a. Chr. leben lassen will, mag es auf seine Gefahr hin thun. Dass aber, ganz abgesehen davon, die Werke Kälidåsa's unmöglich in ein so hohes Alter hinaufreichen können, dafür habe ich oben p. 148 meine Gründe angegeben.
- •••) Erwähnungen von andern Sternen, die ich grade zur Hand habe, sind folgende: I, 6960 (çiçumâraçiras). 4764 (ein naxatra). 5376. 8045 (ein naxatra). 5331 (Mars, so auch Mâlavikâgn. 42, 15. Vikramorv. v. 142). Ist der häufig (so I, 4096. II, 939. 1034. III, Arj. Sam. 6, 24) erwähnte târakâmaya, târânâm sampâta, târânâm pâtanam (und naxatrânâm paryaya XII, 11134) etwa in Verbindung stehend mit dem in den astrologischen Werken behandelten grahayuddham? oder ist er nur aus dem Faktum der Sternschnuppen (s. oben I, 41) entstanden?
- Die Erwähnung im Jyotisham des Yajus v. 5, um dies nicht zu übergehen, ist selbstverständlich ohne irgend welche Auktorität. Ueber die Stelle in der Maiträyant-Up. s. oben I, 278. 279.

es sich, welchem Werke des Baudhayana jene Stelle entlehnt sein kann: dem çrautasûtram schwerlich, ich möchte sagen, keinesfalls, da in diesen Werken stets nur nach den naxatra gerechnet wird: also etwa dem grihyasûtra? schon dadurch würde das Faktum bedeutend an Wichtigkeit verlieren, da die grihyasûtra bekanntlich theils ziemlich spät (indessen allerdings doch meist immer wol noch früher, als Manu und Yajnavalkya) theils an Einschiebungen nicht arm sind. Indess scheint mir auch dies nicht recht wahrscheinlich, und möchte ich lieber annehmen, dass jenes Citat, wenn es überhaupt einem Baudhâyana angehört, dem dharmaçâstra oder irgend einer andern diesen Namen tragenden, etwa einer astronomischen, Schrift entnommen sei. - Was den an und für sich ziemlich dunklen Namen rägi betrifft, mit welchem die Zodiakalbilder bezeichnet werden (pr. Haufen, Masse, so Rik asht. IV, 8, 21, 3 vasoh raçih), so findet sich derselbe allerdings in astronomischer - oder arithmetischer? - Bedeutung schon in der Chândogyop. vor, s. oben I, 267, indessen dem Zusammenhange nach keinesfalls im Sinne von "Zodiakalbild."

Die indischen Astronomen selbst geben bekanntlich durchweg die Yavana als ihre Lehrer an: und wenn auch eben schon lange vorher \*) die Mondstationen und Planeten von den Indern beobachtet und zu astronomisch - astrologischen Zwecken gebraucht worden sind \*\*), die wissenschaftliche systematische Be-

- \*) Hieher passt etwa, was Ideler in den "Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen", p. XXIX über die griechische Astronomie vor den Ptolemäern sagt; besonders aber s. Stuhr a. a. O. p. 54 ff.
- \*\*) Die oben I, 100 aus Våj. S. 30, 10 citirten Worte könnte man auch versucht werden, auf astrologische "Fragen" zu deuten; dies würde aber jedenfalls unrichtig sein: die Commentare beziehen dieselben, unstreitig mit Recht, auf die üblichen Disputationen (brahmodyam).

handlung der Astronomie, welche sich an den Zodiacus, an die Eintheilung des Himmels in Grade (resp. Decane), an die Lehre von der Bewegung der Aequinoktialpunkte anschliesst, ist ohne allen Zweifel bei ihnen erst durch den griechischen Einfluss entstanden. Ja, wie kühn auch die Erklärung bei dem ersten Anblick erscheinen mag, so bin ich doch der festen Ueberzeugung, dass derjenige, den die Inder meist als den Ersten nennen, welchem die Wissenschaft der Gestirne, durch die Sonne selbst, geoffenbart ward, der Asura Maya nämlich, kein andrer ist als - Ptolemaius. Wir wissen aus der Inschrift von Kapur di Giri (bei Wilson p. 73), dass die Inder den Namen Ptolemaius durch Turamaya wiedergeben. Ist es befremdend, dass dieser Name sie an ihren Asura Maya erinnerte, wenn dieser ihnen schon vorher als Bildner und Baumeister bekannt war, und dass sie ihn daher mit diesem geradezu identificirten, wie sie in gleicher Weise Christus mit ihrem Krishna vertauschten? Ja, ich gehe sogar weiter, und stelle die Möglichkeit nicht in Abrede, dass der Asura Maya selbst wirklich vielleicht erst dem Tura-Maya sein Entstehen verdankt: die Stelle im MBhâr. III, 5 ist, bei der Auffassung, die ich von diesem Werke habe, kein Beweis gegen die Möglichkeit eines solchen Vorganges: dass wir unter Dânavâs und Asurâs häufig genug fremde Völker zu verstehen haben, brauche ich wol nicht zu erweisen, nur an Kilåtâkulî und Râvana zu erinnern. Vielleicht stützt sich Whish's Angabe, dass Maya in einem Lande der Mlecha, in Romaka geboren sei, doch wirklich auch auf eine Tradition und ist nicht, wie Lassen vermuthet, blos eine falsche Darstellung der Angabe Wilfords, dass Sûrya den Maya nach Romakanagara eingeladen und ihm dort den Sûryasiddhânta geoffenbart habe \*).

<sup>\*)</sup> Wenn auch die diesen Punkt betreffenden Verse des Sûryasiddhânta, wie schon Wilford angiebt, eine Interpolation sind —

Die Inder wieder sind ihrerseits die Lehrer der Araber in der Astronomie geworden, welche von ihnen die Mondhäuser in der neuen Ordnung, mit Äçvini beginnend, etc. erhielten, und zwar wahrscheinlich noch bevor sie die griechischen Quellen selbst kennen lernten: daher schreibt sich denn auch die Erwähnung des Ardubarius (Arjabahr, Äryabhatta), des aux, die sonstige häufige Nennung der Inder, vor Allem aber die Einschliesung des Drachenhauptes und Drachenschwanzes unter die Zahl der Planeten (s. Ideler a. a. O. p. 36. 37), wie sich alles dies in unsren mittelalterlichen astronomischen und astrologischen Schriften vorfindet, die ja ihrerseits wieder aus der arabischen Quelle geflossen sind, und ganz in gleicher Weise das System des Ptolemaius zunächst aus den arabischen Schriftstellern kennen lernten, um dann später erst, eben so wie die Araber es gethan hatten, direkt an die ursprüngliche Quelle zu gehen.

In der späteren Zeit endlich — und ich betrachte dies als die vierte Periode — sind, offenbar durch den Einfluss der muhamedanischen Herrscher, die Araber umgekehrt wieder die Lehrer der Inder geworden und hat dadurch insbesondere die Astrologie eine ganz neue Blüthezeit gehabt, welche direkt auf arabische Vorgänger gegründet ist, s. Colebr. II, 372. Dies näher nachzuweisen ist der Zweck der folgenden Zeilen.

Das Werk, dem ich meine Angaben hierüber hauptsächlich sie finden sich in der That in dem hiesigen Mspt nicht vor — und wie zweiselhast auch überhaupt die Ansprüche des jetzt diesen Titel tragenden Werkes auf irgend welches Alter\*) und auf Authenticität sein mögen (s. Bentley As. Res. VI. VIII. Colebr. II, 391), so ist doch wenigstens die Angabe richtig, dass es in den Eingangsversen dem Asura Maya in den Mund gelegt wird, der es direkt von dem Sonnengott erhalten haben soll.

<sup>\*)</sup> Guérin zieht aus der im achten Capitel beschriebenen Stellung der Sterne des seltsamen Schluss, dass das Werk aus 345 p. Chr. herstammt! möge seine Berechmung richtig sein oder nicht, es könnte daraus nur folgern, dass das Werk eben nicht älter sein kann, was ja keines Beweises mehr bedarf. Rein aud p. 327 beruft sich noch auf Davis und setzt den S. S. "dans les premiers siècles de notre ére"!!

entnehme, ist ein neues, sehr schönes, aber häufig fehlerhaftes Mspt der Chambers'schen Sammlung nro. 184, welches auf 226 fol. den Hâyanaratna \*) "Perle des Jahres" enthält, und Samvat 1834 Çâka 1699 d. i. 1777 geschrieben ist. Der Verfasser des Werkes heisst Balabhadra, nicht zu verwechseln mit seinen älteren Namensgenossen, deren einer von Albiruni bei Reinaud p. 335, der andre bei Colebr. II, 390 genannt wird. Unser Balabhadra stammt aus einer Astrologenfamilie aus dem Geschlechte des Bharadvâja, wohnhaft in Kânyakubja. Er giebt in dem Eingange seines Werkes ausführliche Nachricht über dieselbe, und zwar beginnt er mit dem Urgrossvater seines Urgrossvaters. Derselbe hiess Lâla, und hatte fünf Söhne, deren einer çrîdevîdâsa eine tîkâ zur paddhati des Crîpati verfasste. Der Sohn desselben hiess Laghuh çrîkhemakarnah (?), dessen Sohn Nåråyana als ein vyåkarane pathishthah gerühmt wird. Der Sohn dieses letzteren hiess Laghuh crimanmicra caturbhuja h und war der Vater des Laghuh Dâmodarah, welcher eine vritti zum Bhaskara verfertigte. Der Sohn des Dâmodara ist eben unser Balabhadra, der noch einen Bruder, Harirâma, und selbst einen Sohn, Jayarâma, hatte, von welchem ein Commentar zu Pâraskara's grihyasûtra existirt. Balabhadra lebte in çrîrâjamahila unter dem Schutze des sâhisujâ, d. i. Schah Sujâ, der ein eifriger Patron der Astronomie gewesen sein muss, da auf fol. 14b ein von ihm selbst verfasstes måsapraveçânayanam likhistham citirt wird. Schah Suja wird einer der Unterkönige unter Schah Jehan (bis 1656) oder Aurungzeb (Avarangasâha bis 1717) gewesen sein, da er nach fol. 203 b am dritten Tage der schwarzen Hälfte des Cravana, einem Sonnabend, Samvat 1673 Caka 1538, d. i. A. D. 1616 in Ajameru (= Ajmer? früher Ajamidha?) geboren

100 30

°) Dasselbe Werk findet sich auch Fort Will. nr. 262.

Das Datum des Werkes selbst scheint nach fol. 206b Çâka 1577 d. i. A. D. 1655 zu sein, obwol mir im Uebrigen diese Stelle, nach welcher der Schah in diesem Jahre erst 33 Sonnenjahre alt gewesen sein soll, nicht klar ist. Da fol. 3a der Todarananda citirt wird, ein encyklopädisches Werk, welches auf Befehl des Todaramalla, eines Unterkönigs und ersten Ministers des Akbar Schah Jellâleddin verfasst ward, so würde sich das Ende des 16ten und der Anfang des 17ten Jahrhunderts auch schon daraus als das frühste Datum des Werkes ergeben, selbst wenn jene bestimmte Angabe nicht da wäre. — Der Lehrer des Balabhadra hiess Râma \*) und nennt er ihn gleich in dem Eingang, so wie auch sonst noch mehrmals (stets mit einem Schwalle ehrender Beinamen), so 11 b. 16 a. 20 a (wonach derselbe eine paddhaticintâmani verfasst hatte) 37b (wo das Werk siddhântacintâmani heisst). 192b. 197a etc. Ein älterer Bruder desselben hiess Cakracûdâmani, der auch als Auctorität 11a genannt wird.

Wenn nun schon der Titel des Werkes "hâyanaratna" in seinem ersten Theile arabischen Ursprunges scheint — denn hâyana in der Bedeutung: a year erinnert an die arabische لا ماري, tempus existit: tempus idoneum adfuit Freit., sei es für oder حايي —, so ist dies doch nur scheinbar, da sich das Wort schon im Amarak. I, 1, 129 in dieser Bedeutung vorfindet. Vollständigen Aufschluss über den arabischen Einfluss giebt uns aber der Verfasser selbst, indem er nicht nur gleich im Eingange als seine Quellen die folgenden aufzählt: Hillâja,

s) Ist dies etwa der Râma, Sohn des Ananta, Enkel des Cintâmani, dessen muhûrtacintâmani (verfasst Çâka 1521 AD. 1599) sich in Oxford Bodl. Walk. 184 und Chamb. 467 vorfindet? Dieser Râma ist der Bruder des Nîlakantha, des Verfassers des samjnâtantra, und von seinem Sohne Çiva findet sich Ch. 482 eine janmacintâmani in 45 adhy. 973 vv.

Khatta, Khuttirya, Khindhi, Romaka, sondern auch weiter unmittelbar darauf also fortfährt: "Das von dem Yavanåcarya in der Persischen Sprache abgefasste Lehrbuch, welches eine Ergänzung des Jyotihçâstra (der Sternkunde) ist und die Resultate der jährlichen etc. Berechnungen behandelt, heisst Tâjikam: es ist später von sprachkundigen Brahmana, nämlich von Samarasinha u. a., ins Sanskrit übersetzt worden und zwar unter demselben Namen Tajikam: dieselben haben dabei mehrere termini technici, wie Ikkavâla u. a. mit herüber genommen." Er beginnt darauf eine ausführliche Diskussion darüber, ob das Studium dieser Schriften überhaupt zulässig sei, da es ja in der smriti ausdrücklich heisse: "man soll nicht die Sprache der Yavana reden, auch wenn's Einem ans Leben geht." "Zunächst nun — meint er — wird ja der Yavanācārya unter den achtzehn Samhitaverfassern aufgezählt, sein Wort ist daher Auktorität; Kaçyapa nämlich sagt: "Sûrya, Pitâmaha, Vyâsa, Vasishtha, Atri, Parâçara, Kacyapa, Nârada, Garga, Marîci, Manu, Angiras, Lomaça (wol für Romaça = Romaka?), Paulica (= Paulus al Yûnî bei Albîrûnî, etwa Paulus Alexandrinus?), Cyavana, Yavana, Bhrigu und Çaunaka — dies sind die Lehrer des Jyotihçastra \*)." So giebt es ja ein von dem Yavanâcârya verfasstes in Sanskrit übersetztes Jâtakaçâstram (Nativitätslehrbuch) unter dem Titel: Yavana jatakam \*\*), und in ganz gleicher Weise wird denn von ihm auch berichtet, dass er nach der von Brah-

<sup>\*)</sup> Eine andre ähnliche Aufzählung findet sich in der Nåradasamhitå, woselbst sie also lautet: brahmåcåryo Vasishtho'trir Manu\(\hat{L}\) Paulastya-Romaçau | Marîcir Angirâ Vyâso Nårada\(\hat{L}\) Çaunako Bhrigu\(\hat{L}\) | 3 || Cyavano Yavano Garga\(\hat{L}\) Kaçyapaç ca Paråçara\(\hat{L}\) | asht\(\hat{L}\) daçaite gambhîr\(\hat{L}\) jyoti\(\hat{L}\) gastrapravartak\(\hat{L}\) | 3 ||

oo) cf. Reinaud 336: ein vriddhayavanajâtakam existirt Calc. nro. 1525 und Bodl. Wils. 427.

man selbst herstammenden Ueberlieferung ein täjikam verfasst habe, denn so sagt Romaka: "das durch brahman der Sonne, durch die Sonne dem Yavana Verkündete und durch Yavana Ausgesprochne, das ist berühmt als Tajikam." [B. fügt hinzu, was nicht recht in den Zusammenhang passt: Noch andre Täjikalehrer werden im Todarananda aufgezählt: "Khattakhutta (!), Romaka, Hillâja, Dhishana, Durmukha — dies sind die Lehrer des *Tâjika.*"] Da es nun (beim Jîrnatâjika) heisst: "im Krita das Paitâmaham, im Treta das Badarayanam, das Gargiyam im Dvapara, im Kali gilt das Tajikam", und da ferner Garga ausdrücklich sagt (s. Colebr. II, 410. Reinaud p. 333) "nur Mlecha sind die Yavana, bei ihnen diese Lehre ruht, als Rishi sie zu ehren sind, um wie viel mehr ein daivakundger Brâhmana", so ist das Lesen der astronomischen Bücher der Yavana offenbar den dvija nicht verboten; so sagt denn auch Ganeçadaivajna: "wenn auch dies Lehrbuch târtîyikam (? von tritîya) von den Brahmafeinden, den Turushka, verfasst ist, so darf es dennoch von den Brâhmana studirt werden, so wenig wie man eine Lotusblume verschmäht, weil sie im Schlamme gewachsen, oder den Schlangen-Edelstein (mani), weil er von dem Kamme der Schlange genommen ist." Dazu kommt aber noch ein andrer Grund: Hillaja nämlich berichtet, dass der Sonnengott selbst durch einen Fluch des Brahma, Vishnu und Rudra als Yavana geboren ward und das Yavanaçâstram verfasst habe: so dass das Studium desselben sich natürlich für die Brâhmana eben so passt, wie das des (gleichfalls vom Sûrya geoffenbarten) Sûryasiddhânta. Andere erzählen, dass er, als Mlecha geboren, in einer Stadt der Romaka durch einen Romaka jene Kunde erhalten habe \*). Wie dem auch sei, jedenfalls ergiebt sich, dass das

<sup>\*)</sup> Diese Stelle ist allerdings etwas sehr verderbt: keçavishzumukhanirgataçâpân mlechatâdhigatatigmamarîce Romakena puri ladhâm (labdham?) açesham ta(d)dvijâdibhir ato 'dh(y)ayanîyam iti | puri Romakapattane yaxyatu (!?) tad eva prameyam |

Verbot die Sprache der Yavana zu lernen, sich nur auf die poetische etc. Literatur derselben, nicht auf ihre Astronomie beziehen kann."

Mag der orthodoxe Brâhmana sein Gewissen damit beschwichtigen! uns gehen nur die Fakta an, die er berichtet. Also aus dem Persischen (pårasî bhâshâ) ist das Tâjikaçåstram (oder Tâjakaç., beides wechselt) übersetzt worden, den Turushka gehört es an, von den Yavana, den Romaka leitet es sich her! Wenn diese beiden letzten Namen in der früheren Periode der indischen Astronomie jedenfalls die Griechen bedeuten, so müssen sie doch hier unstreitig die Araber bezeichnen, da ja der Yavanåcarya in persischer Sprache schreibt. Perser aber und Turushka stehen hier offenbar für Araber, worauf uns theils das Wort Tajika selbst schon hinführt, das nach Prof. Fleischer's gütiger Mittheilung vom arab. abzuleiten ist, dem Patronymikum des Stammes مطے, welches die Perser zur Bezeichnung der "Araber" überhaupt verwenden \*); theils sind auch die herüber genommenen Worte rein arabisch, wie wir sehen werden, nicht persisch; es haben ferner ja auch die Perser selbst über Astronomie meist in arabischer Sprache geschrieben, und es ist endlich unter den als Tåjika-Lehrer genannten Männern wenigstens Einer ganz entschieden ein arabischer Astronom. Es ist dies Khindhi, oder wie er auch genannt wird, Khindaka (fol. 30b. 33a. 88a. 170a), offenbar niemand anders als Alkindi, der ja auch in unsern astrologischen Schriften des Mittelalters (besonders seit der Baseler Ausgabe des Albohazen 1551) eine grosse Rolle spielt. Wer die andern sind, weiss ich freilich nicht zu sagen.

<sup>\*)</sup> so auch in der aus dem Pehlvi geslossenen Uebersetzung des Nériosengh bei Burnouf études sur la langue zende Paris 1850 p. 172 (187), worauf mich Prof. Spiegel freundlichst ausmerksam gemacht hat.

rend im Eingange Khatta von Khuttirya getrennt wird, scheint in der angeführten Stelle des Todarananda Khattakhutta als ein Name betrachtet zu werden, und wo er sonst vorkommt (33a. 170a), steht er am Anfang von Compositis mit ådi, so dass sich daraus nichts entscheiden lässt. Der Romaka und das Romakatajakam \*) werden sehr häufig citirt (fol. 27 b. 30b. 68ab. 69a. 76a. 150a. 170a [als Mlecha]. 217a), am hāufigsten von Allen aber Hillåja ") und das Hillåjatåjakam (fol. 25a. 28a. 32b. 46a. 67b. etc.), von dem eine ordentliche Ucbersetzung in cloka existirt haben muss: auch eine Hillajadîpikâ wird genannt (198a). Was die beiden andern in der obigen Stelle des Todarânanda genannten Tâjikalehrer, Durmukha und Dhishana betrifft, so wird nur dieser letztere wieder genannt, 82 a. 172 b. (Dhishano jagada), und zwar muss er nach 82a (munthahâphalam samastam Dhishanâcâryena me gaditam) ebenfalls der arabischen Schule angehören; ist er etwa identisch mit dem bei Crîpati genannten Udâra-Dhishana? \*\*\*) Sein Name, wie der des Durmukha, ist jedenfalls wol indisch.

Ausser diesen Namen nun werden noch eine Masse anderer Autoren und Werke von Balabhadra citirt; zunächst Samarasinha, der, wie wir gesehen haben, als der erste Uebersetzer des Tâjaka genannt wird: er heisst 14b tâjakakartrishu rishisthânâbhishiktah; auch ein manushyajâtakam scheint ihm zuge-

<sup>\*)</sup> Ein Exemplar des Romakasiddhânta befindet sich in Oxford auf der Bodleiana, Walker's coll. nr. 157 d; s. Z. der D. M. G. II, 339 ("scheint eine Umarbeitung eines arabischen Astrologen").

<sup>••)</sup> Der Gleichklang der Namen veranlasst mich zu der Vermuthung, ob nicht Hillåja vielleicht mit dem weiter unten vielfach benutzHazel identisch ist; es müsste eine Metathesis der beiden letzichstaben stattgefunden haben. Die Frage bleibt aber natüriz in der Schwebe.

<sup>·</sup> die K. des M. IV, 324. 325. Lassen thut wol Unrecht there für "keinen Namen" zu erklären.

schrieben zu werden (48a): commentirt ward er von Tukajyotirvidah (plural. vener. 41a. 68b. 170a). Ferner Tejahsinha, Vâmana, Yâdava, Candeçvara, aus denen meist sehr lange Citate gegeben werden, wie ja überhaupt das ganze Werk des Balabhadra fast nur aus einer Zusammenstellung verschiedener Ansichten besteht. Ferner Manittha, der fol. 39b den Beinamen atiprâcînâcârya, d. i. sehr alter Lehrer erhält; man möchte ihn deshalb für denselben halten, der bei Varåhamihira im Brihajjataka 7, 1 (Chamb. 688b) Manittha heisst (mit dentalem n, bei Bhattotpala zu L. J. 2, 9 aber und bei Bhûdhara zu Cripati, Ch. 576, auch mit cerebralem n) und den Whish nach seiner Handschrift (Z. f. d. K. des M. IV, 313. 324) des Buches und des Crîpati Mânindha nennt; dagegen spricht indess, dass sich, s. im Verlauf, in den aus Manittha citirten Clokas die arabischen termini technici finden; sind diese Cloka etwa blos seinem Namen untergeschoben? Wenn Lassen a. a. O. 332 den Mânindha mit dem daselbst p. 324 genannten Mândavya identificiren will, so ist dies jedenfalls unrichtig; Måndavva (allerdings mit cerebralem nd) ist ein alter Astronom, der fol. 6a direkt citirt und nach fol. 10a auch in dem Vasishthasiddhanta genannt wird \*); Manittha selbst erwähnt (40a) die Yavanāh purānāh. Ferner Garga (114b. 220b), Varāha (198a), Bådarâyana (221a), Brahmagupta-Makaranda\*)-Miçrådayah (19a: Migra allein 27b), Satyacarya (114b, ob identisch mit dem Satya in Varâha Mih.'s Brihajjâtaka 19, 3?),

<sup>\*)</sup> In diesem letztern heisst es nämlich: ittham Måndavya samxepåd uktam çâstram mayottamam | s. As. Res. II, 235, wo Vasishtha ebenfalls den Månd. belehrt.

<sup>\*\*)</sup> Ein Makarandavivaranam in 127 vv. von Divåkara, Sohne des Nrisinha, Enkel des Krishna, findet sich Chamb. 476. Bal. citirt den Divåkara fol. 62 b.

to the contract of the contrac --- i tritiii ...... I Tere in - -\_----Committee of the Committee of the commit Commence of the control of the control of the design of the control of the contro poster office to be a first of the section The state of the s Committee of the commit Notes to the second of the sec model of the state of the terms of grand general de Marian de la la Esperia de 1770 en entrestre grand graduation in the contraction making differ 🚋 gename Temeter e nam — 🐇 . . greit itiitima in section states and inversions 565 was a samura sa Samura sa San Vic and the mean of the terminal and the terminangeneral filipotà akadamaka fili erro ortatarika esfi mer (30) den Yavanequara, comunació los ecolocidos kasara Wils. nro. 425, des Harlicharra, narakabliashana

Beng auf Bhaskara sind die Angelen C lebreikes II. 579.

460 unden Karana Kutahala A. D. 1180 seem, mi Bentley's As.

3 um die bedeutende Zah, von 184 Miren von denen
p. 325 (lies mahdeb statt mahliet. 307 differirend,
an sich dies zu erklären haben?

Viçvanátha, Sohn des Divákora, von dem in Oxford k, 175b. Chamb. 479 ein Commentar zur keyavi il existirt? im Fort William nr. 76 eine grahalighavas eine makarandodáhriti, nr. 529 ein siddhántaharanam. des Ganeçadaivajna aus Parthapura, die paddhati des Keçava daivajna. Gegen die letzteren drei zieht Balabhadra meist polemisch zu Felde, citirt sie indess gerade überaus häufig, neben dem tâjikam und samjnâtantra des Nîlakantha; es waren dies offenbar seine nächsten Vorgänger. Des Nilakantha tājikam findet sich in Chamb. 688a auf 18 fol. (Calc. 455. Fort Will. 56) vor; danach war er Sohn des Ananta, Verfassers einer jâtakapaddhati, und Enkel eines Cintâmani, aus dem Geschlechte des Garga, s. Mack. Coll. I, 127. Sein Werk habe ich im Folgenden auch hie und da benutzt. Die tajakapaddhati des Keçavadaivajna findet sich Chamb. 349 in 27 vv., so wie eine jâtakapaddhati desselben (42 vv.) in Chamb. 481. 494 und Fort Will. 56; ferner ein grahakautukam von ihm Fort Will. nr. 627 und ein muhûrtatattvam eb. nr. 266. Das tâjakabhûshanam des Ganecadaivajna, Sohnes des Keçava, habe ich noch nicht angetroffen, wol aber findet sich das ihm zugehörige grahalaghavam in Chamb. nr. 165 und Fort Will. 70 eine lilavatitika von ihm. Der tajikalamkara Ch. 321. 349. 688 gehört dem Sûrya, Sohne des Jnanaraja in Parthapura, an, über dessen Commentar zum bhâskarîyavîjam (Chamb. 348) Colebrooke II. 451 nachzusehen ist; er verfasste dies letztere Werk Çâka 1460 = A. D. 1538. — (Ein tājikajyotirmani des Daivajnasanmuni existirt Fort Will. 627, ein tâjikapraçnâdhyâya Kâç. 34.)

Nun, diese Liste von Namen, in der ich übrigens vielleicht noch einige übersehen habe, ist wol ein hinlänglich sprechender Beweis dafür, dass die arabische Astrologie, das tåjikam, eine grosse Blüthe bei den Indern gehabt hat; es sind darunter indess auch, wie sich beim ersten Ueberblick ergiebt, eine Menge von Werken, die der früheren Periode indischer Astrologie, der Zeit des jåtakam, angehören; diese war, wie im Eingange bemerkt, theils einheimischen Ursprungs, wie z. B. der naxatrakalpa, eins

der zum Atharva gehörigen Pariçishta, und andre dergl. Werke bezeugen, theils unter griechischem Einflusse fortgebildet, wie sich dies direkt aus den darin herrschenden griechischen Namen der Zodiakalbilder und Planeten, und aus den Worten horå =  $ω_{Q}\alpha$ , drikâna\*) = δεκανος, liptâ = λεπτα, anaphâ (laghuj. 9, 1—5. brihajjāt. 13, 3 ff.) =  $dv\alpha\phi\eta$ , sunaphâ =  $\sigma vv\alpha\phi\eta$  (s. Paulus Al. Witenberg. 1586. fol. 29.), durudharâ = δορυφορία (Paulus Al. fol 22), kemadruma (für kremaduma) = χρηματισμός (Paul. Al. ib.), veçi (laghuj. 9, 6) =  $\varphi \alpha \sigma i \varsigma$  (Paul. Al. fol. 21), kendra = κεντρον, apoklima = ἀποκλιμα, panaphara = επαναφορα, trikona = τριγωνος, libuka = ὑπογειον, jâmitra = διαμετρον, dyutam = δυτον. meshûrana = μεσουρανημα, rihpha = ρίφη ergiebt, die fast alle\*\*) und konstant auch in den Tajakabüchern wiederkehren, zum klaren Beweise, dass in diesen letzteren die Lehre der Jatakabücher vollständig mit der neuen von den Arabern hergenommenen verschmolzen ist. Balabhadra sucht zwar im Fortgange seiner Einleitung den Unterschied zwischen jätaka und täjaka darin, dass das erstre bei der grossen Schwierigkeit der dazu erforderlichen Berechnungen nur die Sache Gelehrter sei (siddhântavidâm eva, na yâdriçânâm tâdriçânâm), und dass es ferner trotz aller Mühe nur lange Vorausbestimmungen (sthûlakâlapradam) gebe, während das Tajikam mitten im Jahre alsbald den gewünschten Aufschluss und Beistand verleihe (tâjike tu varshamadhye sarvesham grahanam daçah samayanti). Der wahre Grund

<sup>\*\*)</sup> Nur mit Ausnahme von anaphâ, sunaphâ, durudharâ, kemadruma, veçi, da die Lehre von den Constellationen in den Tâjikabüchern eben nicht auf griechischen, sondern auf arabischen Quellen beruht.

<sup>\*\*)</sup> Neben drikkána, drishkána, drekkána, dreshkána: die Formen mit shk sind nur durch ungenaue Schrift aus kk entstanden, ebenso wie sich ishkavála neben ikkavála findet. — Für diesen und mehre der folgenden Namen s. übrigens Colebr. II, 526 – 30.

indess, weshalb an die Stelle des jätakaçastra das täjikam trat, ist wol ganz einfach nicht etwa in der Verschiedenheit des Inhalts etc., denn darin ist der Unterschied nicht so gross, sondern, wie im Eingange bemerkt, in dem Umstande zu suchen, dass die mohammedanischen Herrscher Indiens zum grossen Theile Liebhaber der Astrologie waren, und durch sie das arabische System derselben, welches, aus der frühen Vorliebe der Wüstenaraber für Himmelsbeobachtungen (S. Ideler Unters. über die Sternnamen p. 425) entsprungen, sich unter indischem und besonders griechischem Einflusse ausgebildet hatte, begünstigt und dadurch in Indien eingeführt ward, in demselben Lande, von welchem her es früher seinerseits Nahrung und Förderung erhalten hatte.

Nachdem Balabhadra den Einwurf beseitigt hat. dass ja das Jâtakaçâstram denselben Zweck verfolge, als das tâjakam, und dass letzteres daher unnöthig sei, zieht er gegen einen Feind der Astrologie überhaupt, den Fatalismus nämlich, zu Felde (nanu prácinakarmarúpasya daivasya avacya(m)bhávitvát katham udyamo varshaphalavicârasya?), und zwar mit den Worten des Keçavârka: "wenn alles im Voraus bestimmt ist, wozu giebt man sich Mühe mit Ackerbau etc.? weshalb denn giebt die gruti und die smriti die verbotenen und die gebotenen Handlungen an?" "Das durch frühere Geburten erworbene Geschick kommt ohne die That des Menschen nicht zu Stande" - aus diesen und ähnlichen Stellen ergiebt sich die Abhängigkeit des Geschicks von der menschlichen Kraft. Zwar erstreckt sich der Einfluss der grahaçanti, der Besänstigung der Gestirne, allerdings nur auf leichtere Uebel, nicht auf eingewurzelte, für jene ist er aber dafür auch entschieden und sicher, und die Worte des Caunaka über die Macht des daivam, Geschickes, beziehen sich nur auf die letztern, die eingewurzelten Uebel. Für das Verhältniss des daivam zum purushakâra citirt B. dann den Yajnavalkya, I, 350 (ed. Stenzler),

und für die Wirksamkeit des Studiums der Jyotihçastra einen çloka des Mandavya nebst einem andern aus dem Sûryasiddhânta. Nachdem er dann noch einen Ausfall gegen die naxatrasûcaka, din falschen Astrologen, gemacht, die er mit einem Verse aus Varâhamihira beschreibt, und auf welche er den Umstand bezieht, dass in den dharmaçastra: graddhe ganakanam apankteyatvam gelehrt sei, wofür er einen entsprechenden Ausspruch des Vasishtha anführt, vertheidigt er zum Schlusse der Einleitung mit einem Verse des Yadava seine Ausführlichkeit, die eben jeden Zweifel löse und jede Beziehung auf andere Werke überflüssig mache.

Er kömmt hierauf zur Sache selbst, und zwar zunächst (von 7 b ab) zur Schilderung der Zodiakalbilder und Planeten, danach zur Untersuchung über den Jahresanfang etc. (bis 23a): der zweite adhikåra, drig-adhyåyah, (bis 41b) handelt von dem aspectus planetarum, ihrer Stärke und Schwäche, je nach ihrer Stellung etc.; der dritte (bis 57b) von den sechszehn Constellationen (yoga): der vierte (bis 76b) von den funfzig oder resp. fünf und siebzig sahama (neutr.) d. i. den durch den Einfluss der Gestirne zu erhaltenden irdischen Gütern oder abzuwehrenden Uebeln: der fünfte (bis 113b) von den Jahresregeuten (varsheça) etc. der sech ste (bis 161b) von den zwölf Häusern (bhâvâs, τόποι): der siebente (bis 198b) von der Berechnung der Zukunft etc. (daçâvicâra): der achte endlich (bis 226b) von den Monaten und Tagen, schliessend mit einer Augabe, wie man den Kalender (varshapadam) zu schreiben habe.

Es ist nun natürlich nicht meine Absicht, im Folgenden specieller auf den Inhalt einzugehen: dazu gehört mehr Vertrautheit mit der Astronomie und der Astrologie, resp. der arabischen Lehre davon, als das geringe Theil davon, das ich besitze, und begnüge ich mich damit, auf die Hauptberührungspunkte aufmerksam zu machen. Die Werke, auf die ich mich dabei stützen kann, sind leider nur lateinische Uebersetzungen arabischer Astrologen\*), da da es mir nicht gelungen ist, einen hierher gehörigen Text aufzutreiben.

Die Beschreibung der Zodiakalbilder nach ihrer Aufzählung beginnt Balabhadra zunächst mit ihrer Eintheilung in krūra, ungünstige, und saumya, günstige; erstre sind die ungraden Zeichen 1. 3. 5. 7. 9. 11, letztere die graden 2. 4. 6. 8. 10. 12. Wandelnd\*\*) sind  $\gamma \in S \cong \mathcal{S}$ , fest  $\forall \Omega \in S$ ,  $\Omega \in S$ ,  $\Omega \in S$ ,  $\Omega \in S$ 

\*) Es sind dies die folgenden: Albumasar (Schüler des Alkindinach Herbelot) Flores astrologiae Aug. Vindelic. 1495.

desselben introductorium in Astronomiam ib. 1489 s. Colebr. II, 505—8. Gildemeister script. Arab. de reb. Ind. p. 110.

Alchabiti introd. in astrologiam F. a. O. 1508.

Messahalla de scientia motus orbi Norimb. 1504 (s. Colebr. II, 508. Reinaud 325).

Liber quadripartitus Ptolemaii aus der arabischen Uebersetzung des Haly Heben Rodan nebst dessen Commentar dazu ins Lateinische übersetzt. Venedig 1519 (daran sind noch einige Schriftchen von Hermes, Bethem, Almansor, Zahel, Messahallach gefügt).

Albategni de motu stellarum Nürnb. 1537 (bei ihm und bei Alfergani findet sich wenig Astrologisches).

Albohali de iudiciis nativitatum Nürnb. 1549.

- Albohazen de iudiciis astrorum Basileae 1551. Den Anonymus Persa de siglis Arabum et Persarum astronomicis (Lond. 1648) konnte ich leider nicht austreiben. Nur bei M. F. Beck in den ephemerides Persarum Aug. Vindel. 1696 fand ich mehre der arabischen termini technici direkt erläutert: einige wenige auch in Velshii commentarius in Ruzname Nauruz Augsburg 1676. — In Bezug auf Messahalla berichtige ich beiläufig eine Ungewissheit Colebrooke's. Neben derjenigen Schrift des M., die er a. a. O. erwähnt, und die den Titel: libri tres - trägt, erschien im selben Jahre 1549 in Nürnberg durch denselben Joachim Heller auch noch eine andre Schrift des M.: de elementis et orbibus coelestibus liber, nebst zwei Anhängen, deren zweiter ein "scriptum cuiusdam Saraceni de Eris seu intervallis regnorum" ist, auf dessen vorletztem Blatte der Kankaraf Indus wirklich erwähnt wird. Statt 1648 muss es aber freilich bei Bailly heissen: 1549.
- \*\*) Hierzwischen scheint eine Eintheilung der Bilder in masculina und feminina zu fehlen, da dieselbe später berührt wird (pum-

求 sind vierfüssig, 5 m vielfüssig, 2 ) (ohne Füsse, I w my und die vordere Hälfte von ≯ zweifüssig, nach der Lehre des Yavanâcârya (proktâ Y-ryasûribhih): ignea sind Y 🕡 未, terrea of mp 占, aërea エ w 點, aquatica ⊚ m )(, rationabilia (ardhaçabdâh) sind ス ⇔ ҭ, muta ∽ ҭ ⊚ )(, habentia vocem Y ⊌ II Ω \$\displaystyre{A}; signa multorum filiorum (bahvapatyâh)\*) sind 65 m )( # of the corum filiorum よの聊 Y 空 求; amara (rūxāh) sind の ス Y (zugleich çîtoshnah pittadhatavah), aërea (nochmals rûxah! zugleich ushnacîtah vâtulâh) y my z, dulcia (snigdhângâh, zugleich ushnâh und çleshmadhâtavah) 🎞 🗠 😂 (salsa 😏 M )(, fehlt); dem Osten gehören 1. 2. 3 u. s. w.; mit dem Rücken aufgehend sind 55 ₹ Y Y, mit dem Haupte die andern, beides X, die mit dem Haupte aufgehenden sind bei Tage kräftig, die andern bei Nacht; die Farben sind der Reihe nach die folgenden: roth (aruna), weiss (sita), grün, blass-roth (pâtala), grau (dhûsara), bleich (vipândura), schillernd (vicitra), schwarz (citi), golden, gelb (pinga), scheckig (karvura), braun (babhru).

Alle diese Eigenschaften nun finden sich fast ganz identisch bei den Arabern, grösstentheils auch bei den Griechen vor, worüber Scaliger zu des Manilius Astronomicon (Leyden 1599) p. 120—122 (und im Index unter signa), der daselbst die betreffenden Stellen aus Ptolemaios anführt, ferner Paulus Alex. im Anfange seiner εἰσαγωγη (Witenb. 1586) und endlich Beck a. a. O. p. 16 zu vergleichen ist. Es sind dies meist die-

khetāh pumrāçau strīrāçau strīgrahāh balina iti); nach Varāhamihira laghujāt. I, 7 sind die ungraden Zeichen 1. 3. 5 etc. männlich, die graden 2. 4. 6 etc. weiblich.

<sup>\*)</sup> Der Text ist hier verderbt; er lautet: karkâlimînâ bahvapatyâ jitmoxaghatakâh (2 Silben fehlen) | madhyena (!)-sinhakanyâja (!)-tulâ (-ç?) câpo 'lpasûtayah ||

selben Bestimmungen, welche auch in den jätakaçästra angegeben werden und darin eben auf griechischen Einfluss zurückgehen. Balabhadra fährt denn auch also fort:

"Varâha nennt folgende andere Namen der Bilder (im Vrih. Jâtak. I, 8): kriya-tâvuri-jituma-kulîra-leya-pâ-thona-jûka-kaurpyâkhyâh | tauxika âkokero hridrogaç cântyabham (! cântimam Var.) cettham || — ferner\*) folgende termini technici (im Laghu-Jâtaka I, 18): kantaka, kendra und catushtaya sind drei Namen für das erste, siebente, zehnte und vierte Haus, jedes hierauf folgende (also 2. 5. 8. 11) heisst panapharam, jedes darauf wieder folgende (also 3. 6. 9. 12) âpoklima; — endlich (im Vrih. Jât. I, 14: cf. Laghu-Jât. I, 22) die trikonahäuser der Planeten:  $\Omega$ ,  $\forall$ , der erste (=  $\Upsilon$ ), der sechste (=  $\Pi$ ),  $\not$ ,  $\hookrightarrow$ ,  $\Longrightarrow$  sind die trikonahäuser (der Planeten) von der Sonne ab (anfangend, sûryât)."

Die erste dieser drei Stellen ist schon oft genug besprochen, zuerst von Whish, s. Z. für die K. des M. IV, 306 ff. Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal 1845 p. 809 — 11 etc. Die Namen werden neben den einheimischen ohne Unterschied fast in allen astrologischen Schriften gebraucht, ob sich schon einzelne Werke finden, die sich ihrer, wie aller fremden Kunstausdrücke enthalten. Ich füge bei dieser Gelegenheit die gewöhnlichsten andern Namen der Bilder an:

- γ mesha, aja, chága.
- & vrisha, vrishabha, uxan.
- mithunam, yugma, yuj, açvin (? in compos.), jitma für jituma.
- 65 karka, karkata, karkin.
- 🕥 sinha, mrigarāj, hari, mrigendra.
- \*) Es passt diese und die folgende Erwähnung gar nicht in den Zusammenhang und lässt sich nur erklären, wenn man annimmt, dass Balabhadra diese fremden Worte auf einmal abfertigen will.

- my kanya, angana, yuvatî, pramada.
- w tulâ, tauli, vanij.
- m vriçcika, âli, nakra.
- 🖈 dhanus, câpa, dhanvin, dhanurdhara, kârmukabhrit, hayânga.
- makara, mriga, mrigasya, mrigadriç, enadriç, ena.
- xx kumbha, ghata, kumbhadhara.
- ) mîna, jhasha.

Ausserdem werden sie auch durch die Ordinal und durch die Cardinalzahlen bezeichnet, z. B. & durch dvitiya oder durch dvi.

Von den in der zweiten Stelle genannten Worten sind kantaka und catushtaya offenbar indische Worte; kendra gegen ist κεντζον, panaphara ἐπαναφορα, âpoklima ἀποκλιμα. Ueber diese drei Namen s. Scaliger zu Manilius (Leyden 1599) p. 188–203. Paulus Alexandr. fol. 58b. Beck p. 18. Pfaff p. 151 und unten im Verlauf.

Die dritte Stelle ist fast wörtlich mit Paulus Alex. stimmend, wenn es bei diesem (fol. 6a) heisst: de domibus planetarum. Domus sunt: Y et m Martis, Y et veneris, T et m Mercurii, Lunae, Solis, A et X Jovis, E et Saturni; nur dass der Mond hier anders versorgt ist; trikona selbst ist τρίγωνος, denn wenn auch das Wort kona für: Ecke, Spitze eines der von Alters her gemeinsamen Worte sein mag, so ist doch die Identität der Begriffe bei dgl. terminis technicis für die Entlehnung entscheidend. Die Inder haben das Wort nicht mit: trigona wiedergegeben, sondern, diesmal zufällig richtig etymologisirend, es ihrem: kona angepasst.

Balabhadra giebt hierauf das: râçisvarûpaprayojanam an, d. i. bei welchen Gelegenheiten jene Eintheilungen in Anwendung kommen und geht dann zu der Beschreibung der Planeten (khecara, khe'ta, khabha etc.) über. Bezeichnend für den chischen Ursprung dieser Angaben ist es, dass Râhu darin

selten und Ketu fast gar nicht erwähnt wird, während in indischen Originalschriften Beide niemals fehlen dürfen. Ich schicke eine Synonymik der gewöhnlichsten Namen der einzelnen Planeten voraus:

Sonne: ravi, arka, prabhâkara, ina, sûrya, tîxnânçu, ushnagu, ushnakara, mârtanda, bhâskara, dinamani, dinakrit, Heli.

Mond: vidhu, indu, çîtagu, anushnagu, himagu, rohinîpriya, çaçin, soma.

Mars: xitija, bhûmija, xmâja, kuja, bhauma, mâheya, dharâsûnu, âvaneya; krûradrik, vakra, mangala; lohita, raktânga, angâraka; Âra.

Mercur: budha, jna, bodhama; induja, saumya, çaçija, rohinîbhava, himaraçmija, somaja, candrasuta, candraputra; Himna (! so in Chamb. 688 des Vrih. Jât.).

Jupiter: guru, devejya, suraguru, dhishana, angiras, sûri, vacasâmpati, (brihaspati), vâkpati, jîva; Jyaus (so in Chamb. 688 des Vrih. Jât.).

Venus: bhrigu, bhârgava, bhriguputra, bhriguja, kavi (uçanas), dânavapûjita; çukra, sita; Âsphujit.

Saturn: çani, manda, mandaga, çanaiçcara; arkanandana, sûryanandana, ravija, ravisuta, ârki, bhâskari, dineçâtmaja, surhasrânçuja, sûryasuta, saura, sauri; yama; asita; Kona.

Râhu: bhujangama, tamah, sinhikeya, phanin, svarbhânu, tamogu, asura.

Ketu: çikhin.

Die Namen: Heli, Himna, Jyaus sind nicht im gewöhnlichen Gebrauch; möglich ist es, dass jiva aus jyau entstanden ist, da die indische Bedeutung des Wortes "vivus" nichts mit dem Brihaspati direkt zu schaffen hat: indess findet sich in der betreffenden Stelle des Varåha Mih. Brih. Jåt. 2, 3. jiva neben jyau, s. Z. für die K. des M. IV, 318 ff. Åra, Kona und

Asphujit werden ebenso häufig gebraucht, als die indischen Namen. Die Beschreibung der Planeten entlehnt Balabhadra dem Trailokyaprakâça.

Im Wasser wandelnd sind Q ((, in den Ortschaften (grame) wandelnd \( \times 2\mu, \) im Walde wandelnd  $( \cdot \sigma \div \tau \) (Råhu); dem$ Morgen gehören ♀ 24, dem Mittag ⊙ ♂, dem Nachmittag ♀ (, der Dämmerung  $\Omega$   $\hbar$ ; — Galle  $\odot$   $\sigma$ , Schleim  $\mathfrak{P}$   $\mathfrak{C}$ , gleiche Vertheilung der Säfte (samadhâtu) ¥ 24, Lust ħ \O; - scharf (katuka) sind ⊙ ♂, süss ist 4, herbe (tuvara, erklärt durch kashâya) ist ♀, salzsauer (xârâmla) sind ♀ (, bitter (tîxnau) sind ⊙ (sic! sûrya —, man erwartet Ω) ħ; gross (sthûla) ist (, halbmondförmig \*) ♀(?), viereckig sind ⊙ ♂, rund (vartulau) Σ 24, länglich Ω t; — Brâhmana sind Q 24, Xatriya & O, Cûdra ist  $\not\subseteq$ , Vaiçya ist  $(\cdot)$ , Mlecha sind  $\Omega \not\models$ ; — roth ist  $\sigma$ , golden 24, papageienfederfarbig (grün) ¥, gelb (gaura) (, die Farbe der mandârârka-Blume hat 🔾, ganz weiss (dhavala) ist 🔾, schwarz sind  $\Omega \uparrow_i$ ; — König  $\odot$ , Büsser ((, Goldschmidt  $\sigma$ ), Bråhmana abla, Kaufmann 24, Vaiçya Q, Tänzer (vrishalah) H, Nishâda  $\Omega$ ; -Jüngling 🗸, Kind 🜣, Männer (madhyamau) 🏿 🗜, Greise (sthavirâh) ⊙ 4 th  $\Omega$ ; — männlich sind ⊙ ♂ 44, weiblich ( § to Q; — Silber (Q, Gold \, Gold mit Edelsteinen 24, Perlen) ⊙, Zinn (trapuh), ♂, Eisen †, Knochen Ω. — Nach Vâmana sind günstig 4 (草文, ungünstig die andern (also o o 市 的) und auch ( ist ungünstig, wenn er abnimmt, ebenso ≱, wenn er mit einem ungünstigen verbunden ist; - Haut, Fleisch, Haare to, Mark, Knochen ⊙, Blut of, Samen ♀ (4 ♀ & fehlen), Fett (; — in der Beherrschung der acht Himmelsregionen

<sup>\*)</sup> sthûla induh khimta khandah | in khimta muss wol ein Name der Venus stecken, da diese sonst hier ganz übergangen wäre, etwa sitah? Eine Glosse sagt: khandau rdhvacandråkårah, d. i. khando 'rdhacand'.

(prågådi) folgen sich ⓒ ♀ ♂ ゐ ħ ( ᆾ 24; dem sattvam gehören ⓒ ( 24, dem rajas ţ ♀, dem tamas ゐ ♂ ħ. — Die wesentlichsten unter diesen Angaben finden sich bei Griechen und Arabern ganz entsprechend vor, obschon die Uebereinstimmung hier nicht eine so völlige ist, wie bei dem Zodiakus.

Nachdem Balabhadra hierauf die Anwendung dieser Eintheilung, dann die Abmessung des Jahresanfangs etc. besprochen hat, geht er zu der drishti, drig, dem aspectus planetarum über; dieselbe ist zunächst vierfach: pratyaxasnehà (plenae amicitiae), guptasnehâ (mediae am.), guptavairâ (mediae inimicitiae), pratyaxavairà (plenae inim.), erleidet indess auch noch andere Eintheilungen; B. giebt dann davon auch die Namen der Ya(va)na an (24b): mukârinâ (مُقارِنة ) syâd aikarxe saptame syân mukâvilâ (ه مُقابلة) | taravî (تربيع drik caturthe tu tisrah prokta bhayapradah | tritiyaikadaçe drishtis tasdî (تسَّديس \*) proktâ mahottamâ | navapancamayor drishtis taçlî (تثليث 🛆) proktâ mahâçubheti || Hiemit langen wir denn nun auf arabischem Boden an, wenn schon die Araber selbst auch ihrerseits diese Eintheilungen erst von den Griechen entlehnt haben, bei denen die entsprechenden Namen: συνοδος, σχημα, τετραγωνος, έξαγωνος, τριγωνος lauten: s. hierüber und über die arabischen Namen selbst, wie ihre Bedeutung Beck a. a. O. p. 35-37 und Scaliger zu Manilius p. 174. Interessant ist es, hier und im Folgenden das Verhältniss der griechischen Namen zu den arabischen zu beobachten. Im Allgemeinen stehen die letzteren nur für diejenigen Punkte, die eben von den Arabern eigenthümlich entwickelt oder auch nur selbstständig weiter gebildet sind, und für welche deshalb den Indern noch kein griechischer Name bekannt war; die griechischen Namen dagegen, welche sich schon in den Jâtakaçâstra fanden, sind auch in die Uebersetzungen übergegangen, welche von den

arabischen Schriften des Khindaka, Hillåja gemacht wurden, und hat man dafür keine arab. Ausdrücke in Gebrauch genommen, ob man diese auch noch später kannte, wie z. B. die eben angeführte Stelle beweist.

Eine der Haupteintheilungen der Planeten und Zodiakalbilder (besonders zum Behufe der Auffindung des dominus anni) ist das pancavargicakram, nämlich: 1. die griheçah Vertheilung der Bilder an die Planeten als deren Häuser und ihre Regenten: 2. das uccanicam\*), Angabe, in welchen Bildern die Planeten je ihre exaltatio ύψωμα und deiectio ταπεινωμα haben: 3. die hadde câh (= trincâncapâh), Eintheilung der je 30 Grade eines Bildes in verschiedene hadda und Vertheilung derselben unter die Planeten als ihre resp. Regenten: 4. die trairaçikeçvarâh (=drikânapâh), Zutheilung von je drei Planeten an je ein Drittel (δεκανος) eines Bildes: 5. die muçallaheçåh = navånçapåh, Zertheilung eines Bildes in neun Theile, deren jeder einem der zwölf Bilder entspricht und unter dessen Regenten steht (s. unten Laghujat. I, S. 19. 23). B. citirt für diese Identität von muçallaha mit navânça die Auktorität des Khindaka (Yaqûb ben Ishaq Alkindi s. Gild. 152): tâjakatilake, muçallaheçâs tu navânçanâthâ(h) proktâ(h) sadâ Khindaka-Romakâdyair iti | tâjakamuktâvallyâm api | musallaheçâ(n) navamânçapân ye jagur mate Khindakaçâstravijna iti | und führt er hier im Verlaufe auch weiter noch einmal speciell das Khattakhutta-Khindakâdisammatam an; muçallaha (auch musall.) stammt offenbar von der Wurzel صلح, und findet sich, nach Prof. Fleischers gütiger Mittheilung, مصالحة für "freundschaftliches Verhältniss der Gestirne" von Scaliger zu des Manilius Astronomicon p. 143. 144 in der Ausgabe von 1655 Argentor. (mir steht leider nur die Leydener von 1599 zu Gebote) angeführt; hadda geht wol auf 🐧, fractio, zurück?

<sup>\*)</sup> ucca ist in der frühern Periode zu den Arabern und von da, in der Form aux Gen. augis, auch zu uns übergegangen, s. Reinaud p. 325.

Eng hiermit zusammen steht die Untersuchung über die Kraft (bala) der einzelnen Planeten und Bilder je in ihren verschiedenen Stellungen, und der dritte Abschnitt behandelt denn auch ganz speciell die sechszehn verschiedenen Constellationen, yoga\*). Diese Zahl derselben und ihre specielle Eintheilung ist den Griechen unbekannt - wenigstens finde ich sie weder bei Ptolemaius noch bei Paulus Al. vor, - und wol erst eine den Arabern eigenthümliche Entwickelung und Weiterbildung. Im tâjikaçastra ist sie jedenfalls rein arabischen Ursprungs \*\*), wie dies die Namen zeigen. Was diese betrifft, so giebt zunächst Alchabiti a. a. O. in der differentia tertia: de his quae accidunt planetis in se et ab invicem mehre arabische Namen von Constellationen an, so Alcobol i. e. receptio, Almene (das zweite e mit dem einen Nasal involvirenden Striche darüber) i e. refrenatio, Alichorad i. e. contrarietas, Alfazim i e. frustratio, aber es sind dies eben zum Theil andre Namen, als die hier gebrauchten, und anderntheils stimmt auch die Reihenfolge von: coniunctio, applicatio, oppositio, redditus luminis, prohibitio, receptio, redditus, refrenatio, contrarietas, frustratio, abscissio luminis (altisert bei Pfaff) - ebenso wenig zu der von Balabhadra beobachteten Reihenfolge, wie die ähnliche, bei Albumasar: introduct. VII, 5 de applicatione respectuum stellarum et separatione angegebene, wo es zudem ihrer achtzehn sind: respectus, applicatio, separatio, parilitas, solitudo, alienatio, translatio, collatio, prohibitio, collectio, reditio, contradictio, impeditio, evasio, interceptio, compassio, remuneratio,

<sup>\*)</sup> Wenn zwei Planeten, der eine im κεντρον, der andere in der ἐπαναφορα stehend, sich zeigen, so heisst dies yog a: dvayor eva grahayoß kendrapanapharasamsthayor drishtau satyâm yogaß sambhavati |

<sup>••)</sup> obschon Alkofthi (+ 1248) bei Casiri I, 427. 439 Gildem. p. 104. 108. 111 grade umgekehrt berichtet, dass die Lehre von den Coniunctionen (qarânât), spec. von aliqbâl und alidbâr indischen Ursprunges sei (, s. jedoch Reinaud p. 319 ff.).

receptio: s. auch Pfaff Astrologie (Nürnb. 1816) p. 143-45. Auch der arabische Uebersetzer und Commentator des Ptolemaios, Haly Heben Rodan, giebt zwar in dem Commentare zu I, 23 fol. 21 a 2 elf einzelne Constellationen an, die im Ganzen mit den oben genannten übereinstimmen, indess auch er nennt dabei nicht ihre arab. Namen: wol aber giebt er in der Uebersetzung und Erklärung des folgenden Capitels (24), welches handelt in alictisal i. continuatione et-alnisigref i. separatione et in aliis fortitudinibus, zwei von den Namen des Balabhadra an, den dritten nämlich und vierten. Welches die griechischen Worte sind, die er damit überträgt, ist mir bei dem Mangel des Originals nicht möglich sicher zu bestimmen: ich vermuthe, dass es συναφη und αναφη sein mögen \*) - Jener Uebersetzung des Ali ben Rodan sind nun aber noch mehre andere Schriften angefügt, darunter drei, welche dem Zahel bem big Ismaelita angehören. In der ersten derselben (de interrogationibus) werden fol. 112-114 dieselben sechszehn Namen, die Balabhadra angiebt, und in derselben Reihenfolge zunächst zusammen aufgezählt und dann einzeln mit grosser Ausführlichkeit und steter Beziehung auf Messahalla, auch durch eingedruckte Figuren, erörtert. Schicken wir zunächst die allgemeine Aufzählung voran und besprechen das Einzelne bei den einzelnen Constellationen: De effectu et detrimento planetarum. quod omne quid significant stellae faciendum vel non, fit 16 modis: hoc est alichel arabice quod latine sonat perfectus:

ODiese beiden griechischen Namen sind den Indern bekanntlich nebst der allgemeinen Lehre von den Constellationen zugekommen, und ist es wohl möglich, dass die Araber diese letztere zunächst von Indien aus erhalten haben, wodurch die umstehend erwähnte Nachricht des Alkofthi ihre Erklärung fände; jedenfalls haben aber die Araber die Lehre specieller ausgebildet.

alidbar i. deterioratio: alictis al i. coniunctio: alinciraf i. separatio sive disiunctio planetarum a coniunctione sua: annael i. translatio: algenmee i. congregatio vel collectio, quod melius sonat: almane i. vetatio vel prohibitio: alcobol i. receptio: gairalcobol i. inreceptio: galaacen i. evacuatio cursus: airchad i. redditus: dapha alchia id est pulsatio virtutis: dapha are dir id est pulsatio dispositionis et naturae: alcdetih id est virtus vel fortitudo: adof id est debilitas: uvanuelhal camar i. esse (!) lunae. Wenden wir uns also ausgerüstet nunmehr zu den Namen des Balabhadra.

1. 2. Voran steht ikkavala, oder wie es auch irrthümlich, da kk und shk in der Schrift sich leicht verwechseln, geschrieben wird, ishkavala, d. i. إقّبال, von der Wurzel قبل IV, die die uns mehrfach in astronomischer Beziehung begegnet, so mukâvila, Alcobol und اُسْتَقْبال bei Beck p. 21 und 36 (oppositio إِنَّبال أَ plenilunium audit): اِسْتَقْبال selbst ist bei Richardson für the setting (!) of a star angeführt. Ikkavåla wird im saminåtantra des Nîlakantha, welche Stelle B. hier deshalb citirt, und zwar zugleich mit dem nächsten yoga, also erklärt: cet kantake 1. 4. 7. 10. panaphare ca 2. 5. 11. 9. (sic! 8. 11!) khagâh samastâh, syâd ikkavâla iti râjyasukhâptihetuh | âpoklime 3. 6. 9. 12. yadi khagàh sa kilenduvâro na syâchubhah kvacana tâjakaçâstragîtah || Wenn alle Planeten in den vier xe170a (cardinibus) oder den vier ἐπαναφοραι (locis succedentibus) stehen, so heisst diese glückliche Constellation ikkavåla, induvåra dagegen heisst die überaus unglückliche Constellation, wenn sie in den vier ἀποκλιμιατα (cadentibus domiciliis) stehen. Dazu passt denn auch die Erklärung des Zahel: alichel (perfectio) est quum planetae fuerint in angulo vel in sequente angulum, alidber (deterioratio) est ut sit planeta cadens ab angulis. Das Wort in du vâra, bei Zahel: alidb. mit einem Punkt über dem b, welcher eine Abkürzung von er involvirt, ist die sanskritisirte Umschreibung von وبي الأدبار IV von دبي.

Der dritte yoga heisst itthaçâla oder muthacila ): er ist dreifach, vartamâna, paripûrna oder bhavishyat, und zwar tritt er nach Nilakantha ein, wenn çîghro 'lpabhâgair bahubha gamande 'grasthe nijam teja upådadhita, d. i. wenn ein schneller Planet hinter einem langsamen steht, und demselben seine Kraft überträgt, wobei indess noch einige weitere Modificationen nöthig sind. Zahel sagt: alictisal est ut petat planeta levis atque velox coniunctionem alterius planetae tardioris atque pon-Das Wort اتصال (und مُتَّعمل, Mutatil bei Zahel) derosioris. kömmt in dieser Form ictisal überaus häufig in den astrologischen Schriften vor, wie wir es z. B. eben bei dem arabischen Uebersetzer des Ptolemaius nachgewiesen haben, s. noch Albohali Cap. 16. u. 30., Pfaff Astrol. p. 223. Albâtani p. 82. Cap. 54. "de certitudine quantitatum Alictisal, quae secundum stellarum latitudinem efficiuntur," worin es also erklärt wird: "cum stellae ad sextum sive quartum, ad trinum quoque vel oppositum aspectum aliarum stellarum iverint, erunt eis Alictisal."

4. Der vierte yoga heisst îsarâpha oder mûsarîpha (auch mûsari/pha) und tritt nach dem tâjakabhûshana câşcîghragraho mandagater grahât tu yadaikabhâgam purata/prezight, wenn ein schneller Planet über einen lang samen hinaustritt: es gilt dies als sehr unheilvoll, nach Hillâja jedoch dann als günstig, wenn der schnelle Planet selbst ein günstiger ist. Die Formen dieses Namens, die wir bei Ali ben Rodan und bei Zahel antreffen, alni sigref nämlich und alinciraf würden uns schwerlich auf das richtige Wort bringen: die Erklärung aber

<sup>\*)</sup> Davon abgeleitete Worte sind muthaçilin und muthaçilita, die sich bei Samarasinha finden.

hei Zahel: recessio vel separatio planetarum: est ut praetereat planeta levior alium ponderosiorem — zusammt der indischen Erklärung lässt keine Zweifel, dass wir darunter entweder فَنْصَرِف und الْفَراف und الْفَرِاف und الْفَرِاف zu verstehen haben.

- 5. Der fünfte yoga heisst naktam und tritt nach Nilakantha, den B. deshalb citirt, dann ein: lagneçakâryâdhipayor na drishtir mitho 'tha tanmadhyagato 'tha çîghrah | âdâya tejo yadi prishthasamsthân nyased athânyatra hi naktam etat || d. i. wenn ein schneller Planet zwischen dem lagneça und dem kâryâdhipa (d. i. dem Planeten, in dessen Bereich der Gegenstand der grade gestellten Frage gehört) steht, und von diesem letzteren die Kraft auf jenen überträgt. Zahel: translatio luminis a planeta in planetam est ut separetur planeta levior ab alio ponderosiori et iungatur alteri: tunc quasi coniungit eos et defert naturam primi ad alterum cui iungitur. Das annael des Zahel ist wol Druckfehler für annacl ji, woraus die sanskritisirte Form naktam entstanden ist.
- 6. Der sechste yoga heisst yamayâ (bei Nîlak. einmal jamayâ): das tâjakabhûshanam erklärt ihn also: parasparâlokanavarjitam yat khe'tadvayam paçyati mandakhetah | dîptânçakair dhâma carâd grihîtvâ sthirâya datte yamayâbhidhânah || danach tritt er dann ein, wenn ein langsamer Planet zwei andere sich selbst gegenseitig nicht sehende sieht, und von dem Schnelleren der beiden die Kraft auf den Langsameren überträgt. Zahel: coniunctio luminis est quando dominus ascendentis et dominus quaesitae rei iunguntur planetae ponderosiori sed qui coniungat eorum fortitudinem atque lumen et accipiat eorum naturas: Die Form dieses Namens algemee (das erste e mit dem den Nasal involvirenden Strich darüber) nebst dem jamayâ

bei Nîlakantha führt auf die Wurzel جمع, von der z. B auch bei Beck p. عَالَمُ sich in ähnlicher Bedeutung angeführt findet.

- 7. Der siebente yoga (ungünstig) heisst manaû und erklärt ihn Yâdava also: bhaumo vâ ravijaç carasya puratah prishthe 'thavâ samsthitah paçyan çatrudriçâ 1. 4. 7. 10. svadîptalavakair hînair ahînair api | yat kâryârtham atho kritam muthaçilam tatra sthito vå graho grihnatiha maho mana ûr nigadito yogo 'rthanaçe patuh || "wenn or oder † zwischen lagneça und kâryeça vor oder hinter dem Schnelleren der beiden steht und demselben die Macht nimmt, sei es, dass diese für sich ictisal haben oder dass & und to auch selbst daran Theil nehmen, so heisst diese sehr unglückliche Constellation manaû." Zahel: almana id est prohibitio fit tribus modis: quorum unus dicitur abscisio luminis, et hic fit quando inter dominum ascendentis et dominum quaesitae rei fuerit planeta aliquis in paucioribus gradibus unius eorum et fuerit coniunctio cum eodem antequam fiat coniunctio cum domino rei: secundus modus est ut planeta levis et alter ponderosior sint ambo in uno signo et sit tertius inter eos in eodem signo petens coniunctionem ponderosioris, hic aufert conjunctiones primi: tertius modus est ut planeta levis iungatur alteri planetae ponderosiori in uno signo et si alter quoque eidem ponderosiori per aspectum iungatur, qui sit infra illam leviorem in gradibus i. minus gradibus. Planeta ergo levis, qui cum ponderoso est in uno signo, prohibet coniunctionem alterius qui aspicit. Das Almenem i. e. refrenatio des Alchabiti und das almana id est prohititio des Zahel weisen uns für manaû auf die Wurzel منع.
- 8. Der achte yoga (günstig), kamvûlam, tritt nach Nîlakantha ein "kâryalagneçayor itthaçâle 'trendvitthaçâlatah", wenn lagneça und kâryeça ictisâl haben und nun auch der Mond mit ihnen beiden, oder mit einem von beiden muthaçila macht: und

zwar ist das kamvûlam zunächst dreifach, uttamam, wenn die beiden svagrihoccâvasthitau, madhyamam, wenn sie svahaddâdreshkânanavânçâvasth., und adhamam, wenn sie çatrunîcagrihâvasth.; dazu finden sich dann noch andre Abarten (im Ganzen 16). Zahel: fit autem receptio planetarum, cum planeta iungitur planetae a domo vel exaltatione sua: tunc recipit eum bono animo et perfecta receptione. Das Alcobol des Alchabiti und des Zahel setzt es im Verein mit der Nebenform kavûla (fol. 106 a ff.) ausser Zweifel, dass wir unter kamvûla das Wort  $\int_{-\infty}^{\infty} zu$  verstehen haben.

- 9. Der neunte yoga (ungünstig) heisst gairika mvûlam (gairak. bei Nîlak.) offenbar, wie sich auch aus dem Gair alcobol des Zahel ergiebt, eine Zusammensetzung des vorigen mit sich davon dem tâjikâlamkâra nach dadurch unterscheidend, dass tatkhetagehe tungastho na syâd (yadi ca) candramât.
- 10. Der zehnte yoga (ungünstig) heisst khallåsara und tritt nach Yådava ein, wenn "dvayor athaikena ca çîtabhânur drishtim (bhânudrishtih cod.) svamârge vicaran karoti | na mūthaçîlam na ca samyutim vâ" der Mond zwar den lagneça oder kâryeça oder beide erschaut, aber weder muthaçila noch irgend eine Verbindung mit ihnen eingeht. Zahel: expositio cursus vacui cum luna et orbis eius (!): vel planeta fuerit vacuus et planeta fuerit quasi exulans: tunc dicitur vacuus cursu: hoc est quum nulli planetae iungitur aut nullus planetarum iungitur ei: Weder galaacen noch khallâsara vermag ich vollständig zu erklären: der erste Theil des Wortes ist aber offenbar 🖂.
- 11. Der elfte yoga, radda, tritt nach Nilakantha ein, wenn ein "astanicaripuvakrahinabhâdurbalah" muthaçila macht. Zahel: redditus est quando planeta vel luna iungitur retrogrado planetae aut sub radiis solis et reddit ei quod recipit ab eo

- et destruit causam. Aehnlich auch Alchabiti. So wenig ich mir nun auch die Form airchad bei Hazel erklären kann, so geht radda doch ohne Zweifel auf 5, zurück.
- 12. Der zwölfte yoga (günstig) heisst duhphâlikuttha (bei Nil. duphâl., und druhpha âsikuttham!) und tritt dem tâjakabhûshana nach ein, wenn ein langsamer Planet in seinem Hause oder darüber oder in seinem trairâçika mit einem unbeschäftigten (?anadhikârinâ) schnelleren muthaçila macht. Hazel: pulsus virtutis est ut iungaturplaneta alteri de domo sua aut de triplicitate aut de exaltatione sua. Der erste Theil des Wortes ergiebt sich nach des Hazel dapha alchia als . Der zweite Theil bleibt mir undeutlich, da ich das alchia mit dem âlikuttha nicht zu vereinigen weiss.
- 13. Der dreizehnte yoga heisst dutthotthadavîra (neben dulth., dutthadavîra, duttha utthadivîram) und tritt nach dem jîrnatâjaka ein, wenn lagneça und kâryeça schwach sind, und einer von ihnen mit einem anderen, der in der Höhe seines Hauses etc. steht, muthaçila eingeht, wodurch sie beide gekräftigt werden: dieser yoga ist danach anyasâhâyyât kâryakarah. Hazel: pulsatio quoque dispositionis ac naturae est ut planeta iungatur cum alio planeta de domo vel exaltatione et pulset dispositionem sen naturam suam ad eum. Der erste Theil des Wortes muss nach Hazel nicht duttha, sondern wie bei 12 dupha heissen d. i. نَدْنِي . In dem zweiten Theile vermuthet man der indischen Form nach das Wort تَدْرِي , das sich indess nicht in der entsprechenden Bedeutung findet: dieser würde vielmehr تَرْتيب entsprechen, was sich aber seinerseits wieder weder der indischen Form noch der bei Hazel are dir anschmiegen will.
  - Der vierzehnte yoga, tamvîra, tritt dem hâyananach ein, wenn lagneça und kâryeça nicht itthaçâla

haben, und der stärkere von ihnen, an das Ende des Bildes (råcyantagah) tretend, dem anderen, der in seinem Hause steht, durch itthaçâla mit dem nächsten Bilde Macht giebt: dieser yoga ist überaus günstig. Der Name ist wol das ar. كَنُوبِرُ Bei Hazel fehlt offenbar diese Constellation gänzlich.

- 15. Der fünfzehnte yoga heist kuttha (ein einziges Mal duttha) und ist überaus günstig: so heisst ein Planet, wenn er im kantaka seines Hauses steht und in voller Kraft unter den günstigsten Umständen aufgegangen ist. Es scheint dieser Name mit dem zweiten Theile von 12 identisch zu sein, ist aber eben so wenig klar, wie dieser, oder wie das alctedib i. e. virtus vel fortitudo des Hazel, der hier in seiner expositio elf modos fortitudinis planetarum ausführlich erörtert.
- 16. Der sechszehnte yoga heisst duruhpha (neben durapham bei Nilak. und durupha) und ist der Gegensatz von 15: so heisst ein Planet, wenn er in der ungünstigsten Lage sich befindet. Man denkt an die Wurzeln مرب verberare oder بالا (IV. per angustias venit), obschon die Ersetzung eines بالا durch ph äussert auffallend wäre, da es sonst stets durch bresp. v wiedergegeben wird. Das adof i. e. debilitas des Hazel, deren zehn modi er einzeln durchnimmt, hilft uns auch nicht weiter. Für die sechszehnte Constellation, die Hazel hierauf noch statt der bei ihm fehlenden vierzehnten aufzählt: de vitiis lunae et eius malo esse (zehn modi), findet sich bei Balabhadra nichts entsprechendes.

Der nächste, vierte Abschnitt, sahamådhikåra, weisst ebenfalls, ganz wie wir dies eben sahen, schon durch seinen Namen auf arabische Quellen hin: denn obschon Yådava (grade wie Varåha Mihira bei horå) eine Sanskritetymologie versucht: sakalabhåvaphalasya sahåyatåm vidadhate sahamåni sadå ya-

tah | vidhir ivodyamanasya nrinâm atah sahamasamnayanam vidadhe sputam ||, so ist doch sahama ohne Zweifel nichts als das arab. Añgoc sors, portio s. Beck a. a. O. p. 20: es werden 50, resp. von andern 75 dgl. sahamâni aufgezählt, und dieselben der Reihe nach einzeln behandelt: 1. punyam: 2. guru: 3. jnânam: 4. yaças: 5. mitram: 6. mâhâtmyam: 7. âçâ: 8. samarthatâ: 9. bhrâtar: 10. gauravam: 11. râjyam: 12. tâta: 13. mâtar: 14. suta: 15. jîvitam etc. etc. Als Hauptauktoritäten wergen hier das Hillâja- und das Romaka-tâjikam citirt. Diese sahama müssen gleich bei der Geburt festgestellt und demnächst weiter untersucht werden, um Wohl und Wehe des Neugebornen zu ergründen und wo möglich zu leiten.

Der fünfte Adhyaya handelt zunächst vom Jahresregenten, zu dessen Auffindung vor Allem eine Kenntniss der munthahâ resp. munthâ nöthig ist. Auch hier versucht Yâdava wieder eine Sanskritetymologie: prasûtilagnabhramanena bhâvân mathnâti muntheti, aber es ist dies ebenso falsch, wie bei sahama: muntha ist nur cine zusammengezogene Form des eben so häufigen munthahâ (bisweilen muthahâ ohne Anusvâra), und dieses Wort gehört nebst dem gleichbedeutenden inthihâ zum ar. انْنهاءً (finis, terminus) u. مُنْنَهى VIII, und entspricht dem نها Zur Definition des Wortes werden mehre Autoren citirt, so Samarasinha: janmagatavarsharaçau dvadaçabhakte taduddhrite ceshe | lagnad ganite yatra (sc. dhanasahajadibhave) viçramyati munthahâ sâ syâd iti | ferner Tejahsinha, Vâmana, Manittha: dvicandra (12)-bhaktâç ca gatâbdapindâh çeshentthihâ (für çesha intthihâ) syâd atha janmalagnât i bhramena yuktâ muthahâ purânaih çubhâçubhasyâ'pi nirûpanâ ca || endlich das tâjakatilakam, die tâjakamuktavalî etc. Nach Auffindung des Jahresregenten mit Hülfe der munthahå wird die verschiedene Wirksamkeit der einzelnen Planeten, die ein Jeder als Jahresregent ausübt, geschildert (bis 105a): darauf folgt dann noch arishtavicara, arishtabhanga, rajayogavicara und rajayogabhanga, Gegenstände, die ebenso in den jätakaçastra behandelt werden. Auch hier wird Manittha viel eitirt, und zwar Verse von ihm, in denen munthaha, müsaripha, kavüla nach einander vorkommen \*).

Der sechste Adhyâya behandelt die zwölf Häuser (bhâva), und werden sie in derselben Ordnung und Bedeutung aufgezählt, wie bei den Griechen, von denen sie die Inder offenbar direkt, nicht erst durch arabische Vermittlung erhalten haben, da sie in den Jâtakaçâstra, und zwar mit den griechischen Namen, ausführlich abgehandelt werden, so im Vrihajjât. des Varâhamihira I, 15 ff. XIX, 1 ff. und in dessen Laghujât. I, 15 ff. Die Araber haben sie möglicher Weise zuerst von den Indern kennen gelernt. Diese zwölf Häuser nun sind bekanntlich: die vier κεντοα 1. 4. 7. 10.. die vier ἐπαναφοραι 2. 5. 8. 11 und die vier ἀποκλιμιατα 3. 6. 9. 12, und vertheilen sie sich nach ihrer Bedeutung für den, wegen dessen der Himmel befragt wird, folgender Maassen s. Pfaff\*\*) p. 150 ff. Paulus Alex. fol. 42 ff.):

- 1. (auch lagnam\*\*\*) genannt), bestimmt dessen tanu, Leibesbeschaffenheit.
  - \*) Ich vermuthe, dass man dem Manittha, der eben schon vor Varåha-Mihira als Astronom herühmt war, ein täjika-çästram untergeschoben hat (ähnlich wie dies bei Kälidäsa der Fall ist), da man diese beiden Fakta sonst in keiner Weise mit einander in Einklang bringen kann.
- \*\*) "von dem Punkte des Himmels, welcher demjenigen Sterblichen, der gerade der Wirkung der Planeten unterworfen ist. im Scheitel steht, ziehe am Himmel 12 Kreise, welche den Horizont (und die Sonnenbahn) in 12 Theile theilen, dies sind die himmlischen Häuser.
- \*\*\*) 3. 6. 10. 11. heissen auch upacaya, die andern apacaya; ich entnehme diese und die folgenden Namen den beiden Jâtaka des Varåha-Mihira, sie finden sich gleichmässig in dem tåjakaçåstra.

- 2. dhanam, Reichthum
- 3. (auch duccikyam ruzukov?? genannt) sahaja, Verwandte
- (auch pâtâla, hibuka d. i. ὑπόγειον, sukha, veçma,
   bandhu genannt) suhrid, Freunde.
  - 5. (auch trikona, dhih genannt) suta, Söhne.
  - 6. ripu, Feinde.
- (auch astam, jâmitram d. i. διαμετρου, dyûnam, dyutam\*) genannt) jâyâ, Gattinn (kalatram).
  - 8. (auch chidram genannt) mrityu, Tod (n;dhanam).
  - 9. (auch trikonam, tritrikonam genannt) dharma, Tugend.
- 10. (auch meshūranam Vrih. J. I, 18 d. i. μεσουράνημα genannt) karma, That.
  - 11. lábha, Gewinu.
- 12. (auch rishpham, rihpham d. i. ὑιφη? genannt) vyaya, Verlust. Neben den speciellen Namen werden die Häuser theils durch die Ordinal-, theils durch die Cardinalzahlen bezeichnet, z. B. das zweite durch dvitiya oder durch dvi. Je durch die Stellung der Planeten in ihnen wird das Geschick des Gebornen oder Fragenden bestimmt: B. citirt hier hauptsächlich den Jätakapadmakoça und Manittha, aus beiden gewöhnlich sehr lange Citate.

Der nächste ad hyåya beschäftigt sich mit dem daçâvicâra, d. i. der Berechnung des Zeitpunktes, an welchem die gewonnenen Resultate eintreten werden: daçâçabdena çubhâçubhapâkakâla ucyate. Wenn wir im vorhergehenden Abschnitte keine direkten Spuren arabischen Einflusses gefunden haben, so treten uns doch hier wieder zwei neue termini technici entgegen, die denselben bekunden: zunächst nämlich fol. 170a ff. das Wort tåsîra, tasîra, ar. xi, und ferner das Wort mudda fol. 189a ff., das wol dem ar. xi oder sxi entspricht.

<sup>\*)</sup> Hängen diese beiden Worte nicht mit δυειν zusammen? Das siebente Haus heisst δυσις, δυτικόν.

Mich auf diesen, den weiteren Verlauf des Werkes einuehmenden, praktischen Theil näher einzulassen, ist nicht meines Amts noch meines Willens, zumal die Ausbeute auch an und für sich wol schwerlich eine der Mühe sehr lohnende sein würde. Zur Vergleichung aber der oben gegebenen täjika-Lehre von der Eintheilung der Zodiakal-Bilder und Planeten mit der entsprechenden rein auf griechischem Einflusse beruhenden Lehre der jätakaçästra füge ich die Uebersetzung des ersten und zweiten Buches von des Varäha-Mihira laghujätakam\*) bei, indem ich jedem Verse den Text vorausschicke.

1. yasyodayâstasamaye suramukutanighrishtacaranakamalo'pi | kurute'njalim trinetrah sa jayati dhâmnâm nidhih sûryah ||

Der bei ihrem Auf- und Untergange sogar der Dreiäugige, dessen Fusslotus auf dem Kopfschmucke der Götter ruht, Verehrung weiht, die Sonne siege, der Welten Schatz.

2. horâçâstram \*\*) vrittair mayâ nibaddham nirîxya çâstrâni | yat tasyâthâ "ryâbhih sâram aham sampravaxyâmi ||

Welches horaçastra ich mit Hinblick auf die Lehrbücher in verschiedenen Metren abgefasst, dessen Kern ich nunmehr in Åryå-Versen darstellen werde.

3. yad upacitam anyajanmani çubhâçubham tasya karınanah prâptim |

vyanjayati çâstram etat tamasi dravyâni dîpa iva ||

- \*) das nach Reinaud p. 336 von Albfrûnt ins Arabische übersetzt worden ist.
- \*\*) Bhattotpala erklärt horâçâstram durch jâtakam: es ist damit das brihajjâtakam gemeint: diesem letzteren sind denn auch alle die von Whish aus dem Horâçâstra citirten Stellen entnommen, mit Ausnahme einer einzigen Stelle, derjenigen nämlich, welche in Lassens Uebersetzung des Whishschen Aufsatzes in der Z. für d. K. d. M. IV. auf p. 324 steht. (Die von Varâha-Mihira darin citirten Vorgänger sind die folgenden: Maya, Yavana und Yavanâh, Manittha, Çaktipûrva, Vishzugupta, Devasvâmin, Siddhasena, Jîvaçarman, Satya, Parâçara).

Was aufgehäuft in anderer Geburt, Gut oder Böses, dieses Werkes Frucht macht dieses Lehrbuch klar, wie in dem Dunkel Licht die Gegenstände.

- 4. çirshamukhabâhuhridayodarâni katibastiguhyasamjnâni | '
  ùrû jânû janghe caranâv iti râçayo'jâdyâh ||
- γ ist das Haupt der Zeit\*), γ der Mund, π die Arme, 5 das Herz, γ der Bauch, η Hüfte, ∞ Unterleib, η Scham ⊀ Schenkel, ζ Knie, ∞ Knöchel, χ Füsse.
  - 5. kâlanarasyâvayavân jantûnâm cintayet prasavakâle | sadasadgrahasamyogât push/ân sopadravânç câpi ||

Des Zeitmannes Glieder beachte man bei der Geburt der Menschen, je nach ihrer Verbindung mit günstigen oder ungünstigen Planeten als heil oder als Unfällen unterworfen.

- 6. arunasitaharitapåtalapånduvicitråh sitetarapiçamgau | pingalakarburababhrumalinå rucayo (= varnåh) yathåsankhyam ||
- Y ist röthlich, ∀ weiss, II grün, ⊙ dunkelroth, Ω weisslich, np bunt, \( \simes \) schwarz, m goldig, \( \tilde{\pi} \) gelb, \( \tilde{\pi} \) scheckig, \( \tilde{\pi} \) braun, \( \) grau (matsyavarnah).
  - 8. pumstrî krûrâkrûrau carasthiradvisvabhâvasamjnâç ca | ajavrishamithunakulîrâh pancamanavamaih sahendrâdyâh ;
- 1. 3. 5. 7. 9. 11 sind männlich und ungünstig, 2. 4. 6. 8.
- 10. 12 weiblich und günstig: 1. 4. 7. 10 sind wandelnd, 2. 5.
- 8. 11 fest, 3. 6. 9. 12 beides: 1. 5. 9. beherrschen den Osten,
- 2. 6. 10 den Süden, 3. 7. 11 den Westen, 4. 8. 12 den Norden.
  - 8, kujaçukrajñendvarkajñaçukrakujajîvasauriyamaguravah | bheçâ navânçakânâm ajamakaratulâkulîrâdyâh ||
- of ist der Regent von 1 und 8, Q von 2 und 7, ♀ von 3 und 6, ((von 4, ⊙ von 5, 24 von 9 und 12, † von 10 und 11. Das Haus eines jeden Planeten wird in neun Theile getheilt,
  - °) s. Whish bei Lassen a. a. O. p. 342 ff. woselbst zu lesen ist: — vâsobhrito. tato 'nghridvayam. meshâgviprathamâ navarxacaranâg cakrasthitâ râgayo. — griharxabhâni bhavanam caikârthasampratyayâh |

deren jeder einem der 12 Bilder entspricht, und unter dessen Regenten steht: und zwar in folgender Weise: bei  $\Upsilon$ ,  $\Omega$  und  $\mathcal{R}$  stehen diese neun Theile unter den Regenten von  $\Upsilon$  bis  $\mathcal{R}$ , bei  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$  unter denen von  $\mathcal{C}$  bis  $\mathcal{C}$ , bei  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$  unter denen von  $\mathcal{C}$  bis  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$  unter den Regenten von  $\mathcal{C}$  bis  $\mathcal{C}$ , endlich bei  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C}$  unter den Regenten von  $\mathcal{C}$  his  $\mathcal{C}$ .

9. svagrihâd dvâdaça bhâgâ, drekânâh syuh prathamapancanavapânâm |

hore vishame 'rkendvoh samarâçau candratixnânçvoh ||

Auch theilt man das Haus eines Planeten in zwölf Theile, entsprechend den zwölf Bildern, und zwar stets mit dem Hause selbst beginnend, z. B. bei  $\gamma$  in  $\gamma - \chi$ , bei  $\forall$  in  $\forall - \gamma$  und es werden dann diese zwölf Theile (dvådaçånçakåh) je von den Regenten der einzelnen Bilder regiert. Die Drekåna eines jeden Bildes (råçitribhågah  $\Delta \epsilon \times \alpha \nu \omega i$  s. Colebr. II, 370 ff. 526) stehen je unter den Regenten von 1, 5 und 9. Die beiden horå (råçyardham  $\omega_{Q}(\alpha)$  stehen bei 1. 3. 5. 7. 9. 11 unter  $\odot$  und %, bei 2. 4. 6. 8. 10. 12 umgekehrt unter % und  $\odot$ .

10. kujayamajivajñasitâh pancendriyavasumunindriyânçâuâm | vishameshu samarkeshûtkramena trinçânçakâh kalpyâh ||

Theilt man das Haus in 30 (ança) Grade, so stehen bei den ungraden Zeichen je 5. 5. 8. 7. 5 Grade unter dem Schutze von je 3 th 24 \$\mathbb{Q}\$, und umgekehrt bei den graden Zeichen je 5. 7. 8. 5. 5 Grade unter dem Schutze von \$\mathbb{Q}\$ \$\mathbb{Q}\$ \$\mathbb{Q}\$ \$\mathbb{Q}\$ \$\mathbb{Q}\$.

<sup>°)</sup> navançakanam adhipah ajamakaratulakuliradya iti | ajamak. lîra (â)dya yesham navançakanam te ajam - radyah | meshasya (1.) meshadya dhanvyantah (1—9), vrishasya (2.) makaradyah kanyantah (10—6), mithunasya (3.) tuladya mithunantah (7—3), karkatasya (4.) karkatadya minantah (4—12) | meshavat sinhadhanvinoh (5.9.) vrishavat kanyamakarayoh (6.10.) mithunavat tulakumbhayoh (7.11.) karkatavad vriçcikaminayoh (8.12.) | navançakanam evaraçyadhipa evadhipatayo jneyah | Bhattotpala.

- 11. nricatushpadakitâpyâ balinah pràgdaxinâparottaragâh | samdhyâdyurâtrabalinah kîtâ nricatushpadâç caivam ||
- [12. meshav*r*ishadhanvisinhâç catushpadâ makarapûrvabhâgaç ca | kî*t*ah karkatarâçih sarîs*r*ipo vriçcikah kathitah ||
- maka(ra)sya paçcimârdham kumbho mînaç ca jalacarâħ khyâtâħ |

mithunatulâdharakanyâ dvipadâkhyâh kumbharâçiçiraç ca | ]

Die Menschen unter den Bildern d. i.  $m \bowtie \bowtie$ , der vordere Theil des  $\nearrow$ ,  $\bowtie$  sind mächtig, wenn sie im Osten (d. i im lagna, im ersten Hause) stehen, die Vierfüssler d i.  $\nearrow \bowtie$   $\bigcirc$ , der hintere Theil des  $\nearrow$ , der vordere Theil des  $\nearrow$  im Süden (d. i. im zehnten Hause), der Wurm d. i. m im Westen (d. i. im siebenten Hause), die Wasserthiere d. i.  $\bigcirc$ , der hintere Theil von  $\nearrow$ ,  $\nearrow$  im Norden (d. i. im vierten Hause). Die Würmer (hier auch die âpya umfassend) d. i. m,  $\bigcirc$ , der hintere Theil von  $\nearrow$ ,  $\nearrow$  sind mächtig in der Dämmerung, die Menschen am Tage, die Vierfüssler bei Nacht.

So ist die Erklärung des Verses nach Bhattotpala: dieselbe steht in direktem Widerspruche zu der in v. 12. 13 gegebenen Eintheilung, wonach nur der Kopf von zu den Menschen, der untere Theil zu den Wasserthieren, der Afterner ganz zu den Vierfüsslern, und zu den Würmern zunächst der 50 danach erst auch der M gehört. Bhattotpala kann diese Verse nicht gekannt haben, wie er sie auch in der Erklärung ganz übergeht: sind sie erst nach seiner Zeit (aus einer Randglosse etwa?) in den Text gekommen? oder wie sonst hat man sich dies zu erklären?

14. adhipayuto d*r*ishto vâ budhajîvayutexitaç ca yo râçih | sa bhavati balavân na yadâ yukte(o) d*r*ishto 'pi vâ çeshaih ||

Mächtig ist ein Bild, wenn es mit seinem Regenten oder mit 2 oder 24 verbunden ist oder von ihnen gesehen wird, mag es auch noch mit andern Planeten verbunden sein oder von ihnen gesehen werden: unmächtig dagegen ist es, wenn es nur dies letztere, nicht das erstere ist (und halbmächtig, nach Bhattotpals, wenn es von seinem Regenten, gleichzeitig aber auch von andern Plane

ten gesehen wird, nicht aber mit ihm, wol aber mit anderen verbund en ist).

15. tanudhanasahajasuhritsutaripujâyâmrityudharmakarmâyâh | vyaya iti lagnâd bhâvâç caturasrâkhye 'shtamacaturthe ||

Körper, Reichthum, Verwandte, Freunde, Söhne, Feinde, Weib, Tod, Tugend, That, Gewinn, Verlust, — das sind die zwölf Häuser vom lagnam (ανατολη) ab. Das achte und vierte heissen auch "viereckig."

16. påtåla-hibuka-sukhaveçmabandhusamjnåç caturthasya | navapancame trikone navamarxam tritrikonam ca ||

Das vierte heisst pâtâla, hibuka (ὑπογειον), sukha, veçma, bandhu: das neunte und fünfte heissen trikona (τριγωνος) und das neunte auch tritrikonam.

17. dhih pancamam tritiyam duçcikyam saptamam tu jâmitram |

dyûnam dyutam ca tac chidram ashtamam dvâdaçam rishpham

Das fünfte heisst dhî, das dritte duçcikyam (τυχικου??), das siebente jâmitram (διαμιετρου), dyûnam und dyutam (δυτου?), das achte chidram, das zwölfte rishpham\*) (ξιφη?)

18. kendracatushtayakantaka (!) lagnastadaçamacaturthanam | samjnah paratah panapharam apoklimam tu tatparatah ||

Das erste, siebente, zehnte und vierte Haus heissen kendra, catushtaya und kantaka, jedem kendra (κεντζον) folgt ein panapharam (επαναφορα), jedem panapharam ein åpoklimam (αποκλιμα) — s. oben p. 259. 260.

19. trishadaikâdaçadaçamâny upacayabhavanâny atho 'nyathâ 'nyâni |

vargottamâ navânçâç carâdishu prathamamadhyântyâh 🛚

ursprünglich wol rihpham: dem ph wird, falls es aus Fremdwörtern herübergenommen, häufig ein Visarga vorgeschlagen, welches letztere dann den Gesetzen der indischen Euphonik folgend sich in sh verwandelt.

Das dritte, sechste, elfte und zehnte Haus heissen upacaya, die übrigen apacaya. — Theilt man ein Bild in neun Theile (deren jeder einem der zwölf Bilder entspricht und unter dessen Regenten steht), so erhält einer davon den Namen vargottama. und zwar bei wandelnden Bildern (wenn das erste ein wandelndes ist) der erste, bei festen der fünfte, und der neunte bei solchen, die beide Eigenschaften haben.

20. meshâdyaç catvarah sadhanvimakarah xapâbala jueyah | prishthodaya vimithunah çirasa 'nye hy ubhayato mînah ||

Y ⋈ エエ ⊙ ઋ ঽ sind bei Nacht mächtig\*) und gehen mit dem Rücken auf: die andern sind bei Tag mächtig und gehen mit dem Haupte auf, letzteres ist auch bei ɪɪ der Fall, während χ sowol mit dem Rücken, als dem Haupte aufgeht.

21. ajavrishamrigånganåkarkaminavanijåmçakeshv inådyuccåh daçaçikhyashtåvinçatitithindriyatrighanavinçeshu \*\*) ||

Das uccam (ὑψωμα) der Planeten findet in folgenden Bildern statt: ① im zehnten ança (Grade) des Υ, α im dritten ança des ૪, δ im achtundzwanzigsten ança des δ. Σ im funfzehnten ança der 117, 24 im fünften ança des ⑤, 2 im siebenundzwanzigsten ança der Χ, ħ im zwanzigsten ança der Δ.

22. uccân nîcam saptamam, arkâdînâm trikonasamjnâui | sinhavrishâjapramadâkârmukablırittaulikumbhadharâh ||

Das nicam  $(\tau \alpha \pi \epsilon \iota \nu \omega \mu \alpha)$  eines Planeten ist in dem siebenten Bilde von dem ab gerechnet, in welchem das uccam stattfindet. —  $\Omega$  ist das trikonam der  $\odot$ ,  $\forall$  des  $\emptyset$ ,  $\uparrow$  des  $\Diamond$ ,  $\downarrow$  des  $\Diamond$ ,  $\Diamond$  des  $\Diamond$ ,  $\Diamond$ 

<sup>\*)</sup> atra yady api balagrahanama sti tathâpi samjnâmâtram veditavyam | yathâ râtrisamjnâ | tathâ dinasamjnâ iti | yatas teshâm balam uktam (in v. 11.) samdhyâdyurâtribalina iti | Bhattotpala.

<sup>\*\*)</sup> çikhi(n) in der Bedeutung drei steht für Feuer: trighana bedeutet den Cubus von drei, 3°.

23. grihahorâdrekânâ navabhâgo dvâdaçânçakas trinçah | vargah pratyetavyo grahasya yo yasya nirdishtah ||

Jeder Planet hat ein Bild zum Hause, als dessen Regent er gilt, und das in zwei horâ oder drei drekâna zertheilt wird: auch kann man es in neun, zwölf oder dreissig Theile zertheilen, und zwar erhalten dann alle diese Theile besondere Regenten (s. v. 8—10. 19).

2, 1. prácyádiçá ravisitakujaráhuyamendusaumyavákpatayah | xinendvarkayamáráh pápás taih samyutah saumyah ||

Den Osten regiert  $\odot$ , Südost  $\mathcal{Q}$ , Süden  $\mathcal{O}$ , Südwest  $\mathcal{O}$ , Westen  $\mathcal{O}$ , Nordwest  $\mathcal{O}$ , Norden  $\mathcal{V}$ , Nordost  $\mathcal{V}$ . Ungünstig sind der abnehmende Mond (von der Mitte des achten Tages des schwarzen paxa bis zur Mitte des achten Tages des weissen paxa), ferner  $\mathcal{O} \uparrow_{\mathcal{O}} \mathcal{O}$ , und  $\mathcal{V}$ , falls er mit diesen verbunden ist; sonst ist  $\mathcal{V}$  und die andern Planeten günstig.

2. klibapatî budhasaurau candrasitau yoshitâm nrinâm çeshâh | rigatharvasâmayajushâm adhipâ gurusaumyabhaumasitâh ||

Ueber die Eunuchen (Neutra) herrschen \( \rightarrow \) th, über die Frauen \( \Q \), über die Männer die andern. Rik, Atharvan \*), Såman, Yajus werden von 24 \( \rightarrow \) \( \Q \) regiert.

- 3. jivasitau viprânâm xatrasyâroshnagû viçâm caudrah | çûdrâdhipatih çaçijah çanaiçcarah samkarabhavânâm ||
- 24 ♀ herrschen über die Brâhmana, ♂ ⊙ über die Xatriya, 《 über die Viç, ĕ über die Çûdra, † über die Mischkasten.
  - 4. balavân mitrasvag/ihoccanavânçakeshv îxitah çubhaiç câpi | candrasitau strîxetre purushaxetropagâh çeshâh ||

Machtig ist ein Planet, wenn er in einem befreundeten Bilde steht — und zwar ( ♀ in den weiblichen (graden), die andern

\*) Hat diese Voranstellung des Atharvan etwas zu bedeuten? oder ist blos das Metrum daran Schuld? — Der Atharvaveda ist allerdings für Astrologie vorzüglich fruchtbar und bedeutungsvoll, wie sich aus dem dazu gehörigen naxatrakalpa und den parigishta ergiebt. in den männlichen (ungraden) Bildern —, oder in seinem Hause, oder im ὑψωμια (oder im trikona, fügt Bhattotpala zu) oder im navånça.

5. prácyádyá jivabudhau súryárau bháskarih çaçankasitau | udagayane çaçisúryau vakre 'nye snigdhavipuláç ca ||

24 \(\nabla\) sind mächtig im Osten (im lagnam, ανατολη), ⊙ δ' im Süden (im zehnten Hause), † im Westen (im siebenten Hause), (Q im Norden (im vierten Hause). In der nördlichen Bahn (10-3 ≿ bis χ) sind (⊙ mächtig, in der südlichen (4-7 ⊙ bis ₹) die andern\*).

6. ahani sitarkasurejya dyuniçi jño naktam indukujasaurah (
svadinadishv açubhaçubha bahuletarapaxayor balinah)

Bei Tage mächtig sind  $Q \odot Q$ , bei Tag und Nacht Q, bei Nacht  $Q \circ Q$ ; an den nach ihm benannten Tage \*\*) ist jeder Planet mächtig, ausserdem die ungünstigen in der schwarzen, die günstigen in der weissen Hälste des Monats.

7. mandarasaumyavakpatisitacandrarka yathottaram balinah | naisargikabalam etad balasamye 'smad adhikacinta 'pi ||

Der schwächste aller Planeten ist †, eine Stufe höher steht  $\sigma$ , dann folgen  $\ 24\ Q\ und\ \odot$ . Wo nach dem bisherigen zwei Planeten gleiche Macht haben, hat man sich hienach zu richten.

8. daçamatritiye navapancame caturthashtame kalatram ca j paçyanti padavriddhya phalani caivam prayachanti j

Das zehnte und dritte Haus sieht ein im ersten stehender Planet nur mit einem påda, das neunte und fünfte dagegen mit halbem Blicke  $\triangle$ , das vierte und achte mit drei påda, und das siebente mit vollem Blick  $\beta$ : dem entsprechend ist auch je sein Einfluss.

<sup>\*)</sup> vakre'nye, sphutagatya pratipagatayo vakrina ucyante | bhaumadayo vakritaç ca balino bhavanti | tathagamane snigdhah driçyamana balino bhavanti vipula brihatpramanaç ca driçya va | Bhattotp.

<sup>\*\*)</sup> ådigrahanåt svåbde svamåse svakålahoråyåm ca | Bh.

9. mitrâny arkâj jîvo jñagurû jñasitau vibhâskarâ vikujâh | vîndvarkâ vikujaravîndavaç ca keshâmcid arayo 'nye ||

Nach der Ansicht einiger Lehrer\*) ist ⊙ befreundet mit 24 (die andern Planeten sind der ⊙ feindlich), 《 mit ¾ 24, ♂ mit ¾, ♀ mit ♂, ¾ mit allen Planeten ausgenommen ⊙, 24 mit allen ausgenommen ♂, ♀ mit allen ausgen. 《 ⊙, und ħ mit allen ausgen. 《 ⊙ ♂.

10. çatrû mandasitau samaç ca çaçijo mitrâni çeshâ raves, tîxnânçur himaraçmijaç ca suhridau çeshâh samâh çîtagoh | jîvendûshnakarâh kujasya suhrido jño'rih sitârkî samau, mitre sûryasitau budhasya himaguh çatruh samâç câ 'pare || 11. sûreh saumyasitâv arî ravisuto madhyo 'pare tv anyathâ, saumyârkî suhridau samau kujagurû çukrasya çeshâv arî | çukrajñau suhridau samah suraguruh saurasya cânye 'rayas, tatkâle ca daçâyabandhusahajasvântyeshu (10. 11. 4. 3. 2. 12) mitram sthitâh ||

(Un sre Ansicht darüber aber ist die folgende:)

- ⊙, Feind mit ħ Q, Freund mit den andern, gleichgültig gegen ¥;
- ((, Freund mit ⊙ ♥, gleichgültig gegen die Andern, Feind mit Keinem;
- d, Freund mit 24 (⊙, Feind mit \$, gleichgültig gegen \$\,\frac{1}{2}\$;
- ¤, Freund mit ⊙ Q, Feind mit (, gleichg. gegen die andern;
- 24, Feind mit ♥ Q, gleichg. gegen ħ, Freund mit den andern;
- Q, Freund mit \\( \bar{T}\_1, \) gleichg. gegen \( \sigma^2 2\bar{L}\_1, \) Freund mit den andern;
- t, Freund mit Q Z, gleichg. gegen 24, Feind mit den andern; Befreundet ferner ist der Planet, welcher an dem betreffenden Zeitpunkte im zehnten, elften, vierten, dritten, zweiten oder zwölften Hause steht (er ist ein tatkålamitram, Freund durch die Umstände, während die andern Freunde etc. dies von Natur sind.)

<sup>\*)</sup> Bhattotpala sagt: Yavana-Manitthå dinåm |

1

12. mitram udasîno 'rir vyakhyatâ ye nisargabhavena | te 'dhisuh*r*inmitrasamas tatkalam upasthitaç cintya*h* j|

Die ihrer Natur nach Freund, gleichgültig oder Feind sind, werden in den angegebenen Häusern überaus günstig oder befreundet, oder wenigstens gleichgültig. (Auf der andern Seite werden sie in den andern Häusern, in 1. 5. 6. 7. 8. 9, der Freund gleichgültig, der Gleichgültige Feind, der Feind überaus feindlich).

- 13. caturasro nâtyuccas tanukeçah paittiko 'sthisâraç ca | çûro madhupingâxo raktaçyâmah prithuç cârkah\*) ||
- ⊙ ist viereckig, nicht sehr hoch, hat dünne Haare, galliges Temperament, ist vorwaltend Knochen, ist ein Held, hat honiggelbe Augen, ist dunkelroth, breit.
  - 14. svaxah prâjño gauraç capalah kaphavâtiko rudhirasârah | mriduvâg ghrinî priyasakhastanuvrittah can dramâh prânçuh ||
- ( hat schöne Augen (darçanîyah Bhatt.), ist einsichtsvoll, weisslich, schwankend, hat luftschleimiges Temperament, ist vorwaltend Blut, hat liebliche Stimme, ist mitleidig, lieber Freund, zart und rund, hoch (prânçur uccah Bh.)
  - 15. hinsro hrasvas tarunah pingaxah paittiko duradharshah | capalah saraktagauro majjasaraç ca maheyah ||
- & ist bös, kurz, jung, hat gelbe Augen, galliges Temperament, ist verwegen (? = duråcarî Bh.), schwankend, rothweisslich (padmapatragravarnah), ist vorwaltend Mark.
  - 16. madhyamarûpah priyavag dûrvaçyamah ciratato nipunah | tvaksaras tristhûnah satatam hrishtas tu candrasutah
- ¥ ist von mittelmässiger Gestalt, liebesredend, hellbraun (? çådvalaparvånuvarnah), sehnig (driçyasnåyuh), geschickt, ist
  - \*) unmittelbar hierauf schiebt der cod. noch folgenden, offenbar zu v. 12. gehörigen Vers ein: grant hântaram | mûlatrikonashashthatrikonanidhanaikarâçisaptamagâh | ekaikasya yathânyâyam bhavanti tâtkâlikâ ripavah ||

Die im dritten, sechsten, neunten, achten, ersten, siebenten Hause sich befindenden Planeten sind stets Feinde durch Umstand. vorwaltend Haut, hat alle drei Temperamente (Galle, Luft und Schleim), ist stets heiter.

17. madhunibhanayano matiman upacitamansah kaphatmako gaurah |

îshatpingalakeço medahsaro gurur adirghah ||

- 24 hat honiggelbe Augen (îshatkâtaralocanah Bh.!), ist weise, fleischig, hat schleimiges Temperament, ist weisslich, hat gelbliche Haare, ist vorwaltend fett, ist kurz.
  - 18. çyamo vikrishtaparva kutilasitamurdhajah sukhi kantah | kaphavatiko madhuravag bhriguputrah çukrasaraç ca
- Q ist dunkel, hat schlanke Glieder (viralaçarîrasamdhih), lockiges, schwarzes Haar, ist freudig (bhogavân) und lieblich, hat luftschleimiges Temperament, spricht liebes und ist vorwaltend Samen.
  - 19. kriçadîrghah pingâxah krishnah piçuno'laso 'nilaprakritih | sthûlanakhadantaromâ sûryasutah snâyusâraç ca\*) ||

träge, hat luftiges Temperament, lange Nägel, Zähne, Haare und ist vorwaltend Sehne \*\*).

A. W.

- °) Unmittelbar hierauf fügt die Handschrift folgenden ungehörigen Vers ein: granthântaram | uchrâyah parinâhaç ca tulyo yasya çarîrinah | sa ca râjâ parijneyo 'nyaguro (?) parimandalah ||
- \*\*\*) Die folgenden Cap. handeln von Zeugung, Schwangerschaft, Geburt etc.: sie heissen: III. ådhånådhyåya mit 10 vv. IV. sûtikådhy. 10. V. arishtådhy. 11. VI. åyurdåyådhy. 5. VII. dagåntardagåvibhågådhy. 6. VIII. grahåshtakavargådhy. 15. IX. prakirnakådhy. 27. X. nåbhasayogådhy. 12. XI. strijätakådhy. 6. XII. niryånådhy. 5. XIII. nashtajåtakådhy. 6. zusammen 155 vv. Als Lückenbüsser diene hier folgender Vers daraus (9,12): tåpasa-vriddhagråvaka-raktapatå-'jivi-bhixu-carakånåm | nirgranthånåm cå'rkåt paråjitaih pracyutir balibhih || Bhattotpala erklärt die Worte also: tåpaso vånaprasthah, vriddhagråvakah kah kapåli, raktapatah sånkhyabhixur, åjivi ekadandi, bhixur yati tridandi, carakah ciddharah (?), nirgranthah xapanakah

## Ueber das Çânkhâyana - oder Kaushîtakibrâhmana.

Das Çankhayana- oder Kaushitaki-brahmana (Chamb. 718) zerfällt zunächst in zwei Theile: der eine, kleinere, umfasst adhy. I - VI und behandelt die verschiedenen liaviryajna in derselben Reihenfolge, die im Yajus beobachtet wird, zunächst das agnyådhånam I, dann das agnihotram II, darauf darçapûrnamâsau III. und deren anga IV. (anunirvàpyå 1. abhyuditá 2. abhyuddrishtá [abhyudra. cod.] 3. Dáxåyanayajna 8. såkamprasthåyya 9. munyayana 10. turåyana 11. ågrayana 12.), endlich die câturmâsyâni V. VI. Der zweite, grössere Theil umfasst adhy. VII - XXX. und behandelt das Soma opfer, und zwar enthalten adhy. VII - X. die allgemeinen Ritualbestimmungen, während in adhy. XI - XXVII. die verschiedenen speciellen Obliegenheiten des Hotar, und in XXVIII — XXX. diejenigen seiner Genossen, des Maitravaruna, Bråhmanåchansin und Achâvâka, angegeben werden. Es ergiebt sich nun aber hieraus auch noch eine zweite Eintheilung des Çânkhây. Br.: während nämlich adhy. I - X. sich mit dem Opferceremoniell beschäftigen, haben es adhy. XI - XXX. fast nur mit der Recitation (cansanam) der einzelnen ric zu thun, die in çastra vertheilt werden, welche ihrerseits je ihre technischen Namen haben, grade wie dies bei den såman der Fall ist. Die Behandlungsweise ist übrigens in diesen beiden Theilen trotz des verschiedenen Gegenstandes des ziemlich dieselbe: in dem ersten wird zunächst je der Gättige Mythus erzählt, der die Veranlassung zur Entstehung der eine nen Ceremonien gegeben haben soll; es wird dadurch die Bedeutung derselben in allegorisch - mystischer Weise angegeben und darauf auch das Ritual selbst geschildert, mit Erörterung

der etwaigen Streitfragen, die sich daran geknüpft haben: ganz entsprechend wird denn auch in dem zweiten Theile meist zunächst die Veranlassung erzählt, welcher die einzelnen çastra ihr Entstehen und ihre Namen verdanken und darauf ihr Sinn, ihre Anwendung und Vertheilung auf die verschiedenen Festtage ausführlich erklärt.

Während wir hiernach im Çankhayanabr. ein vollständig geordnetes Werk vor uns haben, welches nach einem bestimmten Plane über das ganze Opferwerk vertheilt ist, scheint dies bei dem andern zum Rigveda gehörigen Bråhmana, welches mir bekannt ist, dem Aitarcya Br. nämlich, nicht in gleichem Grade der Fall zu sein. Zwar kann ich, bei dem Mangel eines Commentars dazu in der Chambersschen Sammlung, nicht mit voller Gewissheit darüber entscheiden, so viel aber ist sicher, dass die Anordnung darin eine ganz andere ist, als im Çânkhây. Br.: dabei ist aber ihre beiderseitige Aehnlichkeit sehr gross, und neben Mythen, die einem jeden von ihnen eigenthümlich sind, finden sich die meisten in Beiden zugleich, häufig fast mit denselben Worten: zwar sind hievon die zehn letzten Adhyaya des Aitar. Br. auszunehmen, für welche sich nichts entsprechendes in dem C. Br. vorfindet, dafür steht aber das Çânkh. sûtra ein, das in adhy. XV. XVI. ganz als Brâhmana auftritt, und z. B. 15, 17-27 die Cunahçepa-Sage vollständig mittheilt.

In beiden Bråhmana, und im Aitar. Br. jedenfalls noch mehr, als im Çânkhây. Br., nimmt das Somaopfer die Haupteinlichen: es sind dies eben die feierlichsten Opfer, welche Gepränge und Aufwand erfordern, als die andern, und bei deshalb auch die Recitationen der Ric-Lieder haupteichlich stattfanden, während bei den geringeren haviryajna meist einige wenige Opfersprüche genügen. Es liegt nun in diesem Gegenstande selbst, dass sich hienach in beiden Bråh-

mana mannichfache Berührungspunkte mit denen des Sâmaveda finden, die sich ja ihrerseits eben allein und ausschliesslich mit dem Somaopfer und zwar mit dem dazu erforderlichen Singen der in säman verwandelten ric beschäftigen. Es wird denn auch im Ç. Br. mehrfach direkt auf die Chandogâb, Sämagâh Bezug genommen (VI, 11. XV, 2. XVII, 6. XIX, 10 zweimal. XXIV, 8) und ihre zustimmenden oder abweichenden Ansichten angeführt.

Von hoher Bedeutung und Wichtigkeit sind beide Bråbmana besonders für die Critik der Fik-sambita und der daran sich anschliessenden Tradition, für welche sie uns die ältesten vorhandenen Quellen sind. Nicht immer stimmen ihre Angaben von der Anordnung etc. der einzelnen Ric so genau zu dem vorhandenen Texte derselben, wie dies in der oben I. u 461 ff. von Roth übersetzten Stelle der Fall ist. Es ist ihr Verhältniss zur Samhitå zwar gänzlich verschieden von dem zwischen Samhitâ und Brâhmana des weissen Yajus obwaltenden, wo das letztere im Allgemeinen strikt die Reihenfolge der ersteren beobachtet und sie als ein dogmatischer Commentar begleitet, aber es sind dennoch Angaben genug in ihnen enthalten, welche uns über die Gestalt des ihnen vorgelegenen Textes hinlängliche Auskunft geben. Da wir wol jedenfalls eine genaue Untersuchung und Vergleichung dieser Augaben in Dr. M. Müllers Prolegomenis zu seiner Ausgabe des Rigveda zu erwarten haben, so lasse ich diesen Punkt hier unerörtert, und ffige nur noch zu, dass die oben I, 389 aus dem Aitar. Aranyaka beigebrachte Stelle bis jetzt die erste ist, in welcher uns die Riksamhita direkt in ihrer jetzigen Anordnung vorgeführt wird. Dass aber das Aitar. Aranyaka später ist, als das Aitar. Bråhmana, lässt sich theils aus dem gleichen Verhältnisse zwisches

elen Åranyaka und Bråhmana der beiden Yajus schon von vorn Rerein subsumiren, theils ergiebt es sich auch aus inneren Eründen.

Dem, was ich oben I, 392-95 über den doppelten Namen thes C. Br., Cankhayana-br. und Kaushitaki-br., gesagt habe, weiss ich vor der Hand nichts hinzuzufügen\*). Wie man sich tim auch deren beiderseitiges Verhältniss zu erklären haben wird, celtsam genug bietet sogar der erstere Name für sich selbst noch **Schwi**erigkeit genug, da die auf Âçvalây. grihya III, 4, also auter Auktorität, beruhende Schreibart Sankhy åy ana sich auch 💶 den Handschriften hie und da dafür findet. Allerdings sind diese indess im Allgemeinen konstant in der Schreibart Cankh. 🌲 y ana, und auch überall, wo ich sonst die gruti oder das sûtram ceses Namens citirt gefunden habe, ist es stets in dieser Form 🐍. B. bei Mahîdh. zu 30, 22.. im Caranavyûha\*\*), sehr oft **bei** Yâjnikadeva sowol in der paddhati als in der vyâkhyâ zu 🌌 🏔 atyāyana), nie in jener: auch wird die Bildung des Wortes aus çankha in den gana: açva und kunja gelehrt, während für špankhyayana sich keine Erwähnung in dem ganapatha findet: es wird auch endlich Cankha selbst theils als Rishi von Rik X, 15 Vaj. S. 19, 49-61), theils als Rechtslehrer citirt, und ihm ein

Ė

<sup>&</sup>quot;) Ich habe mittlerweile in Chamb. 677 die zwei ersten Adhyâya, nebst dem Beginn des dritten, eines Âranyakam vorgefunden, welches wahrscheinlich der Kaushîtaki-çâkha angehört, theils weil es verschieden ist vom Aitareya-Âranyaka, jedenfalls aber dem Inhalte nach zum Rik gehört, theils weil darin am Schlusse des zweiten Adhyâya Kaushîtaki als endgültige Auktorität citirt wird, theils endlich und hauptsächlich, weil der Beginn des dritten Adhyâya darin ganz iden!isch ist mit dem Anfange der Kaushîtaky-Upanishad. In Bezug auf diese letztere berichtige ich hier nachträglich, dass es oben I, 395: Gângyâyani heissen muss, statt: Gârgyâyani; Çankara erklärt es durch: gângyasya yuvâpatyam.

aber Ramakrishna (E. I. H. 440 fol. 9 a) hat Sankhyayanah

smriti-castra zugeschrieben, welches sich wie in den andern ähnlichen Fällen (s. Stenzler oben I. 243. 244) vielleicht an das Cânkhâyanag rih yam anlehnen mag (die smriti des Kaushitaki geht wol auf dieselbe Quelle zurück). Für Sânkhyâ yana dagegen finde ich nur zwei Analoga: theils nämlich erhält Atri als Rishi von Rik X, 11, 15 den Beinamen Sånkhya (Sankhyasyâpatyam Shadguruç.), theils heisst es im Taitt. Âr. X. 35 (Andhra. 28 Dravida) — çvetavarna Sankhyayana sagotra giyatri calurvinçatyaxarā — —. Vināyakabhatta, von dem man hier direkte Auskunft erwarten sollte, lässt uns im Stiche, de er ja das Bråhmana gar nicht als Çânkhâyaua- oder Sankhysvana-Br., sondern als Kaushîtakibr. erklärt, daher auch keine Veranlassung hat auf jenen Namen irgend einzugehen; auch das zugehörige sûtram citirt er gewöhnlich nur als kalpakâra oder kalpasûtram, in den wenigen Stellen indess (z. B. fol. 183b), wo er es direkt mit Namen nennt, hat auch er die Form Cankle vana, so dass für diese Namensform jedenfalls die meisten und die besten Auktoritäten sprechen.

Der eben erwähnte Commentar des Vinåyakabhatta, Sohner des Mådhavabhatta, ist in hohem Grade vorzüglich; er ninnt vielfach Bezug auf des Jaimini mimånsåsûtram, auf die sûtra und bråhmana der andern Veda und andern Çâkhâ, wie auf die Commentare dazu, und citirt häufig äusserst wichtige karitation. Ein Theil der Handschrift (Chamb. 253) ist leider sehr beschildigt, indess ist es mir doch nach vieler Mühe gelungen, die einander folgenden Blätter herauszufinden und richtig zu ordner ausser dem Schlussblatte (fol. 451) fehlen indess auch noch in Vinige Blätter in der Mitte.

Da mir auch der Text nicht vollständig vorliegt — ads. 24, 9 — 29, 2 fehlen —, so beschränke ich mich im Folgende arauf, die interessantesten Legenden und andre Stellen namaft zu machen, und resp., wo es thunlich, auch die entsprehenden Stellen des Aitareya Brâhmana zur Vergleichung annführen.

In II, 9, im Aitar. Br. V, 29-31, wird die Frage behanelt, ob man das agnihotram vor oder nach dem Aufgange der onne bringen solle: udite hotavyâ3m anudita iti mîmân sante, nd daran dann folgender itihâsa geknüpft: tad dhâ'pi Vrishaushmo Vátávatah půrveshâm (vriddhânâm madhye) eko jîrnih irnah) çayano râtryam evobhe âhutî hûyamane drishtvovaca itryam evobhe ahuti juhvatiti ratryam hiti (vismaye dvirvacanam, ir vismaye) | sa hováca (juhvatah prati): vaktá smo 'nv eva, yam num lokam paretya pitribhyo 'tho enam nah (na bei Vinay.) addhataro, yad v evaitad ubhayedyur agnihotram ahûyata 'nyeyur vâ, tad etarhi hûyate râtryâm evety | etad eva kumarî ratayuktá) gandharvagrihîtováca (viçeshábhijná uv.): rátryám vobhe âhutî juhvatîti râtryâm haiti (hiti bei Vinây.) sâ hovâca: amdhau juhuyât: "wer nach dem Aufgange opfert, bringt dem ortgehenden (pravasate) grossen Gotte (mahate devâya) ein Gastreschenk (âtithyam), wer vor demselben, dem nahen (samnihitya): drum thue man letztres. Vrishaçushma Vâtâvata\*), her von den Vorvätern, sah, als er einst altersschwach dalag. s man beide agnihotraopfer in der Nacht brachte: erstaunt rach er zu den Opfernden: "Jene Welt, die ihr nach dem De für die Väter hofft \*\*), die werdet ihr nicht erlangen, da

<sup>&#</sup>x27;) Vinåyaka hat hier eine ganz andre Lesart, die ich übrigens in ihrer Endform nicht genau aus der grade durchlöcherten Stelle herausbringen kann: anuvaktå sma eva, maduktam bahukålena

ihr das agnihotram, das ihr bisher am Abend des einen und am Morgen des folgenden Tages brachtet, jetzt nur in der Nacht darbringt." Auch eine Gandharvaergriffene Jungfrau (s. I, 81. 217 oben p. 230) sah es missbilligend und sprach: "in der Dämmerung soll man es darbringen." - Das Ait. Br. giebt V, 29 dieselbe Legende, aber umgekehr: Vrishaçushmo ha Vâtâvata uvāca Jātūkarnyo (s. I, 55. 215 Roth zur Lit. 65): vaktá smo vá idam devebbyo, yad vai tad agnihotram ubhayedyur ahûyatâ 'nyedyur vâva tad etarhi hûyata ity | etad u haivovāca kumārī gandharvagrihītā vaktā smo vā idam pitribhyo, yad vai — - bis etarhi hûyata iti | . Im Çânkh. B. schliessen sich nun an die Worte der gandh. kumårî noch drei Vergleichungen an, welche eben zur Bekräftigung der von ihr ausgesprochenen Ansicht dienen sollen; sie lauten, wie folgt: samudro ha vâ esha sarvamharo (ajuhvatah sarvam harati) yad ahorâtre, tasya haite gâdhe tîrthe yat samdhye, tad yathi gådhåbhyåm tirthåbhyåm samudram atiyåt, tådrik tad yat samdhau juhoty — atho devasená ha vá eshá 'dhvagá (adhvany en sthitâ pâram na prâptâ) hanishyantî yad ahorâtre, tasyâ haite paxasî yat samdhye, tad yathâ paxâbhyâm xipram adhvânam abviyàt, tâdrik tad yat samdhau juhoty — atho mrityor ha vi etau vrájabáhů (prasarantau báhů, s. I, 218. 273 n.) yad ahorâtre tad yatlıâ vrâjabâhubhyâm parijigrahîshyann\*) antarenâtimucyeta

phalishyalîty âçaye lut | paretya mritvâ yam amum l. pidribhya (oder pidribhâ?) atho enam lokam na çraddhâtâro bhava tah | — bhavadbhî râtrau hutam tasya dinasambandho na kenaprakârenety arthah | dribha gumphane, apih pûrvas, tasyâkârab pah | bahulam chandasîti çapo luki rûpam (aber was für ein rapam?) yam lokam âçrayâmah sa na bhavishyati prâtarhomâbhava iti tâtparyârthah | pitribhyo iti kecit pathanti : tatra çraddhâta iti gâvritya gauravena dvitîyâ yojyâ | pitribhyo yam amum loka çraddhâtâro 'tho enam svârtham na çraddhâtâra iti |

<sup>\*)</sup> dvivacanam chândasam | Vinây. fasst es also als Part. Fut. Pass.

tådrik tad yat samdhau juhoti | Darauf fährt das Br. fort: "So sagt denu auch (tad u ha småha) Kaushitaki: Abends opfre man nach dem Untergange, aber vor der Dunkelheit, denn das ist die Zeit, wo die Götter herbeikommen (sa devayanah ketuh), dadurch erlangt man Heil, die Himmelswelt: früh opfre man vor dem Aufgange, wenn das Dunkel verscheucht ist; wer es anders macht, cyâmaçabalau hâsyâgnihotram vishidato (vishidato 'vasâdayatah), 'har vai çabalo (ujjvalatvât krodhena dhûsaratvân migratvam), rátrih cyámah (krishnah), sa yo mahárátre juhoti cyâm o hâsyâgnihotram vishidaty (shi Vin.', atha yo mahâhne juhoti çabalo hâsyâgnihotram vishidati (aber shî von zweiter Hand)." - Was nun zunächst die Erwähnung des Kaushîtaki (Pån. IV, 1, 124) betrifft, der, wie schon I, 393 bemerkt, stets den Ausschlag giebt (siddhantam aha), so sind die anderen Stellen, an welchen dies, wie hier, geschieht, die folgenden: III, 1 ('takam). VII, 4. VIII, 9 (unmittelbar nach Paingya, dessen Ansicht dadurch als irrig bezeichnet wird) XI, 5. 7. XIV, 2. 4. XVI, 9 (nach Paingya) XVIII, 5. XIX, 9 ("takam, nach Paingy am). XXII, 1. 2. XXIII, 4. XXIV, S. 9 (nach Paingy am) XXV, 8 (nach Paingi sempat). 14. 15. XXVI, 3 (nach P.). 5 (nach P.). 9. 11. 14 (nach P.). XXVII, 1. XXVIII, 2. 7. XXX, 11 (zweimal). — Ueber die cyâmaçabalau giebt Viçvanâtha zu Gotama-Nyâya-Sûtra II, 57 p. 76 Aehnliches an: cyâvo 'syâ"hutim abhyavaharati ya udite juhoti, cavalo 'syâ "hutim abhyav. yo 'nudite j., cyâvaçavalâv asyâ "h. abhyavaharato yah samayadhyushite juhoti. Nach Paraskara's grihyasûtra Chamb. 373 fol. 26b und 27a sind es, nach Stenzlers gütiger Mittheilung, die Söhne der Saramâ und des Sisara, Brüder des gleichfalls als Hund erscheinenden Kumara, d. i. die beiden Sårameyau, s. Kuhn in Haupts Zeitschrift

es ist aber wol Part. Pass, des Desiderativs von einer Form jigrahtsh neben jighrix.

VI, 125 ff. In einem Gebete, das dem Schlusse von Açvalåyana's grihyasûtra angefügt ist, wird ihrer also gedacht: Vaivasvatakule jätau dvau çy âmaçavalau çunau | tâbhyâm pindo mayâ datto raxetâm pathi mâm sadâ || Wenn an der oben 1, 272 aus Chândogya X, 13 angeführten Stelle Cankara (bei Roer in der bibl. ind. III, 622) unter çyâma das hârdam brahma, unter çabala den brahmaloka versteht, so ist zwar allerdings nicht unmöglich, dass diese Auffassung wirklich auch von dem Verfasser der Chândogya-Up. beabsichtigt ward, jedenfalls aber wäre dies bei ihm nur als eine allegorische Einkleidung des Volksglaubens anzusehen. Der Volksglauben dachte sich eben zwei Hunde, den einen scheckig, den andern schwarz, als Geleiter der abgeschiedenen Seelen auf dem Pfade zur andern Welt. Das Nähere über diese uralte Vorstellung ist bei Kuhn a. a. O. nachzusehen. Kuhn hält daselbst den Einen für den Genius des Schlafes, den Andern für den des Todes, ändert dies aber oben 1, 114 dahin, dass sie "ursprünglich niemand anders als Indra und Agni (d. i. Yama)" gewesen seien; dazu stimmt denn auch (s. Kuhn a. a. O. p. 130), dass sie in der Anukramanî, wie es scheint, mit den beiden Açvin identificirt werden, da ja auch diese letzteren nach Kuhn's Ansicht für Indra und Agni zu halten sind. Wie dem auch sein mag, die obige Stelle des Kaush. Br. ist jedenfalls wol als ein Zeugniss dafür aufzufassen, dass man sie sich auch als Tag und Nacht erklärte, eine Deutung die übrigens Yaska in der Nir. auch unter den Deutungen der beiden Acvin aufführt. Ihre verhältnissmässig, besonders später, seltne Erwähnung ist wol dem Umstande zuzuschreiben, dass sie eben dem Volksglauben angehören, und wird uns daher das grihya-Ceremoniell wol noch nähere Auskunft bringen, das ja mit diesem insbesondere in Verbindung steht (s. Stenzler oben p. 159). - Was ihre Namen betrifft, so

heissen sie im Rik, wie es scheint, stets nur çabalau, ohne als cyâma und çabala geschieden zu werden. Ueber die Bedeutung von çyâma, çyâva (dunkel, schwarz) s. Vâj. S. spec. L 26 und über den Uebergang des m in v oben p. 43n. Cyâvi ist unter den Namen der Nacht Nigh. I, 7, çyâvakâh heissen aber auch die Rosse des Sonnengottes Nigh. I, 15, die doch sonst nur als weiss gedacht werden \*). Das Wort çabala, das später in der Form çavala erscheint, wird von Mahîdhara zu Vâj. S. XXIV, 10. XXX, 20 durch karbura, scheckig, und ähnlich auch von Çankara und Vinâyaka erklärt (Sâyana zu Taitt. Br. III, 30, 15 erläutert es gar nicht), auch für die spätere Zeit ist diese Bedeutung nach Wilson s. v. die gewöhnliche: daneben findet sich die Form çavara, womit insbesondere eine Klasse der wilden Ureinwohner Indiens bezeichnet wird (schon im Aitar. Br. VII, 18 s. oben I, 463), sei es von ihrer Hautfarbe, sei es von dem bunten Schmucke, mit dem sie sich behängen. Seltsam genug heisst auch ein Rishi des Rik (X, 12, 18) Cabara (Kâxîvata). Es frägt sich nun, welches Ursprunges das Wort ist: das b ist darin offenbar die alte Schreibart, da es sich so in den vedischen Handschriften konstant findet; meiner Vermuthung nach ist dies b aus einem frühern v entstanden, welchem ein r vorherging, das sich später verloren hat, so dass wir hienach zu einer Form çarvara(-la), çarbara(-la) gelangen; von erstrer ist das Fem. çarvarî für Nacht (Nigh. I, 7) etc. auch später noch in Gebrauch geblieben, s. Un. II, 117. \*\*)

<sup>\*)</sup> Çyâvâçva, Çyâvâçvi heissen zwei Rishi des Rik.

O Der Scholiast zu Pân. IV, 1, 7 betrachtet indess çarvarî als Fem. von çarvan, und ist dies auch, s. Vâj. S. spec. II, 71, an und für sich ganz passend, insofern wir ja auch die Form çarva haben, und eben va, van wie ma, man häufig neben einander stehen; dasselbe ist aber auch mit van und vara der Fall; wir haben jitvan, jitvara (Pân. III, 2, 163), jitvarî: itvan, itvara (P. ib.), itvarî:

Speciell veranlasst zu dieser Vermuthung werde ich durch das neben çavara in derselben Bedeutung gebräuchliche karvara, karbara (Rik asht. VIII. 7, 2), resp. mit verdunkeltem a karbura, welches, da das palatale ç fast überall aus k entstanden ist, eben weiter nichts sein wird, als die ursprüngliche Form von çavara selbst. Vortrefflich passt denn hiezu der griechische Κερβερος, der sonach seinem Amtsgenossen Çabala auch Namens-identisch ist.

Der erste Abschnitt des dritten Adhyaya findet sich wörtlich, mit geringen Veränderungen, im Aitar. Br. VII, 11 wieder, woselbst er indess nach dem, was Roth in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Nirukti p. IX bemerkt, als spätere, wahrscheinlich eben aus dem Cankhayanabr. entlehnte, Einschiebung zu betrachten ist, da ihn Sâyana in seinem Commentar übergeht, und da darin das Paingyam, d. i., nach Vinâyaka, die Ansicht (matam) des Paingya und darauf das Kaushitakam, die des Kaushîtaki, erwähnt wird, was sonst im Aitareya-Brâhmana niemals geschieht. Ob hierunter, wie Roth annimmt, Schriften, oder, wie ich oben I, 393 angenommen habe, brâhmanaartige (grössere) Werke dieses Namens zu denken sind, welche dem Verfasser des Çânkhâyana-Br. nur in mündlicher Tradition vorlagen, ist mir wieder zweifelhaft geworden; es könnte eben auch nur, wie Vinâyaka es fasst, die traditionelle Ueberlieferung einzelner Lehren verstanden sein, die bei dem Kaushitakam erst in Folge der Bearbeitung durch Cankhayana, und bei dem Paingyam in einer (später von Âçvalâyana bearbeiteten?) nicht mehr vorhandenen Form, Brähmanagestalt angenommen habe und zur Schrift geworden sei. Die Frage hleibt aber na-

naçvan, naçvara (P. ib.), naçvarî: gatvan, gatvara (P. ib.), gâtvarî: dhîvan, dhîvara (Un. III, 1), dhîvarî: pîvan, pîvara (Un. III, 1), pîvarî etc.

türlich unentschieden. Wie sich Kaushitakam nur zweimal findet, so auch Paingyam nur noch XXIV, 9, und XXV, 7 Paingi sampat, sonst stets Paingyah (s. I, 404. 405). Paingya steht zu Pingala in demselben Verhältniss, wie Kâpya zu Kapila: nach Vâj. S. 24, 34, wo paingarâja durch paxiviçesha erklärt wird, bedeutet pinga (gelb) vielleicht einen Vogel? es sind ja überhaupt mehre Rishi-Namen mit Thiernamen identisch, so Kapi (la), Mandûka, Rishabha, Balâka, Çunaka, Hastin (? Râmây. V, 88, 6 Gorr.), Aja etc.

Dem vierten Adhyâya entnehme ich Folgendes: k. 4 athâto Dâxâyanayajnenaishyan (prâpsyan) Phâlgunyâm paurnamâsyâm prayunkte (yajate), mukham vâ etat samvatsarasya yat Phâlguni paurnamâsî, tasmât tasyâm adîxitâyanâni (Wortspiel) prayujyante, 'tho Daxo (rishih) ha vai Pårvatir etena yajneneshtvå sarvån kåmån åpa —. Ueber den Beginn des Jahres mit der Phålguni paurnamasi s. Catap. Br. VI, 2, 2, 18; über Daxa s. oben I, 223. 24. Nir. XI, 23, und über seinen Vater Parvata oben I, 483. Der iladadha für den paçukâma, der sârvaseniyajna für den prajâtikâma, der Caunakayajna für den tustûrshamâna (sa ya iched bhrâtrivyam strinviyeti) werden ebenfalls phålgunyåm paurnamåsyåm gefeiert k. 5-7, ebenso wie der munyayana für den sarvakâma und der turâyana (s. P. V, 1, 72) für den svargakâma k. 10. 11. Der Vasishthayajna dagegen gehört der Phålguni amåvåsyå an: Vasishtho 'kâmayata hataputrah prajâyeya prajaya paçubhir abhi Saudasan bhaveyam iti sa etam yajnakratum apaçyad Vasishthayajnam — teneshtvå — abhi Saudåsån abhavat —; ebenso der såkam prasthåyya (genannt: yat såkam sampratishthante såkam samprayajante såkam bhaxayante) für den çraishthyakâma und paurushakâma k. 8. 9. Das Erndteopfer, âgrayana \*), k. 12—14 ist an keine bestimmte paurnamäsi oder amäväsyä gebunden und richtet sich stets je nach dem wirklichen Eintritt der Erndte. des çyämäkasasyam in der Regenzeit, und der venuyaväs oder des vrihisasyam im Frühlinge; auch kann es an jedem Tage der lichten Hälfte, yasmin naxatre kämayeta, gebracht werden.

Der fünfte Adhyâya behandelt die je am Anfange der drei \*\*) Jahreszeiten zu bringenden Opfer, câturmâsyâni (nămlich vaiçvadeva \*\*\*)-varunapraghâsa-sâkamedhâh): câturmâsyâni prayunjânah phâlgunyâm paurnamâsyâm prayunkte (= ârabhate), mukham vâ etat samvatsarasya yat phâlguni paurnamâsi, mukham uttare phalgû (da snaxatram nāmlich), pucham pûrve—atho bhaishajyayajnâ vâ ete yac câturmasyâni, tasmâd ritusamdhishu prayujyanta, ritusamdhishu hi vyâdhir jâyate. Diese letztere Vorstellung ist wol auch der Grund für die vorher behaudelten Opfer, da die beiden agnihotra den ahorâtrasamdhî, die beiden Mondopfer den paxasamdhî entsprechen, s. Çatap. I, 6, 3, 35. Das vierte câturmâsya-Opfer, für welches die sûtra-Verfasser in Verlegenheit sind, die Zeit anzugeben (s. Yâjnikadeva zu Kâtyây. V, 11, 1. 2), das çunâsîryam, gehört nach k. 8 dem dreizehnten Monat (dem malamâsa, Schaltmonat) au.

Die ersten 14 k. des sechsten Adhyâya stehen in keinem Zusammenhange mit den câturmasyâni, und ist leider hier im Comm. eine Lücke (83 b. und 84 b. sind nur halb, 84 a. ist gar nicht beschrieben), so dass der Anfang dieses Adhyâya daselbst fehlt, sonst würden wir wenigstens erfahren, welchen Zusam-

agrasyá'nnasyá 'yanam práptik, prishodaráditvád akáralopak, tadartham karmágrayazam.

<sup>\*\*)</sup> vinçatiçatam (120) vâ 'ritor ahâni — heisst es XI, 7.

<sup>•••)</sup> Nach Kâtyây. V, 1, 1. 2, 1. 6, 1 ist vaiçvadevam Phâlgunyâm, varunapraghâsâh Âshâdhyâm, sâkamedhâh Kârttikyâm zu bringen.

menhang Vinâyaka, resp. die Tradition, hier findet. Zunächst zusammengehörig sind k. 1-9, welche die Entstehung des Rudra, dann k. 10-14, welche die Pflichten etc. des Brahman behandeln. "Prajāpati nach Erzeugung begierig versank in tiefes Brűten; aus ihm entstanden fünf: Agni, Vayu, Aditya, Mond und Morgenröthe als die fünfte; er sprach zu ihnen: "brütet auch ihr!" als sie nun brüteten, nahm die Morgenröthe, die Tochter des Prajapati, Apsaras-Gestalt\*) an und stieg vor ihnen auf: da wandte sich der Sinn der Götter ihr zu (tasyanı esham manah samapatat), und es entfiel ihnen Samen: vor den Vater Prajapati tretend sprachen sie: "Samen haben wir vergossen (asicamahai), möge er uns nicht mit jener (vereinigt) werden." Prajapati machte eine goldne Schale (camasam, bhagakaram Vin.), einen Pfeilschuss tief und breit (ishumatram urdhvam, evam tiryancam s. Cat. I, 6, 3, 11), darein goss er den Samen. Daraus stieg hervor (ein Mann) mit tausend Augen, tausend Füssen, tausend Armen (? pratihitabhih, pravrittibhih Vin.). trat vor \*\*) den Vater Prajapati; der sprach zu ihm: "weshalb (katha) kommst du zu mir?" "Gieb mir einen Namen," sagte

e) Wir haben hier eine Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung der Apsarasen vor uns. Die Morgenröthen werden im Rik stets als kerrliche, leuchtende Jungfrauen geschildert, und hat sich diese Vorstellung im Verlauf mythisch fixirt. Der Name der Urvaçi z. B. ist nach Kuhn fem. von urvaça, welches aus urvanca entstanden ist, wie romaça aus roman, yuvaça aus yuvan, turvaça aus turvan etc., also in der Bedeutung identisch mit urûci, der breiten, einem häufigen Beiwort der Ushas. Natürlich schliessen übrigens die Reihen der Apsarasen auch noch andere liebliche, zauberische Lust- oder irdische Erscheinungen ein, nicht etwa blos die Morgenröthen; über die ihnen nah verwandten Gandharva s. oben I. 483: die tiraskarini ist der Nebelschleier.

<sup>\*\*)</sup> abhyâyachat, âgatavân, abhyâpûrvo yamis tasya cho 'ntâdeça& |
Ist etwa hier das y aus einer geschleisten Aussprache des g zu
erklären?

er, "denn ohne mit einem Namen bezeichnet zu sein (avihitena namna) werde ich dieses Essen nicht verzehren (das mir angewiesene Amt des Zerstörers nicht übernehmen)." Prajapati giebt ihm nun den Namen Bhava (s. oben p. 37), und als er je noch einen Namen mehr haben will, sieben andere Namen, nämlich Carva, Paçupati, Ugro devah, Mahan devah, Rudra, İçana, Açani. — Dieselben Namen erhält Agni, der Gott des Feuers, im Catap. VI, 1, 3, 10-17, we sie aber in folgender Ordnung stehen: Rudra, Sarva, Paçupati, Ugra, Açani, Bhava, Mahân devah, Içâna, und wo dann noch ein neunter hinzutritt, Kumâra nämlich (s. Rik Mand. V, 2, 1. oben I, 269). In derselben Ordnung, wie hier, nur dass Rudra dort vor Mahadeva steht, und Açani ganz fehlt, finden sich ferner obige acht Namen im dreissigsten prapathaka der Atharva-Samhita, bei Aufrecht oben I, 123. 132, und auch in der Vajas. Samh. 39, 8. 9 sind sie, Açani mit eingeschlossen, Gegenstand der Verehrung, wie sie denn auch grösstentheils, mit Ausnahme nämlich von Mahan devah, Içâna und Açani, schon im Çatarudriyam (Vâj. S. XVI) vorkommen. Das Vorkommen und das Fehlen zweier von ihnen, der Namen Mahan devak und Içana nämlich, ist allein schon genügend um einen vielleicht bedeutenden Zeitunterschied zwischen den Stellen, wo das eine oder das andere der Fall ist, zu postuliren, da diese beiden Namen offenbar ein ganz besonderes Hervortreten des bezeichneten Gottes über alle andern Götter hinaus, resp. vielleicht schon eine Art sektarischer Verehrung desselben zu involviren scheinen. Die letzten Bücher der Våjas. S., die entsprechenden Theile des Catap. Br. und der Atharva-Samh. gehören sonach der Zeit nach wol zu einander, resp. auch zu der obigen Stelle des Kaushit. Br. Was diese selbst betrifft, so könnte man leicht zu der Vermuthung kommen, sie als eine Einschiebung zu betrachten, eines Theils weil sie ja eben ohne ersichtlichen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden und Folgenden ist, andern Theils, weil in dem Kaush. Br. sonst nirgendwo ein entschiedener Hervortreten des Rudra, resp. des Agni zu bemerken ist: man könnte sogar eher versucht werden daraus, dass vielmehr im Gegentheil Agni im Kaush. Br. 7, 1, cbenso wie im Aitareya Br. I, 1, als der unterste (avama) der Götter dem Vishnu als dem höchsten (parama) der Götter gegenübergestellt wird, den Schluss zu ziehen, dass dadurch irgend ein feindseliges Machtverhältniss zwischen beiden bezeichnet werde, es würde dies indess ganz irrig sein, da diese Ausdrücke rein örtlich zu nehmen sind, und sich ursprünglich offenbar nur darauf beziehen, dass Vishnu hoch oben am Himmel wirkt, Agni unten auf der Erde, was dann weiter im Brahmana selbst und von den Commentatoren (so auch Sâyana zu Cat. Br. V, 2, 3, 6), da sie das Opfer als die Welt, den Kosmos selbst betrachten, so dargestellt wird, als ob Agni das untere, vordere, Vishnu das obere, hintere Ende des Opfers sei.

Die zehnte kandikå enthält einen andern Schöpfungsmythus, wie Prajapati Brahman ward, woran sich dann in k. 11—14 eine Angabe der Erfordernisse und Obliegenheiten des (menschlichen) brahman, d. i. des Oberpriesters, und der darau sich knüpfenden Mythen anschliesst. Derselbe Gegenstand wird im Aitar. Br. V, 32—34 behandelt, doch fehlt daselbst die präcitra-Sage. "Prajapati war in Brüten versunken: aus dem prana zog \*) er darauf diese Welt hervor, aus dem apana die Luft, aus dem vyana jene Welt; er bebrütete (abhyatapyata) diese drei Welten, erschuf (asrijata) aus dieser Welt den Agni, aus der Luft den Vayu, aus jener Welt den Aditya: er bebrütete diese drei Lichter (jyotinshi), erschuf aus dem Agni die Ric, aus dem

<sup>\*)</sup> pravrihat, vardhitavan. Anspielung auf den Namen brahman, pr. varhman, der Hervorziehende, Wachsen-machende Schöpfer; vrih ist sowol neutral als transitiv.

Vâyu die Yajus, aus der Sonne die Sâman: er bebrütete diese dreifache Wissenschaft, er entfaltete (atanuta) das Opfer, mit der Ric pries er, mit dem Yajus brachte er dar (? pratarat), mit dem Saman sang er: aus dieser dreifachen Wissenschaft zog er den Lichtsaft (tejorasam) heraus zur Heilung dieser Veda, bhûr aus den Ric. bhuvas \*) aus den Yajus, svar aus den Saman \*\*): dadurch ward er Brahman (der Hervorziehende) und das Opfer kam ihm zu Stande: das Opfer kommt zu Stande dem, der einen also wissenden Brahman hat. - Sie sagen: wenn der Hotar durch die ric zum Hotar wird, der Adhvaryu durch das yajus zum Adhvaryu, der Udgåtar durch das Såman zum Udgatar, wodurch wird der Brahman zum Brahman? welchen jenen Lichtsaft (Prajapati) aus der dreifachen Wissenschaft hervorzog, dadurch (also durch die drei vyahriti) wird der Brahman zum Brahman. — Sie sagen: wen soll man zum Brahman wählen? was muss er wissen, welchem chandas muss er angehören? \*\*\*) Die einen sagen: den Adhvaryu, denn der kennt die Reihenfolge der Ceremonieen; Andre sagen: den Chandoga, denn dann werden die havis-Opfer (bei denen sonst nur Hotar und Adhvaryu d. i. Ric und Yajus vertreten sind) mit allen drei Veda verbunden. Den Bahvrica (wähle man), dabei bleibt es, die beiden andern Veda sind von diesem abhängig (etatparicaranau), es finden sich in ihnen sehr viele den Hotar betreffende (Stellen,

<sup>\*)</sup> bhuva iti | anderswo stets bhuvar iti.

<sup>\*\*)</sup> Bis hieher findet sich die Legende auch in der Chândogyop. 6, 17 bei Roer p. 288. 89. Im Ait. Br. V, 32 wird hier auch noch die Entstehung des Wortes om, die Zerlegung desselben in a, u, m berichtet, wovon im Kaush. noch nirgendwo die Rede zu sein scheint: tâni çukrâny abhyatapat tebhyo 'bhitaptebhyas trayo varnâ ajâyantâkâra ukâro makâra iti tân ekadhâ samabharat tad etad o3miti tasmâd om om iti pranauty, om iti vai svargo loka, om ity asau yo 'sau tapati |

<sup>\*\*\*)</sup> kinvidam kimchandasam brahmanam vrinîte.

atra bhûyishthâ hotr-âyattâ bhavantîti); die Libationen werden mit Ricversen ergriffen, die Sâman werden in den Ric gesungen, darum soll es ein Bahvrica sein \*). — Sie sagen: welchen Theil des Opfers bringt der Brahman zu Stande (samskaroti), welchen die übrigen ritvij? "Die Hälfte" sage man: dve vai yajnasya vartanî (saranyau), vâcâ 'nyâ samskriyate manasâ 'nyâ, die letztre durch den Brahman, die erstre durch die übrigen Priester: drum sitzt der Brahman still, während die andern mit Ric, mit Yajus und Såman wirken, denn er besorgt eben jene andre Hälfte des Opfers. - Wenn sie nun zu ihm sagen: brahman, wir wollen das Wasser bringen (praneshyamo), brahman pracarishyamo (pratario Vin.), brahman prasthasyamo, brahman stoshyamah, so ertheilt er dazu die Erlaubniss, indem er nur das Wort om \*\*) ausspricht; denn diese eine Silbe schliesst die ganze dreifache Wissenschaft ein, durch die dreifache Wissenschaft ist dann die Erlaubniss ertheilt. Im Brahman hat das gauze Opfer seinen Halt: drum wenn beim Opfer etwas zu wenig oder zu viel ist - yad vai yajnasya skhalitam (nyûnam) ▼olbanam \*\*\*) (adhikam) vå bhavati —, so sagen sie es dem Brahman, er heilt das durch die dreifache Wissenschaft." Durch bhûh svåhå heilt er, wenn dgl. bei einer Ric vorkommt (s. Chândogyop. 6, 17. Roer p. 289), durch bhuvah svaha bei einem Yajus, durch svah svåhå bei einem Såman, durch bhûr bhuvah svah svåhå, wenn die Sache ungewiss ist. Durch diese drei vyåh/iti schafft er Sühne für Alles: drum darf er nicht sagen, wenn man zu ihm kommt: "ich weiss das nicht", denn wer diese drei vyâhriti kennt, der weiss Alles: yathå †) ha vai då-

- \*) Vom Atharvan ist also hier, wie im ganzen Buche, nicht die Rede; desto schärfer sind die Ansprüche, welche die Schriften des Atharvan selbst auf die Würde des brahman erheben, s. I, 296.
- \*\*) Für âm, wie ogrâvaya für âgrâvaya, vaushas für vashas (oder aus vavashas?), vauk für vâk, s. oben p. 188.
- \*\*\*) In demselben Sinne wird das Wort Shadv. Br. I, 5 gebraucht. yady rikta ulbanam yadi yajushta u yadi samata ulb. Im Taitt. Âr. I, 10, 7 garbhinya ulbanam steht es im Sinne von ulba, worüber s. Vâj. S. spec. II, 93. Das b ist in Folge des (in I verwandelten) r aus v entstanden, ebenso das n aus n.
  - 7) Zum Vergleich die betreffende Stelle des Aitar. Br. V, 32: etani

runa(h) çleshma (çyâlâkhyam) samçleshanam syât paricarmanyam (båddhryådi) vaivam evaitå vyåhritayas trayyai vidyåyai samcleshinyah | 12 | - Wenn der Brahman von seinem Sitze die (etwaigen) Gräser etc. fortwirst, reinigt er ihn dadurch: dann setzt er sich hin mit den Worten: "ich sitze hier auf dem Sitze des Arvåvasu," denn Arvåvasu ist der Brahman der Götter (Catap. I, 5, 1, 24 der Hotar derselben): den setzt er hierdurch vor sich hin: "möge er das Opfer unverletzt halten" so denkend; hierauf murmelt er: "Brihaspati ist Brahman," denn Brihaspati ist der Brahman der Götter, von ihm erbittet er hierdurch Erlaubniss für sich: wenn dann das Sprengwasser herbeigebracht wird, verstummt er bis zu dem Aufruf des Havisbereiters, denn das ist des Opfers (vordere) Thür, er hält sie dadurch geschlossen; nachdem die svishtakrit-Ceremonie gebracht ist (, verstummt er abermals) bis zur Erlaubniss der anuyaja (Nachopfer), denn das ist des Opfers zweite (hintere) Thür, er hält sie dadurch geschlossen. - (Unmittelbar nach dem svishtakrit hat der Brahman das praçitram, den Opferrest, zu essen.) Als damals die Götter das Opfer entfalteten, reichten sie dem Savitar das praçitram \*) dar (purijaharus, Comm. - jahrus), dem zerschnitt es die Hände, da gaben sie ihm zwei goldne, drum heisst er der goldhändige: sie reichten es dem Bhaga dar, dem schlug es die beiden Augen aus (nirjaghana s. Nir. XII, 14), drum sagt man: Bhaga ist blind; sie reichten es dem Pushan dar, dem schlug es die Zähne aus (parovâpa), drum sagt man: Půshan hat keine Zähne, isst Mehl (karambhabhagah) \*\*). Da

ha vai vedânâm anta(h)çleshanâni yad etâ vyâhritayas, tad yathâtmanâ "tmânam samdadhyâd yathâ parvanâ parva yathâ çleshmanâ carmanyam vâ 'nyad vâ ki(vi)çlishtam samçleshayed evam evaitâbhir yajnasya viçlishtam samdadhâti |

- \*) Kâçikâ zu Pân. V, 1, 105 prâçitâ prâpto 'sya prâçitram: über den Mythus etc. s. Çatap. I, 7, 4, 6—22 (wo aber nichts von den abgeschnittnen Händen des Savitar berichtet wird), Rosen zu Rik I, 22, 5. Mahîdh. zu Vâj. S. 1, 16 (wo eine andre Mythe aus der Bahvricaçruti citirt ist, bei der die daitya betheiligt sind).
- \*\*) Die goldnen Hände des Savitar sind seine goldnen Strahlen: Bhaga ist blind, weil er die Frühsonne in dem Stadium bezeichnet, wo sie noch nicht ganz, nur theilweise sichtbar ist, s. Vai.

sprachen die Götter: "Indra ist der stärkste, der kräftigste von den Göttern, dem reicht es dar;" sie reichten es dem Indra dar, der besänstigte es durch Gebet (brahmanå); darum sagt der (menschliche) Brahman (wenn ihm das prâçitram gebracht wird) "Indra ist Brahman": er blickt es an mit den Worten: "mit dem Auge des Mitra blicke ich dich an," mit des Mitra Auge besänftigt er es hierdurch; darauf ergreift er es: "mit des leuchtenden Savitar Erlaubniss. mit den Armen der Acvin, mit den Händen des Pushan (nicht mit meinen menschlichen Armen, Händen) ergreife ich dich," mit diesem Spruche besänftigt er es durch diese Gottheiten: hierauf kehrt er die Halme von einer etwas erhöhten Stelle weg und legt es darauf nach Osten gekehrt nieder (tad vyuhya trinâni prâgdandam sthandile nidadhâti): "auf der Erde Nabel setze ich dich, in den Schooss der Aditi," denn die Erde ist es. welche die Speisen mild (gar) macht, er besänftigt es hierdurch: dann nimmt er es (aus dem Gefäss) und verzehrt es: "mit des Agni Mund verzehre ich dich" (s. Vâj. S. II, 11), denn Agni ist es, der die Speisen mild (gar) macht, er besänftigt es hierdurch: hierauf spült er sich den Mund mit Wasser aus: "du (o Wasser) bist mildernd," denn Wasser ist mildernd und heilend, Milderung und Heilung wird dadurch beim Opfer am Ende bewirkt. Nunmehr berührt er seine Glieder (prânân, Augen, Ohren etc.); was diesen (durch das Essen des pracitram) irgend geschädigt oder verletzt worden, das bringt er wieder zurecht, heilt er dadurch: mit den Worten: "in des Indra Bauch lege ich dich (o pracitram)" berührt er zuletzt den Nabel, denn Indra hat es damals besänftigt \*)."

Der Sinn dieser ganzen Procedur, und der dazu erdachten Mythe ist offenbar der, dass es gewaltiger Sühnungen und Kräfte bedarf, wenn der Rest des zuvor von den Göttern genossenen heiligen Opfers nunmehr von einem unwürdigen Menschen ver-

S. spec. II, 82; was aber die Zahnlosigkeit des Püshan betrifft, so fehlt mir darüber jegliche Vermuthung.

<sup>\*)</sup> Es folgt noch: atha yat sâvitrena japena prasauti savitâ vai prasavitâ karmana eva prasavâya || 14 || nach Vinâyaka mit Bezug auf den Vâj. S. II. 12 sich findenden Vers.

zehrt werden soll, was aber andrerseits nöthig ist, damit eben nichts übrig bleibt.

Wenn k. 1—14 gar nichts mit den câturmâsyâni zu thun haben, so kommt dagegen k. 15 wieder auf sie zurück und auf ihre Bedeutung; sie umfassen das ganze Jahr, dies seinerseits wird selbst als Prajâpati gedacht, Prajâpati aber ist Alles, so sind denn auch die câturmâsyâni Alles und man erreicht durch sie Alles — esha prajâpatir eva samvatsaraç caturvinço (mit seinen 24 Halbmonden) yac câturmâsyâni, sarvam vai prajâpatih sarvam câturmâsyâni, tat sarvena sarvam âpnoti ya evam veda.

Die Behandlung des Somaopfers beginnt im siebenten adhvâva mit der dîxâ, dîxanîyeshti, k. 1-4, welche vier Tage vor dem eigentlichen Somaopfer statt findet. In k. 4 findet sich die schon oben I, 193. 209. 212 berührte Legende: athåtah Kaiçinî dîxâ, Keçî (rishir) ha Dârbhyo (Dâlbhyo Vin.) dîxito nishasada, tam ha hiranmayah çakuna apatyovaça (agatya Vin.): dîxito \*) vå asi dîxâm aham veda tam te bravâni; sakrid ayaje tasya xayâd bibhemi, sakrid-ishtasyâ 'ho tvam axitim vettha tâm tvam mahyam (scil. brûhi) iti, sa ha tathety ovâca (so auch Vin.) | tau ha samprocâte | saha (zusammen) sa (Keci) åsolo vå (våçabdaç cårthe) Vårshnivriddha (vrishnivriddhesha jatah) Itan (satatam paryatan) va Kavyah Çikhandî va Yajnaseno \*\*), yo vâsa âsa sa sa âsa (yo 'nyo 'pi vâse nivasann asa, sa sa Ulaprabhritir asa, agantur nivasi cety arthah) | sa (cakunah) hovâca --- Gegen die Lehren des çakuna tritt aber Kaushitaki selbst auf: tad u ha smâha Kaushîtakir na hotavyâ (ett åhutayah), atiriktå åhutayah syur vad dhûveran. Vinavaka bemerkt dazu: Kaushîtakigrahanam çâkhâbhedena siddhântârtham, tatah pûrvoktam paraçâkhîyam darçitam nâdartavyam. Auseinandersetzung der Gründe zu dieser Nichtannahme der Lehren des Vogels geht dann der Text zur Beantwortung der von demselben gestellten Frage über (oder wie Vin. sagt: evam ça-

<sup>\*)</sup> Man sollte hier, und vorher, 'dixito erwart.n: von erster Hand steht hier auch uväcä, ist aber von zweiter Hand in uväca verwandelt, und Vin. hat beide Male dixito.

<sup>\*\*)</sup> Çikhandin sowol als Yăjnasena sind MBbâr. XII, 1507 unter den Namen des Krishna mit aufgezählt!

kunenoktám díxám nivárya svayam anyathoktvá çakunena Keçinam prati prishtám sakridishtasyáxitim svayam Kaushítakir áha): — ity, atha khalu çraddhaiva sakrid-ishtasyáxitih, sa yah çraddadháno yajate tasyeshtam na xíyata, ápo 'xitir yá imá eshu lokeshu yáç cemá adhyátmant, sa yo mayy axitir iti vidván yajate tasyeshtam na xíyata, etám \*) u haiva tat Keçî Dárbhyo hiranmayáya çakunáya sakrid ishtasyáxitim prováca.

Die übrigen kandikå, 5-10, behandeln die unmittelbar auf die dixaniveshti folgende prâyaniveshti, Eingangsopfer, und die am Schlusse des ganzen Opfers nach der avabhritheshti zu vollziehende udayaniyeshti, Schlusshandlung. Dabei dann folgende Legende (k. 6) zur Erklärung, weshalb die einzelnen Opfergaben (havis) dabei den betreffenden Gottheiten geweiht sind: "Als die Götter durch das prayaniyam den svarga erreichten, kannten (prajajnus) sie die Himmelsgegenden nicht. Agni sprach zu ihnen: "opfert mir eine ajya-Spende, und ich will eine Himmelsgegend erkunden": sie opferten ihm und er erkundete (pråjanat) die östliche Himmelsgegend, deshalb bringt man den agni nach Osten gerichtet herbei, wird das Opfer nach Osten gerichtet dargebracht, opfert man dabei, indem man nach Osten gerichtet dasitzt, denn dies ist die ihm erkundete (prajnata) Himmelsgegend." So erhält Soma den Süden, Savitar den Westen, Aditi die obere Himmelsgegend, die pathyå svasti den Norden, und hier findet sich nun die schon oben I, 153n. ausgehobene merkwürdige Stelle: "sie erkundete die nördliche Himmelsgegend, die vâc nämlich ist die pathyâ svasti, drum wird in der nördlichen Gegend eine mehr erkundete (prajnåtatarå) Sprache gesprochen: "nach dem Norden geht man ja auch um die Sprache zu lernen, und wer von da zurückkehrt, dem horcht man begierig zu" also sprach er \*\*), denn dies ist die der Sprache

atra sarvasammatim sûcayan Keçy api çakunâyettham provâcety âha: etâm u haiveti ¡ Vin.

<sup>••)</sup> Zu den Worten iti ha småha ergänzt Vin. sarvalokah; oder sind sie etwa als ein Zeichen dafür anzusehen, dass die Worte udanca u eva yanti — gugrüshante als die traditionelle Erklärung, Glosse, des vorhergehenden zu betrachten sind, resp. also ursprünglich nicht in den Text gehören? Es findet sich dies iti ha småha häufig eingeschoben. Vin. supplirt dann sonst immer: grutih.

erkundete Gegend." Im Zusammenhang hiermit steht die oben I, 191 angeführte, dieselbe Legende behandelnde, Stelle des Çat. Br. III, 2, 3, 15, wo es heisst: tasmâd atrottarâhi vâg vadati Kurupancâlatrâ "darum im Norden die Sprache spricht (d. i. wird gesprochen), wie bei den Kuru\*)-Pancâla. Auch im Aitar. Br. I, 7—11 findet sich dieselbe Legende, doch nichts Entsprechendes für diese Zuthat dazu.

Der achte Adhyava beginnt mit der atith yeshti, welche als das Haupt (çiras), der Anfang des Somaopfers bezeichnet wird; nach Vâj. S. V, 1. Catap. III, 4, 1, 1 und der von Mahidhara beigebrachten Stelle aus Tittiri dient dieselbe zur gastlichen Begrüssung des herbeigebrachten (Königs) soma und seiner angeblichen Begleiter. - Der Text nimmt jetzt mehr eine praktische Gestalt an und geht zu der Aufzählung der einzelnen Verse, Lieder etc., zur Angabe ihres Opfergebrauches über. In k. 8 findet sich die Legende von den drei Städten der Asura, der ehernen (ayasmayi) auf der Erde, der silbernen in der Luft, der goldnen (harinî) am Himmel; ebenso Aitar. Br. I, 23; s. Mahîdh. zu Vâj. S. V, 8; von ihrer Zerstörung erhielt Agni den Namen tripura, der dann später auf seinen Erben und Nachfolger Civa übergegangen ist; über die Entwicklung dieser Mythe im epischen und Purâna. Kreise s. Burnouf Bhâgavatap. tom. III. p. IX. MBh. VIII, 1391. Hariv. 16239. Bhâg. Pur. V, 10.

Im zehnten Adhyâya wird das Thieropfer geschildert, im Ganzen mit geringen Abweichungen von der bei Roth Einl. zur Nirukti p. XXXIII ff. gegebenen Schilderung des Aitar. Br. II, 1—7. Im Anfange von XI, 5 (s. auch XIV, 3) findet sich eine Untersuchung über die Gestalt, in welcher das Wort om anzuwenden ist, ob çuddha(?), ob makârânta: çuddha h pranavah syât prajākâmânâm, makârânta h pratishhâkâmânâm | makârânta h pranavah syâd (nityakarmani Vin.) iti haika âhuh, çuddha iti tv eva sthito (iti haike âhur Vin.), (evam Vin.) mîmânsitah pranavo, (siddhântam âha) 'thâta iha çuddha iha pûr na iti, çuddha eva pranava(h) syâchastrânuvacanayor madhya 'iti ha

<sup>\*)</sup> In Bezug auf den Namen kuru trage ich hier beiläufig nach, dass sich derselbe als reines adiectiv für kartri (Çankara) in einer gåthå findet, die Chândogyop. VI, 17 citirt wird (bei Roer p. 292).

småha Kaushîtakis, tathå (pûrvottaram) samhitam bhavati, makårånto 'vasånårthe, pratishthà vå 'avasånam pratishthityå 'evå, 'tho ubhayoh kåmayor åptyai (ubhayam kriyate). Wir finden sonach das Wort om hier, wie zu erwarten war, schon in gewaltigem Ansehen: von der zunächst im Aitar. Br. V, 32 geschehenen Zertheilung desselben in die drei Laute a, u, m scheint indess, wie schon oben bemerkt, im Kaush. Br. noch nicht die Rede zu sein, so wie darin auch von der später ihm zugeschriebenen unbeschränkten Heiligkeit und Identität mit dem Göttlichen selbst noch nichts zu finden ist. Erst im Vrihad-Årany. findet sich dieselbe ausgesprochen, so wie im Pancavinçabr und der Chåndogyopanishad: der Einfluss der Såmatheologen ist, wie überhaupt für die mystisch-allegorische Richtung, so wol auch hiefür von besonderer Bedeutung gewesen.

Die zu dem Liede des Kavasha Rik X, 3, 1 (pra devatra brahmane gâtur etu: 15 vv.) gehörige Legende findet sich XII, 3 also vor: mâdhyamâh (rishayah) Sarasvatyâm satram âsata, tad dhapi Kavasho madhye nishasada: tam hema upodur: dasya vai tvam putro 'si na vayam tvaya saha bhaxayishyama iti | sa ha kruddhah pradravan Sarasvatîm etena sûktena tushtava, tam heyam anveyâya | tata u heme nirâgâ-iva (nikrishto râgo yeshâm) menire, tam hânvâvrityocur: rishe namas te astu må no (nå 2te Hand, må må Vin. sambhrame dvirvacanam) hinsîs, tvam vai nah creshtho 'si yam tve 'yam anvetiti tam ha jnapayam (samtoshayâm) cakrus tasya ha krodham vininyuh | sa esha Kavashasyaiva (sha cod. va Vin.) mahimâ sûktasya cânuveditâ | lm Aitar. Br. II, 19 lautet diese Legende folgendermassen (s. Roth zur Lit. p. 134): rishayo vai Saras vatyâm satram âsata, te Kavas ham Ailûsham somâd anayan: dâsyâh putrah kitavo brâhmanah katham no madhye dîxishteti | tam bahirdhanvo 'davahann: atrainam pipåså hantu Sarasvatyå udakam må påd iti | so bahirdhanvo'dûlhah pipâsayâ"vitta etad aponaptrîyam apaçyat pra devatrå brah mane gåtur etv iti tenåpåm priyam dhåmo"pågachat tam apo 'nûdayans tam Saras vatî samantam paryadhavat tasmad dhâ'py etarhi parisârakam ity âcaxate yad enam Sarasvatî samantam parisasâra | te vâ rishayo 'bruvan: vidur vâ imam devâ npe'mam hvayâmahâ iti tatheti tam upâhvayanta tam upahûyaitad aponaptriyam akurvata pra devatrā brahmane gātur etv iti tenāpām priyam dhāmo 'pāgachan | Die Brihaddevatā hat bei diesem Hymnus nichts von dieser Legende, ebenso wenig als Shadguruçishya, wol aber scheint die Upanishad Tschhakli, die 45ste bei Anquetil II, 372—77, als eine spätere Entwicklung derselben betrachtet werden zu können. — Ueber einen Nachkommen des Kavasha, den Tura Kāvasheya s. oben I, 203: ob von ihm das turāyana-Opfer, s. adhy. IV, 11, benannt ist? Als Name eines dem Sudās feindlichen Stammes wird Kavasha von Roth zur Lit. 97. 133 in Rik M. VII, h. 18, 12 gefasst (Langlois II, 231 versteht darunter einen Asura!): das Fem. kavashi findet sich häufig als Beiwort der knarrenden Thüren in den Āpriliedern Vāj. S. 20, 40. 60. 21, 34. 29, 5 (kavashaħ für kavashaħ).

Als Grund, weshalb die Priester beim Wasserholen (zur Mischung mit dem Soma) von den Frauen des Opfernden begleitet werden, wird ebenda (XII, 3) folgender angegeben: atha yat saha patnîbhir yanti | Gandharvâ ha vâ indrasya somam apsu pratyâyitâ gopayanti (G. i. pr. viçvâsitâh s. divyam somarasam a. g. tena divyasomasampriktam udakam tenam [netum?] açakyam), ta u ha strî. kàmâs (s. oben I, 217), te hâsu (patnîshu) manânsi kurvate | tad yathâ pramattânâm (anyamanaskânâm) yajnam âhared, evam tad | upanâmuka \*) u evainam yajno bhavati ya evam veda. Im Aitar. Br. finden sich zwei dergl. Sagen über den Wächterdienst der Gandharven beim Soma und über die Art und Weise, wie ihnen dieser entwendet ward: die erste derselben findet sich L 27: somo vai râjà gandharveshv âsît tam devâç ca rishayaç câ 'bhyadhyayan katham ayam asman somo raja "gached iti | sa vag abravît: strîkâmâ vai gandharvâ, mayaiva striyâ bhûtavâ panadhvam iti | neti devâ abruvan katham vayam tvad rite syâmeti | så 'bravît: krînîtaiva, yarhi vâva vo mayâ 'rtho bhavitâ tarhy eva vah punar âgantâ 'smîti | tatheti tayâ mahânagnyâ (?. Chamb. 45. 62. 77., mit dentalem n im Çânkhây. Sûtra XII, 24 neben mahânagna) bhûtayê somam rêjênam akrînans | têm anukritim askan-

<sup>\*)</sup> Das Affix uka mit Vriddhi der Wurzel ist nicht allzu häufig: daber einige Beispiele årdhuka (ridh+å) 8, 2. 16, 4. pracyåvuka 15, 4. pramäyuka Vrih. År. M. I, 2, 19. abhimånuka Çatap. II, 6, 2, 6.

nam vatsatarim ajanti somakrayanim, taya somam rajanam krinanti, tâm punar nishkrînîyât, punar hi sâ tân âgachat | Zu vergleichen ist hier die verwandte Sage im Catap. Br. III, 2, 4, 2 ff. Die zweite Legende III, 25 ist bei weitem ausführlicher: "somo vai râjâ 'mushmin loka âsît, tam devâç ca rishayaç câ 'bhyadhyâyan katham ayam asmânt somo râjâ "gached iti | te bruvanç chandânsi: yûyam na imam somam râjânam âharateti | tatheti te suparna bhûtvo 'dapatans tad etat sauparnam (sop. Cod.) ity âkhyânavida âcaxate | Die Jagatî ermüdet auf der Hälste des Weges, die Trishtubh kommt weiter, aber auch nicht zum Ziel. Da macht sich dann die Gåyatrî auf, begleitet von den besten Segenswünschen der Götter, und: somapålån bhishayitvå padbhyåm ca mukhena ca somam råjånam samagribhnåd tasyâ anu visrijya kriçanuh somapalah savyasya pado nakham achidat tachalyako 'bhavat tasmât sa nakham iva, yad vaçam asravat så vaçå 'bhavat tasmât så havir ivå, 'tha yah çalyo yad anîkam âsît sa sarpo nirdançy abhavat sa ha sasvajo (? Ch. 45. 62. 77), yâni parnâni te manthâvalâ, yâni snâvâni (Ch. 62., st. 45., sr. 77) te gandûpadâ, yat tejanam so'ndhâhih, sosâ (?) tathe'shur abhavat | was (vom Soma) die Gâyatri mit dem rechten Fusse erfasste, das ward das prâtalisavanam, was mit dem linken, das mådhyandinam savanam, und was mit dem Munde, das ward das tritîyam savanam." Zwar werden hier die Gandharva nicht direkt als die somapålås genannt, aber der eine von diesen, der namentlich aufgeführt wird, Kriganu, ist der letzte von den Vâj. S. IV, 27 als somaraxakâs 'aufgezählten sieben Gandharven: Svâna, Bhrâja, Anghâri, Bambhâri, Hasta, Suhasta, Kriçanu, s. Catap. III, 3, 3, 10 ff. und Mahidh. ad l. Dieser Kriçanu nun ist in mehrfacher Beziehung so interessant, dass ich mir eine kleine Abschweifung über ihn erlaube: zunächst findet er sich noch einmal in der Våj. S. wieder V, 32 (neben Anghari und Bambhari), mit dem Beinamen samraj und der Tradition nach zur Bezeichnung des ahavaniya Feuers dienend. Im Rik I, 112, 21 wird erzählt, dass die Agvin den Kriganu beim Wurfe (asane) beschützten: ib. 155, 2 (= Nir. XI, 8) sind es Indra und Vishnu, welche Kriçanor astur asanam urushyathah "des Schützen Kriçanu Wurfe Raum schaffen," d. i.

den Wurf befördern? Kuhn's Freundlichkeit verdanke ich noch eine dritte Stelle aus dem Rik, in welcher er erwähnt wird: asht. VIII, 2, 7, 3 heisst es nämlich: trih sapta sasrå nadyo mahir apo vanaspatîn parvatân agnim ûtaye | Kriçâunm astrin tishyam sadhasta â rudram rudreshu rudriyam havâmahe || auch hier ist er also eine freundliche Gottheit, und wenn er in der vorigen Stelle selbst als Schütze, astar, genannt wird, steht er hier wenigstens numittelbar neben dergl. Schützen. Er nun ist es offenbar, den wir im Avesta in der Form keregani antreffen. zwar nur ein einziges Mal, aber an einer wegen der daran sich knüpfenden Fragen sehr wichtigen Stelle, im Yaçna Cap. 9, bei Burnouf in den études sur la langue et sur les textes Zends (Paris 1850) p. 302. Während Kriçânu im Ait. Br. Schützer des Soma ist, erscheint kereçani als ein Feind desselben und seiner Diener, der (atharvan-) Priester. Es ist dies offenbar einer der vielen Fälle, in denen die indische und die persische Mythe in Gegensatz zu einander getreten sind: welche der beiden Auffassungen die ursprünglichere ist, wird sich nicht so leicht entscheiden lassen, da sie beide nur verschiedene Auffassungen einer und derselben Grundidee sind: kriganu nämlich ist der Etymologie nach das verzehrende, vernichtende Feuer, welches seine Flammen als Geschosse versendet. Der Inder nun dachte sich diese Pfeile gegen seine und seines (Soma.) Kultus Feinde gerichtet, und daher ward Kriganu für ihn eine freundliche Gottheit, die er um Schutz bittet, der Perser dagegen gegen sich selbst, und daher muss Homa jenen vernichten. Der persische keregani hat nun aber für uns auch noch eine andere Bedeutung, und zwar verdanke ich meinem Freunde Spiegel die Aufklärung darüber. Grade ebenso, wie die Inder, durch den Gleichklang der Namen bewogen, den Christus in ihrem Krishna wiederfanden, haben auch die Perser den Christus in ihrem Kĕrĕçâni gesucht, und daher erklärt sich die aus dem Huzvaresch geslossene Uebersetzung des Neriosengh: tarçâka-dîn (marg. phirangi) d. i. Christen. Von welcher Wichtigkeit dies für das Alter etc. der Huzvaresch-Uebersetzung ist, wird Spiegel in seiner Einleitung zum Avesta darthun: uns geht hier zunächst nur das Faktum an und für sich selbst an, insofern es

für die Identifikation des Krishna mit Christus ein so vollständiges Analogon bildet, als man nur irgend verlangen kann.

Zu XIII, 3 bemerkt Vin., dass der betreffende Vers (oder ist es bloss ein Yajus?) sich in der Samhitâ des Bik nicht vorfinde: havir agne vihîty anusavanam purolâçasvish/akrito yajaty (asya samhitâyâm apâthâd riktvâbhâvâçankâm nirâkartum praçansâm âha), Avatsâro\*) ha Prâçravano (Prâsr., prasravanasyâpatyam Vin., s. aber auch oben I, 34) devânâm hotâ "sa | tam etasmin dyumne (yâgasarvasve) mrityuh pratyâlilye (utkrishtasthâne vighna âçlishtavân), 'gnir vai mrityuh | sa havir agne vihîty (havishâ) agnim prîtvâ 'thâ 'timumuce.

(Fortsetzung folgt.)

## Ein mystisches Alphabet.

In der Råmapûrvatåpanîyopanishad (Ch. 483 = A.; K. I. H. 1726 = I.) v. 75-81 wird der målå-mantra des Råma gelehrt, in folgender Weise:

târo, natiç ca, nidrâyâh(!), smritir, medaç ca, kâmikâ||75||
rudrena samyutâ, vahnir, medhâ'maravibhûshitâ|
dîrghâ 'krûrayutâ, hlâdiny, atho dîrghâ samânadâ||76||
xudhâ, krodhiny, amoghâ ca, viçvam apy, atha medhayâ|
yuktâ dîrghâ, jvâlinî ca sasûxmâ, mrityurûpinî||77||
sapratishthâ hlâdinî, tvak, xvelah, prîtiç ca sâmarâ|
jyotis, tîxnâ 'gnisamyuktâ, çvetâ 'nusvârasamyutâ||78||
kâmikâpancamo, lântas, tânto 'tha, dhânta ity atha |
sa sânanto, dîrghayuto vâyuh, sûxmayuto vishah||79||
kâmikâ, kâmikâ rudrayuktâ 'tho, 'tha sthirâ, say (A., sa I.), e |
tâpinî, dîrghayuktâ bhûr, anilo, 'nantago 'nalah||80||
nârâyanâtmakah kâlo, prâno, 'mbho vidyayâ yutam |
pîtâ (A. prîtâ I.), ratis, tathâ lânto yonyâ yukto, 'ntato natih||81||
das heisst: om namo bhagavate Raghunandanâya raxo-

\*) Ein Avatsåra resp. Vatsåra Kågyapa ist Rishi von Rik M. V, 44. IX, 53-60. Våj. S. VII, 12. XII, 115. XXXIII, 49.

ghuaviçadāya madhuraprasannavadanāyā 'mitatejase valāya Rāmāya Vishnave namah |

Die meisten dieser Namen kehren in dem Tantra-Ceremoniell und in den Zauberbüchern wieder, bei der Lehre nämlich von der Zauberkraft der Buchstaben in Diagrammen und Amuletten, ausserdem aber auch noch unter den Namen der Töne (kalå, råga).



#### Nachrichten aus Indien.

Im Journal Asiatique Märzheft 1851 p. 306 liest man: Nous trouvons dans une lettre de M. Ariel, en date du 10 Janvier 1851 la liste suivante d'ouvrages publiés dans l'Inde pendant le cours\*) de l'année 1850.

Kâdambarî, prix 5 roupies: — Râjanîti, 2 r.: — Kirâtârjuniya, 8 r.: — Mâghakâvya, 12 r.: — Bhattikâvya, 10 r.: — Vivâdacintâmani, 4 r.: — Lîlâvatî, 3 r.: — Vijaganîta, 2½ r. — Smritisârasamgraha (ohne Angabe des Preises): — Vedântasâra,

o) Sollten wirklich alle diese Werke im Laufe des Jahres 1850 veröffentlicht worden sein???

2½ r.: — Vedântaparibhâshâ, 2 r.: — Yogavàsishthasâra, 4 r.: — Çârîrakabhâshya, 10 r.: — Dix Upanishads, 25 r.: — Pancadaçî, texte et commentaire sanscrit, avec paraphrase en bengali, 20 r.: — Anumânakhanda, 5 r.: — Çabdaçaktiprakâçikâ, 2½ r.: — Vyutpattivâda, 2½ r.: — Sânkhyatattvakaumudî, 1 r.: — Kusumânjali, 2 r.: — Bauddhâdhikâra, 2 r.: — Khandanakhandakhâdya, ½ r. (?): — Daçakumâra carita, réimpression avec introduction.

Nach Aufzählung des Inhalts der bibliotheca indica (s. oben p. 157.) fährt der Artikel also fort: Un journal annonce la publication d'un volume intitulé: Selections from the vernauclar (sic!) Boodhist of (sic!) literature of Barmah by Cap. Latter in the native character. — On parle aussi d'une association pour la traduction compléte des Purânas. — A Pondichéry la huitième et dernière livraison du Dictionnaire latin-français-tamil est annonçée. Les missionaires ont publié d'excellentes leçons élémentaires de tamil. — A Madras le Brâhmane Hayagrêva Çâstri a publié à son imprimerie du Vivekadarça les ouvrages suivants: Bhâgavatapurâna, avec commentaire en caractères télongous, 30 r.: — Râmâyana en caractères granthas, 14 r.: — Amarakoshamûlam, caractères granthas, 1 r.: — Mâgham, les cinq premiers chants, caractères telougous,  $2\frac{1}{2}$  r.: —

In der eben in Berlin angekommenen nro. 5. 1850 des journal of the Asiatic Society of Bengal findet sich ein höchst interessanter Bericht des unermüdlich thätigen Dr. E. Roer vom 1sten April 1850 in Bezug auf die demnächst in der Bibliotheca Indica abzudruckenden Werke:

"The publication of the Upanishads, which are accompanied with a commentary of Çankarâcârya, being nearly completed, I have the honour, by direction of the Oriental section, to propose, for the consideration and orders of the Council and Society, the gradual publication of the following works in the Bibliotheca Indica\*): 1. The Uttara Naishadha, together with the com-

<sup>\*)</sup> In einem Begleitschreiben (datirt vom 1sten Juni 1850) begründet Dr. Roer seine Vorschläge also: I beg to observe that in proposing so many texts for publication it was not intended, that all of

mentary of Nåråyana pandita. 2. The Vaiçeshikasûtras with the Commentary of Çrî Çankara. 3. The Bhåshå Paricheda with an English translation. 4. A Selection from the best Dramas in Sanscrit not yet published. 5. The Purånas. 6. The most important astronomical works of the Hindus and at first Varåhamihira's Våråhî-Samhitâ and Panca Siddhântas, if these works can be obtained. 7. Nala Campu. 8. Bhoja Campu. 10. Råghava Påndavîya. 11. Anargha Råghava.

By the completion of the Naishadha the Society, who published the first part in 1836, would gratify the wishes of the Oriental scholars in Europe as well as in India. As Prema-Candra Pandit of the Sanskrit college in Calcutta, who has written the commentary to the first part of this work, is not prepared to furnish us with a commentary to the second, the Section proposes, that the tikâ of Nârâyana-Pandita, one of the oldest and best commentaries, be added to the text.

The Sûtras of Kanâda deserve also the early patronage of the Society, as no work of the Vaiçeshika school of philosophy has yet been printed.

The Society some years ago sanctioned the publication of the text of the Bhâshâ Paricheda together with an English translation, which I had prepared. This translation, as the Society will recollect, was lost by the transfer of papers from

them should be printed with the exclusion of other important works, which might hereafter be proposed by other scholars, but that sufficient time should be given to obtain good MSS, to examine and to compare them. Without this we would not be able to publish editions worthy of the high standing of our Society. The necessity of an early selection will be evident from the fact, that the Library of the Asiatic Society hardly contains one MS fit for printing, and that, had I not been assisted by MSS procured either from public collections or private individuals, I would not have succeeded in publishing aven one of the works already printed. I may perhaps not be able to collect a third of the works proposed, and on their collection the MSS may prove so bad as to preclude the hope of their early publication. Of the works enumerated in the list, only two are prepared for printing, viz. the Uttara-Naishadha, of which I have procured a sufficient number of MSS and the Bhashaparicheda of which the translation is ready.

the former Secretary's office. I have since revised a rough copy and have now the pleasure to offer it to the Society for publication, together with the preface and text in the Bibliotheca Indica."

Aus nro. 6. 1850, p. 483 ff. ergiebt sich, dass die Asiatie Society, wie sie früher auf zwanzig Exemplare meiner Ausgabe des weissen Yajus subskribirt hatte, nunmehr Gleiches auch, auf Dr. Müller's Veranlassung, für drei von Dr. Goldstücker zu erwartende Werke gethan hat, nämlich für Jaimini's Pûrva Mimânsâ Sûtra, für Kumârila's Tattva Vârttika, und für Mâdhava's Nyâya Mâlâ Vistara. Von letzterem Werke, das hier in Berlin in der Unger'schen Druckerei mit aus England herbeigeschafften Lettern gedruckt wird, sind bereits einige 30 Bogen fertig.

In dem Journal of the Indian Archipelago, ed. by J. R. Logan, January 1851. Singapore p. 74-77 berichtet Rev. J. Taylor Jones über eine siamesische Grammatik \*), die im vorigen Jahre unter folgendem Titel erschien: "Grammatica linguae Thai; Auctore D. J. Bapt. Pallegoix, Episcopo Mallensi Vicario Apostolico Siamensi. — Ex typographia collegii assumptionis B. M. V. in civitate regia Krung Theph maha nakhon si Ayuthaya, vulgo Bangkok. Anno Domini 1850." 4to. 246 p. Darin heisst es: "The Catalogue of Siamese Books (der sich darin findet), though far from being complete, will still serve to show that Siamese literature is not so insignificant as it has sometimes been supposed. The miscellaneous list contains the titles of about 150 distinct works treating of grammar, arithmetic, astronomy, astrology and history. Many are poetical, and romances abound. The various martial romances of China, which have been faithfully and fully translated are very popular. These distinct works vary greatly in dimensions. A few are limited to a single volume — some to 2, 4, 5 or 10 vols.; but many again rise to 20. 30. 50. 80 or even 90 vols. The translated annals of Pegu make 20 vols., — the historic Records of Siam, of which the Chronology given before in eight or ten pages is a

<sup>\*) ,,</sup> We are glad to learn that the Bishop proposes shortly to commence the publication of a Siamese dictionary," heiset es p. 77.

condensed abstract, make about 40 vols., — their code of Laws 55 vols, so that the mass of miscellaneous reading furnished by them all is by no means inconsiderable.

Then there follows a list of the Buddhist Sacred Books to the number of 3683 vols. For a people who have never enjoyed the art of printing, the amount of reading far surpasses that of most nations. The form of the books is so diverse from those in Europe, that there is no common measure for estimating the amount of matter contained in them, unless we estimate it by the time required to read them. More matter would be read in a Siamese book in the same time than in most European languages, because the words in the former, so far as they are pure Siamese, are all monosyllabic. Each Siamese volume will require from a fast reader from 1½ to 2 hours to go through it.

The system of Buddhism, as developed in the Traipham, an abstract of which is given in the Bishop's grammar, is the popular view as it prevails in Siam, Burmah, Laos and Kambuja. It differs but very little from that in Ceylon, but very widely from the modifications of it which prevail in China, Tibet and Nipal. In Siam also there has arisen with in the last 15 or 20 years a large and learned body who reject all that is miraculous in the Buddhist representations and adhere only to the moral teachings of Buddha (also freie Gemeinden!). Nearly half the words of the language borrow a tinge or shade of meaning from their connection with Buddhism. A general and somewhat accurate view of this system is therefore essential to a good knowledge of the language. Without it a student gains only an approximation, often quite remote, to the true import of terms."



Tabellarische Darstellung der gegenseitigen Verhältnisse der Sanhitâs des Rik, Sâman, weissen Yajus und Atharvan.

Es bedarf hier einiger Worte um die Art zu erläutern, in welcher die folgenden Tabellen zusammengestellt worden sind, da mein eigner Antheil an der Arbeit nur ein secundärer gewesen ist, kaum mehr als die Anordnung des von Anderen gelieferten Materials.

Was zunächst den Sâma-Veda betrifft, so bot Benfey's Ausgabe bereits eine vollständige Vergleichung desselben mit dem Rik, welche also nur von der Ashtaka-Adhyâya- und Varga-Eintheilung auf die in Mandala und Hymnen reducirt werden musste, da die letztere jetzt allgemein als die praktischste anerkannt ist. Dass zugleich Benfey's Art den Sâman selbst zu citiren aufgegeben, und eine neue angenommen ward, wird wohl kaum einer Entschuldigung bedürfen, da jene anerkannt viel zu weitläufig ist, als dass sie in Anbetracht der Werthlosigkeit des Eintheilungsprincips, auf dem sie beruht, Anspruch darauf machen könnte, im Gebrauche beibehalten zu werden. Es würde sicher der Mühe werth sein, dass jeder Besitzer des Sâman sein Exemplar durchweg mit neuen Zahlen versähe: indess ist dies jetzt nicht mehr unbedingt nothwendig, da es eben hier die zweite Tabelle übernommen hat, die eine Zählung auf die andere zurückzuführen. Neben diesem war es übrigens noch ein anderer Zweck, der durch die Beifügung derselben erreicht werden sollte, der nämlich, in gedrängter und

übersichtlicher Form eine solche Vergleichung des Såman mit den anderen Veden zu geben, wie sie bei genauerer Durchforschung des ersteren nicht ohne Werth sein möchte.

Die Concordanz zur Våjasaneyi-Sanhitå wurde Herrn Dr. Weber von Herrn Prof. Roth in Tübingen mitgetheilt, und mir gleichfalls Gelegenheit gegeben sie zu copiren. Ausserdem dass sie zur Herstellung der Rik-Concordanz benutzt wurde, ist sie, auf Herrn Dr. Weber's Wunsch, zur Bequemlichkeit Derer, die den jetzt veröffentlichten Text des Yajus studiren, hier als die dritte Tabelle beigefügt.

Herrn Prof. Roth gehört auch die Vergleichung des Atharvan mit dem Rik, und ihm ist es also, mehr als irgend Jemanden sonst, zu verdanken, dass eine Arbeit von solcher Wichtigkeit für die Vedastudien, wie es eine ziemlich vollständige Concordanz des Rik mit den anderen Veden sein muss, bereits veröffentlicht werden kann. Die Vergleichung wurde nach einer Abschrift des Atharvan gemacht, die ich in diesem Sommer mit nach Tübingen brachte, als eine der Vorarbeiten zu einer Ausgabe dieses Veda, welche in nicht langer Zeit von uns beiden gegeben werden soll. gegebene Darstellung des Verhältnisses zwischen Atharvan und Rik ist, der Natur der Sache nach, nicht so vollständig und befriedigend, als dies bei den anderen Veden der Fall ist. Bei der grossen Masse des Atharva-Textes mag es wohl sein, dass sich einzelne Verse bis jetzt noch der Identification mit den entsprechenden Rikstellen entzogen haben: ferner wechseln die Lesarten des Atharvan, anstatt wie die des Sâman und Yajus im Allgemeinen leichte Varianten zu bieten, von vollkommener Uebereinstimmung mit dem Rik bis zu einer Verschiedenheit, die es zweifelhaft macht, ob beide Stellen in der That zwei verschiedene Recensionen desselben Originals sind:

. |

in vielen Fällen endlich entsprechen sich zwei oder drei Påda eines Verses in beiden Veden, während der Rest völlig verschieden ist. Auf dergleichen Fälle nun konnte in Tabellen wie die vorliegenden unmöglich Rücksicht genommen werden. Theils schon aus diesen Gründen schien es nicht rathsam, eine vierte Tabelle für den Atharvan hinzuzufügen gleich denen für den Såman und Yajus: hauptsächlich aber, weil so lange der Text des Atharvan so wenig zugänglich ist, eine solche Tabelle fast werthlos sein würde, und die genaue Vergleichung eine passendere Stelle in unserer künftigen Ausgabe finden wird.

Noch ist zu erwähnen, dass das 20ste Buch des Atharvan, was sein Verhältniss zum Rik betrifft, von den vorhergehenden Büchern wohl unterschieden werden muss, indem es nur eine Sammlung von Auszügen aus dem Rik enthält, die ohne Abweichung aus derselben Textesrecension des letzteren genommen sind, welche uns noch vorliegt. In der allgemeinen Zusammenstellung am Ende der ersten Tabelle ist es deshalb von Buch 1—19 gesondert worden.

Berlin im November 1852.

W. D. Whitney.

# I. Die Riksamhitâ gegenüber den Samhitâs des Sâman, weissen Yajus und Atharvan.

Mandala I.

| I.   | Sâma.         | Vâj.          | Ath.            | I.   | Sâma.         | Váj.          | Ath.             |
|------|---------------|---------------|-----------------|------|---------------|---------------|------------------|
| 1,7  | 1,14          | 3,22          |                 | 7,4  | 2,149         |               | 20,70,10         |
| 8-9  | ,             | 23-4          |                 | 5    | 1,130         |               | 20,70,11         |
| 2,4  | •             | 7,8           |                 | 6    | 2,971         |               | 20,70,12         |
| 7    | 2,197         | 33,57         |                 | 7    | •             |               | 20,70,13         |
| 8-9  | 198-9         | •             |                 | 8    | 2,972         |               | 20,70,14         |
| 3,3  |               | 33,58         |                 | 9    | •             |               | 20,70,15         |
| 4-6  | 2,496-8       |               | 20,84,1-3       | 10   | 2,970         |               | 20,39,1          |
| 7    | •             | 7,33          | •               | ĺ    | -             |               | 70,16            |
| 10   | <b>1</b> ,189 | 20,84         |                 | 8,1  | 1,129         |               | 20,70,17         |
| 11-2 | ·             | 20,85-6       | !               | 2-4  | •             |               | 20,70,18-        |
| 4,1  | 1,160         | •             | 20,57,1         | i    |               |               | 20               |
| •    | 2,437         |               | 68,1            | 5    | <b>1,</b> 166 |               | 20,71,1          |
| 2-3  | 2,438-9       |               | 20,57,2-3       | 6-7  |               |               | 20,71,2-3        |
|      | •             |               | 68,2-3          | 8-10 |               |               | 20,60,4-6        |
| 4-10 |               |               | 20,68,4-        |      |               |               | 71,4-6           |
|      |               |               | 10              | 9,1  | 1,180         | 33,25         | 20,71,7          |
| 5,1  | 1,164         |               | 20,68,11        | 2-3  |               |               | 20,71,8-9        |
| •    | 2,90          |               | , ,             | 4    | 1,205         |               | <b>20,</b> 71,10 |
| 2-3  | 2,91-2        |               | 20,68,12        | 5-10 |               |               | 20,71,11-6       |
|      | •             |               | 69,1            | 10,1 | 1,342         |               | • •              |
| 4-10 |               |               | 20,69,2-8       |      | 2,694         |               |                  |
| 6,1- | 2,818-9       | 23,5-6        | 20,27,1-2       | 2    | 2,695         |               |                  |
| 2    | -             | •             | 69,9-10         | 3    | 2,696         | 8,34          |                  |
| 3    | <b>2</b> ,820 | <b>29</b> ,37 | 20,27,3         | 5    | 1,363         |               |                  |
|      |               |               | 69,11           | 12   |               | 5,29          |                  |
| 4    | 2,201         |               | 20,40,3         | 11,1 | 1,343         | <b>12,</b> 56 |                  |
|      |               |               | 69,12           | l    | 2,177         |               |                  |
| 5    | 2,202         |               | <b>20</b> ,70,1 | 2-3  | 2,178-9       |               |                  |
| 6    |               |               | 20,70,2         | 4    | 1,359         |               |                  |
| 7    | 2,200         |               | 20,40,1         | 1    | 2,600         |               |                  |
|      |               |               | 70,3            | 5.8  | 2,601-2       |               |                  |
| 8    |               |               | 20,40,2         | 12,1 | 1,3           |               | 20,101,1         |
|      |               |               | 70,4            | l    | 2,140         |               |                  |
| 9-10 | _             |               | 20,70,5-6       | 2-3  | 2,141-2       |               | 20,101,          |
| 7,1  | 1,198         |               | 20,38,1         |      | _             | •             | 2-3              |
|      | 2,146         |               | 70,7            | 6    | 2,194         |               |                  |
| 2-3  | 2,147-8       |               | 20,38,2-3       | 7    | 1,32          |               |                  |
|      |               |               | 70,8-9          | 8-9  | 2,195-6       |               |                  |

| J.             | Sâma.   | Váj.         | Ath.     | ] <u>I.</u>    | Sâma.          | Vàj.          | Ath.      |
|----------------|---------|--------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 12,10          |         | 17,9         |          | <b>27</b> .2-3 | 2,985-6        |               |           |
| 13,1-4         | 2,697-  | ,0           |          | 4              | 1,28           |               |           |
|                | 700     |              |          | [ _            | 2,847          |               |           |
| 14,3           |         | 33,45        |          | 5-6            | 2,849-8        |               |           |
| 10             |         | 33,10        |          | 7              | 2,765          | 6,29          |           |
| 15,3           |         | 26,21        |          | 8-9            | 2,766-7        | - <b>,</b>    |           |
| 5              | 1,229   |              |          | 10             | 1,15           |               |           |
| 9              | -,      | 26,22        |          |                | 2,1013         |               |           |
| 18,1           | 1,139   | 3,28         |          | 11-2           | 2,1014-        | 5             |           |
| •              | 2,813   | - 7          |          | 29,1-7         |                |               | 20,74,1-7 |
| 2-3            | ,       | 3,29         |          | 30,1           | 1,214          |               | ,-        |
|                |         | -30          |          | 4              | 1,183          |               | 20,45,1   |
| 6              | 1,171   | 32,13        |          |                | 2,949          |               | , ,       |
| 19,1           | 1,16    | ,            |          | 5-6            | 2,950-1        |               | 20,45,2-3 |
| 22,3           | •       | 7,11         |          | 7              | 1,163          | 11,14         | 20,26,1   |
| 5              |         | 22,10        |          |                | 2,93           | ,             | , ,       |
| 7              |         | 30,4         |          | 8-9            | 2,95-4         |               | 20,26,2-3 |
| 9              |         | 26,20        |          | 13             | 1,153          |               | 20,122,1  |
| 13             |         | 8,32         |          |                | 2,434          |               | , ,       |
| 15             |         | 35,21        | 18,2,19  | 14-5           | 2,435-6        |               | 20,122,   |
| 16             | 2,1024  | •            |          | 1              | •              |               | 2-3       |
| 17             | 1,222   | <b>5</b> ,15 | 7,26,4   | 31,1           |                | 34,12         |           |
|                | 2,1019  | •            |          | 12             |                | 34,13         |           |
| 18             | 2,1020  | 34,43        | 7,26,5   | 16             |                | •             | 3,15,4    |
| 19-20          | 2,1021- |              | 7,26,6-7 | 32,1-3         |                |               | 2,5,5-7   |
| 21             | 2,1023  | 34,44        |          | 34,11          |                | 34,47         | •         |
| <b>23,</b> 4-5 | 2,143-4 |              |          | 35,2           |                | 33,43         |           |
| 6              | 2,145   | 33,46        |          | 8-11           |                | 34,24-7       | -         |
| 16             |         |              | 1,4,1    | 36,1           | 1,59           |               | ٠.        |
| 17             |         | 6,24         | 1,4,2    | 9              |                | 11,37         |           |
| 18             |         |              | 1,4,3    | 13             | 1,57           | 11,42         |           |
| 19             |         | 9,6          | 1,4,4    | 19             | 1,54           |               |           |
| 20-1           |         | •            | 1,6,2-3  | 37,3           | 1,135          |               |           |
| 22             |         | 6,17         | 7,89,3   | 10             | 1,221          |               |           |
| 24             |         |              | 7,89,2   | 40,1           |                | 34,56         | •         |
| <b>24</b> ,8   |         | 8,23         |          | 3              | 1,56           | <b>33</b> ,89 |           |
| 9              |         |              | 6,97,2   | 5              | _              | 34,57         |           |
| 10             |         | 10,27        |          | 41,1           | 1,185          |               |           |
| 11             |         | 18,49        |          | 44,1           | 1,40           |               |           |
| 15             |         | 12,12        | 7,83,3   | ļ              | 2,1130         |               |           |
|                | _       |              | 18,4,69  | 2              | 2,1131         | 00            |           |
| <b>25</b> ,19  | 2,935   | <b>21</b> ,1 |          | 13             | 1,50           | 33,15         |           |
| 26,6-7         | 2,968-9 |              |          | 45,1           | 1,96           |               |           |
| 10             | 2,967   |              |          | 6              |                | <b>15,</b> 31 |           |
| <b>27</b> ,1   | 1,17    |              |          | <b>46</b> ,1   | 1,178          |               |           |
|                | 2,984   |              |          | 1              | <b>2,</b> 1078 |               |           |

| I.     | Sâma.   | Váj.    | Ath.      | I.     | Sâma.      | Váj.          | Ath.      |
|--------|---------|---------|-----------|--------|------------|---------------|-----------|
| 46,2-3 | 2,1079  |         |           | 82,3   |            | 8,52          |           |
| ,      | -80     |         |           | 4      | 1,424      | -,            |           |
| 15     |         | 34,28   |           | 83,1-6 | ,          |               | 20,25,1-6 |
| 47,1   | 1,306   | •       |           | 84,1   | 1,347      |               | , ,       |
| 49,3   | 1,367   |         |           | 1      | 2,378      |               |           |
| 50,1   | 1,31    | 7,41    | 13,2,16   | 2      | 2,380      | 8,35          |           |
| •      | •       | 8,41    | , ,       | 3      | 2,379      | 8,33          |           |
| 2      |         | •       | 13,2,17   | 4      | 1,344      | - /-          |           |
| 3      |         | 8,40    | 13,2,18   | İ      | 2,299      |               |           |
| 4      |         | 33,36   | 13,2,19   | 5-6    | 2,301      |               |           |
| 5      |         | •       | 13,2,20   | 1      | <b>300</b> |               |           |
| 6      |         | 33,32   | 13,2,21   | 7      | 1,389      |               | 20,63,4   |
| 7-9    |         | ,       | 13,2,22-4 |        | 2,691      |               | ,,-       |
| 10     |         | 20,21   | 7,53,7    | 8-9    | 2,693-2    |               | 20,63,5-6 |
| 12     |         | ,       | 1,22,4    | 10     | 1,409      |               | 20,109,1  |
| 51.1   | 1,376   | •       | 77-       |        | 2,355      |               | ,,.       |
| 52,1   | 1.377   |         |           | 11-2   | 2,356-7    |               | 20,109,   |
| 53,1-1 | 1       |         | 20,21,1   |        | .,         |               | 2-3       |
| ,      |         |         | -11       | 13     | 1,179      |               | 20,41,1   |
| 57,1-3 |         |         | 20,15,1-3 |        | 2,263      |               | ,,-       |
| 4      | 1,373   |         | 20,15,4   | 14     | 2,264      |               | 20,41,2   |
| 5-6    | ,       |         | 20,15,5-6 | 15     | 1,147      |               | 20,41,3   |
| 61,1-1 | 6       |         | 20,35,1   | }      | 2,265      |               | ,,.       |
| ,-     |         |         | -16       | 16     | 1,341      |               | 18,1,6    |
| 62,1-2 |         | 34,16-7 |           | 19     | 1,247      | 6,37          | ,-,-      |
| 71,8   |         | 33,11   |           | 1      | 2,1073     | -,            |           |
| 74,1   | 2,729   | 3,11    |           | 20     | 2,1074     |               |           |
| 2-3    | 2,730-1 | - ,     |           | 85,6   | -7         |               | 20,13,2   |
| 75,3-4 | 2,885-6 |         |           | 86,1   |            | 8,31          | 20,1,2    |
| 5      | 2,887   | 33,3    |           | 8      | 2,944      | ,             | .,,       |
| 79,4   | 1,99    | 15,35   |           | 89,1-5 | .,         | 25,14-8       |           |
| •      | 2,911   | ,       |           | 6      | 2,1225     | 25,19         |           |
| 5-6    | 2,912-3 | 15,36-7 |           | 7      | •          | <b>25</b> ,20 |           |
| 7-9    | 2,874-6 | ,       |           | 8      | 2,1224     | 25,21         |           |
| 80,1   | 1,410   | •       |           | 9      | ,          | 25,22         |           |
| ź      | 1,413   |         |           | 10     |            | 25,23         | 7,6,1     |
| 7      | 1,412   |         |           | 90,1   | 1,218      | ,             |           |
| 81,1   | 1,411   |         | 20,56,1   | 6-8    | •          | 13,27-9       |           |
| ,      | 2,352   |         | , ,       | 9      |            | <b>36</b> ,9  | 19,9,6    |
| 2      | 2,353   |         | 20,56,2   | 91,1   |            | 19,52         | • •       |
| 3      | 1,414   |         | 20,56,3   | 16-8   |            | 12,112-4      | £         |
|        | 2,354   |         | , ,       | 19     |            | 4,37          |           |
| 4      | 1,423   |         |           | 20-3   |            | 34,20-3       |           |
| 7-9    | ,       |         | 20,56,4-6 | 92,1-3 | 2,1105-    |               |           |
| 82,1   | 1,416   |         | .,,       | 13     | 2,1081     |               |           |
| 2      | 1,415   | 3,51    | 18,4,61   | 14-8   | 2,1082-    |               |           |
| _      | ,       | - ,     | - 1 - 1   |        | .,         |               |           |

| I.    | Sâma.   | Váj.            | Ath.      | I.     | Sâma.  | Vâj.    | Ath.           |
|-------|---------|-----------------|-----------|--------|--------|---------|----------------|
| 94,1  | 1,66    |                 | 20,13,3   | 147,2  | _ ~ _  | 12,42   |                |
| ,-    | 2,414   |                 |           | 149,   | 2,1124 | - 7     |                |
| 3-4   | 2,416-5 |                 |           | 3-5    | -6     |         |                |
| 95,1  | ,       | 33,5            |           | 150,1  | 1,97   |         |                |
| 96,5  |         | 12,2            | •         | 152,3  | ,      |         | 9,10,23        |
| 97,1- | -8      |                 | 4,33,1-8  | 154,1  |        | 5,18    | 7,26,1         |
| 98,1  | •       | 26,7            | -,,-      | 2      |        | ,       | 7,26,2-3       |
| 2     |         | 18,73           |           | 6      |        | 6,3     | • •            |
| 101,1 | 1,380   |                 |           | 157,   | 1,1108 | •       |                |
| 102,1 |         | 33,29           |           | 1-3    | -10    |         |                |
| 4     |         |                 | 7,50,4    | 162,   |        | 25,24-4 | 3              |
| 104,9 |         |                 | 20,8,2    | 1-20   | )      | •       |                |
| 105,1 | 1,417   | 7,42            | 18,4,89   | 21     |        | 23,16   |                |
| ,-    | -,      | 33,90           | ,-,       |        |        | 25,44   |                |
| 5     | 1,368   | 33,00           |           | 22     |        | 25,45   |                |
| 107,1 | -,      | 8,4             |           | 163,   |        | 29,12-2 | 4 4            |
| 112,  |         | 34,29-3         | 0         | 1-18   | }      | ,       | - <del>-</del> |
| 24-5  |         | 0-,-0           |           | 164,1  |        |         | 9,9,1          |
| 113,  | 2,1099  |                 |           | 2      |        |         | 9,9,2          |
| 1-3   | -1101   |                 |           | _      |        |         | 13,3,18        |
| 114,1 | -1101   | 16,48           |           | 3-22   | 2      |         | 9,9,3-22       |
| 115,1 |         | 10,10           | 13,2,35   | 23-5   |        |         | 9,10,1-3       |
| 110,1 |         |                 | 20,107,   | 26-7   |        |         | 7,73,7-8       |
|       |         |                 | 15        |        |        |         | 9,10,4-5       |
| 2     |         |                 | 20,107,   | 28     |        |         | 9,1,8          |
| -     |         |                 | 16        |        |        |         | 10,6           |
| 4     |         | 33,37           | 20,123,1  | 29-30  | )      |         | 9,10,7-8       |
| 5     |         | 33,38           | 20,123,2  | 31     |        | 37,17   | 9,10,11        |
| 6     |         | 33,42           | ,,.       | 32-9   |        | •       | 9,10,10        |
| 127,1 | 1,465   | 15,47           | 20,67,3   |        |        |         | 12-18          |
| -~-,- | 2,1163  |                 | ,         | 40     |        |         | 7,78,11        |
| 2-3   | 2,1164  |                 |           |        |        |         | 9,10,20        |
|       | -5      |                 |           |        |        |         | 13,1,41        |
| 130,1 | 1,459   |                 |           | 41     |        |         | 9,10,21        |
| 7     | _,      | 34,49           |           | 43-6   |        |         | 9,10,25-8      |
| 131,2 | •       | ~- <del>,</del> | 20,72,1   | 47     |        |         | 6,22,1         |
| 3     |         |                 | 20,72,2   |        |        |         | 9,10,22        |
| •     |         |                 | 75,1      |        |        |         | 13,3,9         |
| 4-5   |         |                 | 20,75,2-3 | 49     |        | 38,5    | 7,10,1         |
| 6     |         |                 | 20,72,3   | 50     |        | •       | 7,5,1          |
| 132,6 |         | 8,53            |           | 52     |        |         | 7,39,1         |
| 133,7 |         | -,              | 20,67,1   | 165,3  |        | 33,27   | •              |
| 139,1 | 1,461   |                 |           | 4      |        | 33,78   |                |
| 5     | 1,287   |                 |           | 9      |        | 33,79   |                |
| 8     | -,      |                 | 20,67,2   | 15     |        | 34,48   |                |
| 11    |         | 7,19            | - 7 7     | 173,12 | }      | 3,46    |                |

| I.          | Sâma.   | Váj.          | Ath.       | I.       | Sâma.   | Váj.          | Ath.                 |
|-------------|---------|---------------|------------|----------|---------|---------------|----------------------|
| 175,        | 2.782-4 |               |            | 189,1    |         | 7,43          |                      |
| 1-3         |         |               |            | <b>'</b> |         | 40,16         |                      |
| 186,1       |         | 33,34         |            | 191,4    |         | •             | 6,52,2               |
| 187,1       |         | 34,7          |            | 8        |         |               | <b>5</b> ,23,6       |
| 189,1       |         | 5,36          |            | 9        |         |               | 6,52,1               |
|             |         |               | Manda      | ala II.  |         |               |                      |
| 1,1         |         | 11,27         | !          | 32,4-5   |         |               | 7,48,1-2             |
| 3,11        |         | 17,88         |            | 6        |         | 34,10         | 7,46,1               |
| <b>5,</b> 3 | 1,94    |               |            | 7        |         | •             | 7,46,2               |
| 6,4         | ·       | 12,43         |            | 33,11    |         |               | 18,1,40              |
| 7,6         |         | 11,70         |            | 14       | •       | <b>16,</b> 50 |                      |
| 9,1         |         | 11,36         |            | 36,2     |         |               | 20,67,4              |
| 3           |         | 17,75         |            | 3        |         | 26,24         |                      |
| 10,4-5      | j       | 11,23-        | 4          | 4-5      |         |               | 20,67,5-6            |
| 12,1-1      | .1      |               | 20,34,1-11 | 37,2     |         | 0~            | 20,67,7              |
| 12-1        | 4       |               | 20,34,13-5 | 41,1     |         | 27,32         |                      |
| 15          | A       |               | 20,34,18   | 2        | 0       | 27,29         |                      |
| 22,1        | 1,457   |               | 20,95,1    | 4        | 2,260   | <b>7,</b> 9   |                      |
|             | 2,836   |               |            | 5-6      | 2,261-2 | 90 01         | •                    |
| 2-3         | 2,838-7 |               |            | 7-9      | 1 000   | 20,81-        |                      |
| 4           | 1,466   | 26,3          |            | 10       | 1,200   |               | 20,20,5<br>20,20,6-7 |
| 23,15<br>19 |         | <b>34,</b> 58 |            | 11-2     |         | 7,34          | 20,20,6-7            |
| 29,6        |         | 33,51         |            | 1.5      |         | 1,34          |                      |
| ~∪, ∪       |         | 00,0 I        |            | ı        |         |               |                      |

### Mandala III.

| 1,23        | 1,76      |       |         | 12,7-8 | 2,927-8  |               |            |
|-------------|-----------|-------|---------|--------|----------|---------------|------------|
| 2,7         |           | 33,75 |         | 1      | 1044-5   |               |            |
| 6,9         |           | •     | 20,13,4 | 9      | 2,1043   |               |            |
| 9,1         | 1,62      |       |         | 14,5   |          | 18,75         |            |
| 2           | 1,53      |       |         | 15,1   |          | 11,49         |            |
| 9           | •         | 33,7  |         | 16.1   | 1.60     | ,             |            |
| 10,5        | 1,98      | ,     |         | 22,1-5 | ,        | 12,47-        | 51         |
| 7           | 1,100     |       |         | 24,1   |          | 9,37          |            |
| 11,2        | •         | 22,16 |         | 26,7   |          | <b>18</b> ,66 |            |
| <b>5-7</b>  | 2,906     | •     |         |        | 2,827-9  | •             |            |
|             | <b>-8</b> |       |         | 13-5   | 2,888-90 | 1             | 20,102,1-3 |
| 12,1        | 2,19      | 7,31  |         | 29,2   | 1,79     |               |            |
| 2-3         | 2,20-1    | •     |         | 3-4    | ,        | 34,14-        | 5          |
| 4           | 2,1052    |       |         | 8      |          | 11,35         |            |
| <b>5</b> -6 | 2,925-6   |       |         | 10     |          | 3,14          | 3,20,1     |
|             | 1053-     | 4     |         | 16     |          |               | 7,97,1     |

| III.    | Sâma. | Vâj.   | Ath.        | III.             | Sâma.           | Váj.          | Ath.                   |
|---------|-------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 30,1-2  |       | 34,18- | 9 3,1,4     | 41,1-9<br>42,1-9 |                 |               | 20,23,1-9<br>20,24,1-9 |
| 8<br>22 | 1,329 | 18,69  |             | 45,1             | 1,246<br>2,1068 | <b>20</b> ,53 | 7,117,1                |
| 31,6    | ,-    | 33,59  |             | 2-3              | 2,1069-         | 70            |                        |
| 32,14   |       |        | 20,8,3      | 47,1-2           |                 | 7,38-         | 7                      |
| 33,13   |       |        | 14,2,16     | 4                |                 | 33,63         |                        |
| 84,1-   | 2     |        | 20,11,1-2   | 5                |                 | 7,36          | •                      |
| 3       |       | 33,26  | 20,11,3     | 51,1             | 1,374           |               | •                      |
| 4-1     | 1     |        | 20,11,4-11  | 7                |                 | 7,35          |                        |
| 35,4    |       |        | 20,86,1     | 10               | 1,165           |               |                        |
| 6       |       | 26,23  | •           | 1                | 2,87            |               |                        |
| 37,1    |       | 18,68  | 20,19,1     | 11-2             | <b>2,</b> 88-9  | \$            |                        |
| 2-7     |       |        | 20,19,2-7   | 52,1             | <b>1,2</b> 10   | <b>20,</b> 29 |                        |
| 8-1     | 1     |        | 20,20,1-4   | 53,1             | <b>1,338</b>    |               |                        |
| 38,4    |       | 33,22  | 4,8,3       | 21               |                 |               | 7,31,1                 |
| 40,1    |       |        | 20,1,1.6,1  | <b>59,</b> 6     |                 | 11,62         |                        |
| 2       |       |        | 20,6,2. 7,4 | 62,10            | 2,812           | 3,35          |                        |
| 3-5     |       |        | 20,6,3-5    | 16               | 1,220           | 21,8          |                        |
| 6       | 1,195 |        | 20.6,6      |                  | 2,13            | •             |                        |
| 7-9     | •     |        | 20,6,7-9    | 17-8             | 2,14-5          |               |                        |

## Mandala IV.

| 1,4-5            |              | 21,3-4        | 31,1   | 1,169     | 27,39   | 20,124,1   |
|------------------|--------------|---------------|--------|-----------|---------|------------|
| 20               |              | 33,16         |        | 2,32      |         |            |
| 2,16             |              | 19,69 18,3.21 | 2-3    | 2,33-4    | 27,40-1 | 20,124,2-3 |
| 17-9             |              | 18,3,22-4     | 32,1   | 1,181     | 33,65   | , ,        |
| 3,1              | 1,69         | , ,           | 39,6   | 1,358     | 23,32   | 20,127,3   |
| 4,1-5            | •            | 13,9-13       | 40,3-4 | ,         | 9,15-   | 4          |
| 7,1              |              | 3,15          | 5      |           | 10,24   |            |
| 8,1              | 1,12         | -1            |        |           | 12,14   |            |
| 9,1              | 1,23         |               | 42,10  |           | 7,10    |            |
| 8                | -,           | 3,36          | 44,1-7 |           | - ,- 0  | 20,133,1-7 |
| 10,1             | 1.434        | 15,44         | 47,1   | 2,978     | 27,30   | 20,100,1   |
| 20,2             | 2,1127       | ,             | 2-3    | 2,979     | .01,00  |            |
| 2-3              | 2,1128       | 15,45-6       | "      | -80       |         |            |
| 20               | -9           | 20,20 0       | 50,1-6 |           |         | 20,88,1-6  |
| 15,3             | <b>1,</b> 30 | 11,25         | 10     |           |         | 20,13,1    |
| 16,1-8           | 1,00         | 20,77,1-8     | 52,1-3 | 2,1075    | -7      | 20,10,1    |
| 17,8             | 1,335        | 20,11,1-0     | 54,2   | ~,1010    | 33,54   |            |
| 20,1-2           | 1,000        | 20,48-9       | 56,5-7 | 2,946-8   | 200,04  |            |
| 21,1             |              | 20,47         | 57,3   | ~, J 40-0 | ,       | 20,133,8   |
| 30,1             | 1,203        | <b>~</b> ∪9±1 | 4-6    |           |         | 8,17,6-8   |
| <del>00,</del> 1 | 3,200        |               | 1 4-0  |           |         | O 11,000   |

| IV. Sâma.           | Vāj.                              | Ath.             | IV.                 | Sâma. | Váj.                    | Ath.   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------|-------------------------|--------|
| 57,7<br>8<br>58,1-9 | <b>12</b> ,69<br><b>17,</b> 89-97 | 3,17,4<br>3,17,5 | 58,10<br>11<br>5b.6 | a.    | 17,98<br>17,99<br>13,38 | 7,82,1 |

### Mandala V.

| 1,1    | 1,73    | 15,24          | 13,2,46 | 33,3   |          | 10,22    |          |
|--------|---------|----------------|---------|--------|----------|----------|----------|
|        | 2,1096  | •              |         | 38.1   | 1,366    | •        |          |
| 2-3    | 2,1097- | 8              |         | 39,1   | 1,345    |          |          |
| 12     | •       | <b>15,</b> 25  |         | l '    | 2,522    |          |          |
| 2,9    |         | •              | 8,3,24  | 2-3    | 2,523-4  |          |          |
| 4,5    |         |                | 7,78,9  | 40,4   | ,        |          | 20,12,7  |
| 5,1    |         | 3,2            | , , ,   | 42,4   |          | 8,15     | 7,97,2   |
| 6,1    | 1,425   | 15,41          |         | 44,1   |          | 7,12     | , ,      |
| -,-    | 2,1087  | ,              |         | 14-5   | 2,1176-7 | <i>'</i> |          |
| 2      | 2,1089  | 15,42          |         | 46,2-3 | •        | 33,48-9  |          |
| 3      | 2,1088  | ,              |         | 7-8    |          | •        | 7,49,1-2 |
| 4      | 1,419   |                | 18,4,88 | 47,3   |          | 17,60    | •        |
|        | 2,372   |                | , ,     | 7      |          | ,        | 19,11,6  |
| 5      | 2,373   |                |         | 50,1   |          | 4,8      |          |
| 9      | 2,374   | 15,43          |         | 60,1   |          |          | 7,50,3   |
| 7,1    | ,       | 15,29          |         | 62,8   |          | 10,16    |          |
| 10,1   | 1,81    |                |         | 68,1-2 | 2,493-4  | •        |          |
| 11,1   | 1,257   | 15,27          |         | 3      | 2,495    |          |          |
| 2      | 1,259   | •              |         | ļ      | 817      |          |          |
| 6      | 1,258   | 15,28          |         | 4-5    | 2,818-9  |          |          |
| 13,2-4 | 2,755-7 | ·              |         | 70,1-3 | 2,335-7  |          |          |
| 14.1   | •       | 22,15          |         | 75,1   | 1,418    |          |          |
| 16,1   | 1,88    | •              |         |        | 2,1093   |          |          |
| 18,1   | 1,85    |                |         | 2-3    | 2,1094-5 | 5        |          |
| 20,1   | •       | 19,64          |         | 76,1-3 | 2,1102   |          |          |
| 24,1   | 1,448   | 8,25a          |         |        | -4       |          |          |
| •      | 2,457   | 15,48a         |         | 78,8   |          | 8,28     |          |
| 2      | 2,458   | 3,25b          |         | 79,1   | 1,421    |          |          |
|        |         | <b>15,</b> 48b |         |        | 2,1090   |          |          |
| 8      |         | 3,26d          |         | 2-3    | 2,1091-2 | 3        |          |
| 4      | 2,459   | 3,26c          |         | 81,1   |          | 5,14     |          |
|        |         | <b>15,4</b> 8c |         | 2      |          | 12,3     |          |
| 25,7   | 1,86    | 26,12          |         | 3      |          | 11,6     |          |
| 26,1   | 2,871   | 17,8           |         | 82,4   | 1,141    |          |          |
| 2-3    | 2,872-3 |                |         | 5      |          | 30,3     | _        |
| 28,3   |         | 33,12          | 7,73,10 | 83,6   |          |          | 4,15,11  |
| 81,4   | 1,440   |                |         | 8      |          |          | 4,15,16  |
|        | -439    |                |         | 85,2   | _        | 4,31     |          |
| 32,1   | 1,315   |                |         | 87,1   | 1,462    |          |          |

# Mandala VI.

| VI.          | Sâma.            | Váj.          | Ath.       | VI.        | Sâma.         | Vāj.                          | Ath.                     |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2,1          | 1,84             |               |            | 42,1       | 1,352         |                               |                          |
| 4            | 1.365            |               |            | -~,-       | 2,790         |                               |                          |
| 6            | 1,83             |               | 18,4,59    | 2-4        | 2,791-3       |                               |                          |
| 4,7          | -,00             | 33,13         | 20,2,00    | 43,1       | 1,392         |                               |                          |
| 5,7          |                  | 18,74         |            | 44,1       | 1,351         |                               |                          |
| 7,1          | 1,67             | 7,24          |            | 4          | 1,357         |                               |                          |
|              | 2,490            | • •           | ·          | 45,1       | 1,127         |                               |                          |
| 2            | 2,492            |               |            | 22         | 1,115         |                               | 20,78,1                  |
| 4            | 2,491            |               |            |            | 2,1016        |                               |                          |
| <b>15</b> ,5 | •                | 17,10         |            | 23-4       | 2,1017-       | 3                             | 20,78,2-3                |
| 7-9          | 2,917-9          | · ·           |            | 25         | <b>1</b> ,146 |                               |                          |
| 16,1         | 1,2              |               |            | 46,1       | 1,234         | 27,37                         | <b>20</b> ,98 <b>,</b> 1 |
|              | 2,824            |               |            |            | 2,159         |                               |                          |
| 2-3          | 2,825-6          |               |            | . 2        | 2,160         | <b>27,</b> 38                 | <b>20</b> ,98,2          |
| 10           | 1,1              |               |            | 3          | 1,286         |                               | •                        |
|              | 2,10             | •             |            | 5-6        | _             |                               | 20,80,1-2                |
| 11           | 2,11             | 3,3           |            | 7          | 1,262         |                               | 00                       |
| 12           | 2,12             | ** **         |            | 9          | 1,266         |                               | 20,83,1                  |
| 18           | 1,9              | 11,32         |            | 10         |               | 08                            | 20,83,2                  |
| 14-5         | 4 -              | 11,33-4       | •          | 47,1       |               | 27,42                         | 18,1,48                  |
| 16           | 1,7              | 26,13         |            | 2          |               | 27,44                         | ~                        |
|              | 2,55             |               |            | 6          |               |                               | 7,76,6                   |
| 17-8         | 2,56-7           | 47 10         |            | 8          | 4 000         | 20,50                         | 19,15,4                  |
| 28           | 1,22             | 17,16<br>33,9 |            | 11<br>12-3 | 1,333         | <b>20</b> ,50 <b>20</b> ,51-2 | 7,86,1                   |
| 34           | 1,4              | 00,8          |            | 26-8       |               | 90,51-2                       | 6,125,1-3                |
| <b>3</b> 5-6 | 2,746<br>2,747-8 |               |            | 29-30      | 1             | 29 55-6                       | 6,126,1-3<br>6,126,1-2   |
| 37-9         |                  | 7             |            | 31         | ,             | 29,57                         | 0,120,1-2                |
| 43           | 1,25             | 13,36         |            | 48,1       | 1,35          | ~0,01                         |                          |
| 70           | 2,733            | 10,00         |            | 20,1       | 2,53          |                               |                          |
| 44-5         |                  |               |            | 2          | 2,54          |                               |                          |
| 17,3         | <b>~,.</b>       |               | 20,8,1     | 7          | 1,36          |                               |                          |
| 15           | 1,454            |               | 20,63,3    | 9          | 1,41          |                               |                          |
|              | •                |               | 19,12,1    |            | 2,973         |                               |                          |
| 19,1         |                  | 7,39          |            | 10         | 2,974         |                               |                          |
| 22,          |                  | •             | 20,36,1-11 | 49,4       | ,             | 33,55                         |                          |
| 1-11         |                  |               |            | 8          |               | 34,42                         |                          |
| <b>24,</b> 6 | 1,68             |               |            | 50,14      |               | 34,53                         |                          |
| 28,1-        |                  |               | 4,21,1-6   | 51.13      | <b>1,</b> 105 |                               | _                        |
| 7            |                  |               | 4,21,7     | 52,2       | _             |                               | 2,12,6                   |
|              |                  |               | 7,55,1     | 9          | 2,945         | 33,77                         |                          |
| . 8          | _                |               | 9,4,23     | 13         |               | 33,53                         |                          |
| 32, 1        | 1,322            |               |            | 53,10      | 2,943         |                               |                          |

| VI.                | Sâma.   | Vâj.  | Ath.  | VI.                  | Sâma.  | Váj.  | Ath.      |
|--------------------|---------|-------|-------|----------------------|--------|-------|-----------|
| 54,9               |         | 34,41 | 7,9,3 | 68,                  |        |       | 7,58,1-2  |
| 10<br><b>57,</b> 1 | 1,202   |       | 7,9,4 | 10-1<br><b>69,</b> 8 |        |       | 7,44,1    |
| 4                  | 1,148   |       |       | 70,1                 | 1,378  | 34,45 | -,,.      |
| 58,1               | 1,75    |       |       | 71,3                 |        | 33,69 |           |
| <b>59</b> ,6       | 1,281   | 33,93 |       | 6                    |        | 8,6   |           |
| 60,4               | 2,203   |       |       | 73,1-3               |        |       | 20,90,1-3 |
| 5                  | 2,204   | 33,61 |       | 74,2-3               |        |       | 7,42,1-2  |
| 6                  | 2,205   | •     |       | 75,1-1               | 4      | 29,38 |           |
| 7-9                | 2,341-3 |       |       | ′                    |        | -51   |           |
| 10-2               | 2,499   |       |       | 16                   | 2,1213 | 17,45 | 3,19,8    |
|                    | -501    |       |       | 17                   | 2,1216 | 17,48 | • •       |
| 13                 |         | 3,13  |       | 18                   | 2,1220 | 17,49 | 7,118,1   |
| 61,10              | 2,811   | ,     |       | 19                   | 2,1222 | ,     | , .       |

## Mandala VII.

| 1,1          | 1,72    |               |           | 22,1 | 1,398   |       | 20,117,1   |  |
|--------------|---------|---------------|-----------|------|---------|-------|------------|--|
| •            | 2,723   |               |           |      | 2,277   |       |            |  |
| 2            | 2,724   |               |           | 2-3  | 2,278-9 |       | 20,117,2-3 |  |
| 3            | 2,725   | <b>17</b> ,76 |           | 4-6  | 2,1148- | 50    | , ,        |  |
| <b>2.2</b>   | •       | 29,27         |           | 7-8  | •       |       | 20,73,1-2  |  |
| 3,1          | 2,569   |               |           | 23,1 | 1,330   |       | 20,12,1    |  |
| 2            | 2,570   | <b>15,</b> 72 |           | 2-3  | •       |       | 20,12,2-3  |  |
| 3            | 2,571   |               |           | 4    |         | 33,18 | 20,12,4    |  |
| 6,1          | 1,78    |               |           | 5    |         |       | 20,12,5    |  |
| 8,1          | 1,70    |               |           | 6    |         | 20,54 | 20,12,6    |  |
| 4            | -       | 12,34         |           | 24,1 | 1,314   | •     | •          |  |
| 12,1-3       | 2,654-6 | •             |           | 27,1 | 1,318   |       |            |  |
| <b>15</b> ,3 | 2,731   |               |           | 3    | •       |       | 19,5,1     |  |
| 7            | 1,26    |               |           | 31,1 | 1,156   |       | , ,        |  |
| 10           | •       | 8             | 3,3,26    | •    | 2,66    |       |            |  |
| 13           | 1,24    |               |           | 2-3  | 2,67-8  |       |            |  |
| 16,1         | 1,45    | 15,32-3       |           | 4    | 1,132   |       | 20,18,4    |  |
| •            | 2,99    |               |           | 5-6  | •       |       | 20,18,5-6  |  |
| 2            | 2,100   | 15,33-4       |           | 10   | 1,328   |       | 20,73,3    |  |
| 5            | 1,61    |               |           |      | 2,1143  |       |            |  |
| 7            | 1,38    | 33,14         |           | 11-2 | 2,1144- | 5     |            |  |
| 11           | 1,55    | •             |           | 32,1 | 1,284   |       |            |  |
|              | 2,863   |               |           | •    | 2,1025  |       |            |  |
| 12           | 2,864   |               |           | 2    | 2,1026  |       |            |  |
| 19,          | •       | 20            | 0,37,1-11 | 4    | 1,293   |       |            |  |
| 1-11         |         |               |           | 8    | 1,285   |       | 6,2,8      |  |
| 21,1         | 1,313   |               |           | 12-3 | • •     |       | 20,59,3-4  |  |
|              |         |               |           |      |         |       |            |  |

| VII.           | Sâma.         | Vâj.          | Ath.               | VII.   | Sâma.   | Vaj.          | Ath.      |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------|---------------|-----------|
| 32,14          | 1,280         |               |                    | 66,4   | 2,701   | 33,20         |           |
| •              | 2,1032        |               |                    | 5-6    | 2,702-3 | •             |           |
| 15             | 2,1033        |               |                    | 7-9    | 2,417-9 |               |           |
| 16             | 1,270         |               |                    | 16     | •       | 36,24         |           |
| 18             | 1,310         |               | 20,82,1            | 74,1   | 1,304   | •             |           |
|                | 2,1146        |               |                    |        | 2,103   |               |           |
| 19             | 2,1147        |               | 20,82,2            | 2      | 2,104   |               |           |
| 20             | 1,238         |               |                    | 3      |         | <b>33,</b> 88 |           |
|                | 2,217         |               |                    | 81,1   | 1,303   |               |           |
| 21             | 2,218         |               |                    |        | 2,101   | •             |           |
| 22             | 1,233         | <b>27,</b> 35 | 20,121,1           | 2      | 2,102   |               |           |
|                | 2,30          |               |                    | 89,5   |         |               | 6,51,3    |
| 23             | 2,31          | <b>27,</b> 36 | 20,121,2           | 90,1   |         | 33,70         |           |
| 24             | 1,309         |               |                    | 3      |         | 27,24         |           |
| 26             | 1,259         |               | 18,3,67            | 91,3   |         | 27,33         |           |
|                | <b>2,</b> 806 |               | 20,79,1            | 92,1   |         | 7,7           |           |
| 27             | 2,807         |               | 20,79,2            | 3      |         | 27,27         |           |
| 35,1           |               | 36,11         | 19,10,1            | 5      | _       | 27,28         |           |
| 2-1            |               |               | <b>19,</b> 10,2-10 | 94,1-3 | 2,266-8 |               |           |
| 11-1           | 5             | _             | 19,11,1-5          | 4-6    | 2,150-2 |               |           |
| 38,3           |               | 9,18          |                    | 11     | _       | <b>33,</b> 76 |           |
| 7              |               | 9,16          |                    | 97,4   | 2,810   |               |           |
| 39,2           |               | 33,44         | _                  | 7      |         |               | 7,40,1    |
| 41,1-7         |               | 34,34         | 3,16,1-7           | 10     |         |               | 20,17,12  |
|                |               | -40           | •                  | 98,1-7 |         | <b>.</b> .    | 20,87,1-7 |
| <b>55,</b> 5-8 |               |               | 4,5,6.5.           | 99,3   | •       | 5,16          |           |
| ~~             |               |               | 1.3                | 100,   | 2,975-7 |               |           |
| 56,1           | 1,433         |               |                    | 5-7    |         |               |           |
| 59,3           | 1,241         | 0 -           |                    | 103,1  |         |               | 4,15,13   |
| 12             |               | 3,60          | 14,1,17            | 104,   | _       |               | 8,4,1-25  |
| 62,5           |               | 21,9          |                    | 1-2    | 5       |               |           |

#### Mandala VIII.

| 1,1  | 1,242   | 20,85,1    | 1,20 | 1,307   |
|------|---------|------------|------|---------|
| •    | 2,710   | ′′         | 24   | 1,245   |
| 2    | 2,711   | 20,85,2    |      | 2,741   |
| 8-4  | •       | 20,85,3-4  | 25-6 | 2,742-3 |
| 5-6  | 1,291-2 | " '        | 2,1  | 1,124   |
| 7    | 1,271   |            | •    | 2,84    |
| 10   | 1,295   | İ          | 2-3  | 2,85-6  |
| 12   | 1,244   | 14,2,47    | 13   | 2,1154  |
| 13-4 | •       | 20,116,1-2 | 14   | 1,225   |
| 18   | 1,52    | <i>''</i>  |      | 2,1155  |
|      | •       |            |      | •       |

| VIII. | Sàma.         | Váj.          | Ath.             | VIII. | Sâma.   | Váj.   | Ath.       |
|-------|---------------|---------------|------------------|-------|---------|--------|------------|
| 2,15  | 2,1156        | _ , _         |                  | 6,19  | 1,187   |        |            |
| 16    | 1,157         |               | 20,18,1          | 28    | 1,143   | 26,15  |            |
|       | 2,69          |               | ,,.              | 30    | 1,20    | ,      |            |
| 17-8  | 2,70-1        |               | 20,18,2-3        | 7,28  | ,       |        | 13,1,21    |
| 19    | 1,227         |               | , ,              | 9,1-5 |         |        | 20,129,1-5 |
| 25    | 1,123         |               |                  | 6-10  |         |        | 20,130,1-5 |
|       | 2,1007        |               |                  | 11-15 | ,       |        | 20,131,1-5 |
| 26-7  | 2,1009-       | 8             |                  | 16-21 |         |        | 20,132,1-6 |
| 3,1   | 1,239         |               |                  | 11,1  |         |        | 19,59,1    |
| •     | 2,771         |               |                  | 7     | 1,8     | 12,115 |            |
| 2     | 2,772         |               |                  | ĺ     | 2,516   | •      | ,          |
| 3     | 1,250         | <b>33</b> ,81 | 20,104,1         | 8-9   | 2,517-8 |        |            |
|       | 2,957         |               |                  | 12,1  | 1,394   |        | 20,63,7    |
| 4     | 2,958         | <b>33,</b> 83 | 20,104,2         | 2-3   |         |        | 20,63,8-9  |
| 5     | 1,249         |               | 20,118,3         | 16    | 1,384   |        | 20,111,1   |
|       | 2,937         |               |                  | 17-8  |         |        | 20,111,2-3 |
| 6     | 2,938         |               | 20,118,4         | 13,1  | 1,381   |        |            |
| 7     | 1,256         |               | 20,99,1          |       | 2,96    |        |            |
|       | 2,923         |               |                  | 2-3   | 2,97-8  |        |            |
| 8     | 2,924         | 33,97         | 20,99,2          | 14,1  | 1,122   |        | 20,28,1    |
| 9-1   | 0             |               | 20,9,3-4         |       | 2,1184  |        |            |
| 13-4  |               |               | 20,50,1-2        | 2-3   | 2,1185  |        | 20,28,2-3  |
| 15    | 1,251         |               | 20,10,1          |       | -6      |        |            |
|       | 2,712         |               |                  | 4     |         |        | 20,28,4    |
| 16    | <b>2,</b> 713 |               | 20,10,2          | 5     | 1,121   |        | 20,28,5    |
| 17    | 1,301         |               |                  |       | 2,989   |        |            |
| 4,1   | 1,279         |               | 20,120,1         | 6     |         |        | 20,28,6    |
|       | 2,581         |               |                  | 7-8   | 2,990-1 |        | 20,29,1-2  |
| 2     | 2,582         |               | 20,120,2         | 9-10  | )       |        | 20,29,3-4  |
| 3     | 1,252         |               |                  | 11-2  | _       |        | 20,30,1-2  |
|       | 2,1071        |               |                  | 13    | 1,211   | 19,71  | 20,30,3    |
| 4     | 2,1072        |               |                  | 14-5  | _       |        | 20,30,4-5  |
| 7-8   | 2,955-6       |               |                  | 15,1  | 1,382   |        | 20,61,4    |
| 9     | 1,277         |               |                  | 2-3   | _       |        | 20,61,5-6  |
| _11   | 1,308         |               |                  | 4     | 1,383   |        | 20,61,1    |
| 5,1   | 1,219         | <b>.</b>      | 00               |       | 2,230   |        |            |
| 6,1   | 2,657         | 7,40          | 20,128,1         | 5-6   | 2,231-2 |        | 20,61,2-3  |
| 2-3   | 2,659-8       |               | 20,128,2-3       | 7-9   | 2,995-7 |        | 20,106,1-3 |
| 4     | 1,137         |               | 20,107,1         | 16,1  | 1,144   |        | 20,44,1    |
|       | 2,1001        |               | 00               | 2-3   |         |        | 20,44,2-3  |
| 5     | 1,182         |               | <b>20</b> ,107,2 | 10-2  | 4       |        | 20,46,1-3  |
|       | 2,1003        |               | 00 447 4         | 17,1  | 1,191   |        | 20,3,1     |
| 6     | 2,1002        |               | 20,107,3         |       | 2,16    |        | 00         |
| 10    | 1,152         |               | 20,115,1         | 2-3   | 2,17-8  |        | 20,3,2-3   |
|       | 2,850         |               | 90 115 0 0       | 4-6   |         |        | 20,4,1-3   |
| 11-2  | 2,851-2       |               | 20,115,2-3       | 7-10  | ,       |        | 20,5,1-4   |

| VIII.      | Sâma.   | Váj.   | Ath.     | VIII.  | Sâma.         | Váj.   | Ath.      |
|------------|---------|--------|----------|--------|---------------|--------|-----------|
| 17,11      | 1,159   |        | 20,5,5   | 24,    | 2,1035        |        | 20,64,5-6 |
| 400        | 2,75    |        | 00 - 0 - | 17-8   | -6<br>4 00 =  |        | 00        |
| 12-3       | 2,76-7  |        | 20,5,6-7 | 19     | 1,387         |        | 20,65,1   |
| 14         | 1,275   |        |          | 20-1   |               |        | 20,65,2-3 |
| 18,7       | 1,102   |        |          | 22-3   | 4 000         |        | 20,66,1-2 |
| 10         | 1,397   |        |          | 24     | 1,396         | 97 04  | 20,66,3   |
| 18<br>40 1 | 1,395   |        |          | 26,30  | 4.0           | 27,34  |           |
| 19,1       | 1,109   |        |          | 27,1   | 1,48          | 99 01  |           |
|            | 2,1037  |        |          | 13     |               | 33,91  |           |
| 2          | 2,1038  |        |          | 14     | 4 000         | 33,94  |           |
| 3          | 1,112   |        |          | 32,7   | 1,230         |        |           |
|            | 2,763   |        |          | 10     | 1,217         |        |           |
| 4          | 2,764   |        |          | 21     | 1,223         |        | 00        |
| 15         | 1,113   | 15,38- | ^        | 33,1   | 1,261         |        | 20,52,1   |
| 19         | 1,111   | 10,38- | 9        |        | 2,214         |        | 00        |
| 0.0        | 2,909   | 4K 00  |          | 2-3    | 2,215-6       |        | 20,52,2-3 |
| 20         | 2,910   | 15,39  |          | 4      | 1,289         |        | 00        |
|            | 4       | -40    |          | 7      | 1,297         |        | 20,53,1   |
| 30         | 1,108   |        |          | ١      | 2,1046        |        | 00        |
| 0.1        | 2,1172  |        |          | 8-9    | 2,1047        |        | 20,53,2-3 |
| 31<br>20 1 | 2,1178  |        |          |        | -8<br>4 000   |        |           |
| 20,1       | 1,401   |        |          | 10     | 1,263         |        |           |
| 21         | 1,404   |        | 00       | 34,1   | 1,348         |        |           |
| 21,1       | 1,408   |        | 20,14,1  |        | 2,1157        |        |           |
|            | 2,58    |        | 90 44 9  | 2-3    | 2,1159        |        |           |
| 2          | 2,59    |        | 20,14,2  | 00.0   | -8<br>0 400 r |        |           |
| 3          | 1,402   |        |          | 38,1-3 | 2,423-5       |        | 7001      |
| 5          | 1,407   |        | 90       | 40,6   |               | 10 00  | 7,90,1    |
| 9          | 1,400   |        | 20,14,3  | 41,9   |               | 12,36  |           |
| 10         | 4 400   |        | 20,14,4  | 43,4   |               | 33,2   | 0         |
| 11         | 1,403   |        | 00       | 11     |               |        | 3,21,6    |
| 13         | 1,399   |        | 20,114,1 |        |               | 10     | 20,1,8    |
|            | 2,739   |        | 00 114 0 | 18     |               | 12,116 |           |
| 14<br>23,1 | 2,740   |        | 20,114,2 | 44,1   | 0 001 0       | 3,1    |           |
|            | 1,103   |        |          | 4-6    | 2,891-3       |        |           |
| 13         | 1,114   |        |          | 12-4   | 2,1061        |        |           |
| 14         | 1,106   |        |          |        | -3<br>4 oz    | 2 10   |           |
| 15         | 1,104   |        | 48 1 07  | 16     | 1,27          | 3,12   |           |
| 24,1       | 1,390   |        | 18,1,37  | 100    | 2,882         |        |           |
| 2          |         | 14     | 18,1,38  | 17-8   | 2,884-3       | 7 00   |           |
| 5          | 1 000   | 11,41  |          | 45,1   | 1,133         | 7,32   |           |
| 13         | 1,386   |        |          |        | 2,688         | 22 04  |           |
|            | 2,859   |        |          | 2      | 2,689         | 33,24  |           |
| 14-5       | 2,860-1 |        | 90 ca 4  | 3      | <b>2</b> ,690 |        |           |
| 16         | 1,385   |        | 20,64,4  | 4      | 1,216         |        |           |
|            | 2,1034  |        |          | 16     | 1,136         |        |           |

| VIII.        | Sâma.           | Váj.  | Ath.        | VIII. | Sâma.   | Vāj.  | Ath.           |
|--------------|-----------------|-------|-------------|-------|---------|-------|----------------|
| 45,22        | 1,161           |       | 20,22,1     | 55,1  | 1,237   |       |                |
| ·            | 2,81            |       |             |       | 2,37    |       |                |
| 23-4         | 2,82-3          |       | 20,22,2-3   | 2     | 2,38    |       |                |
| 26           | 1,131           |       |             | 7     | 1,272   |       | 20,97,1        |
| 28           | 1,204           |       |             | l     | 2,1041  |       |                |
| 40           | 1,134           |       | 20,43,1     | 8     | 2,1042  |       | 20,97,2        |
|              | 2,420           |       |             | 9     |         |       | 20,97,3        |
| 41           | 1,207           |       | 20,43,2     | 57,1  | 1,354   |       |                |
|              | 2,422           |       |             |       | 2,1121  |       |                |
| 42           | 2,421           |       | 20,43,3     | 2-3   | 2,1122  |       |                |
| 46,1         | 1,193           |       |             | ĺ     | -3      |       |                |
| 4            | 1,206           |       |             | 4     | 1,364   |       |                |
| 10           | 1,186           |       |             | 58,1  | 1,360   |       |                |
| 14           | 1,265           |       |             | 2     | 2,862   |       |                |
| 47,17        | •               |       | 6,46,3      | 3     |         | 12,55 |                |
| ,            |                 |       | 19,57,1     | 4     | 1,168   |       | 20,22,4        |
| 48,13        |                 | 19,54 | • •         |       | 2,839   |       | 92,1           |
|              | 2,902-3         | •     | 20,103,2-3  | 5-6   | 2,840-1 |       | 20,22,5-6      |
| 5            | 1,42            |       | , ,         | l     |         |       | 92 <b>,2-3</b> |
| 9            | 1,36            | 27,43 |             | 7     |         |       | 20,92,4        |
|              | 2,894           | •     |             | 8     | 1,362   |       | 20,92,5        |
| 10           | 2,895           |       |             | 9-18  |         |       | 20,92,6-15     |
| 11           | 1,43            |       |             | 59,1  | 1,273   |       | 20,92,16       |
| 15           | 1,46            |       |             | 1     | 2,283   |       | 105,4          |
| 19           | 1,39            |       |             | 2     | 2,284   |       | 20,92,17       |
| 50,1         | 1,290           |       | 20,113,1    |       | •       |       | 105,5          |
| ,            | 2,583           |       | , ,         | 3     | 1,243   |       | 20,92,18       |
| 2            | 2,584           |       | 20,113,2    |       | 2,505   |       |                |
| 5            | 1,253           |       | 20,118,1    | 4     | 2,506   |       | 20,92,19       |
|              | 2,929           |       | , ,         | 5     | 1,278   |       | 20,81,1        |
| 6            | 2,930           |       | 20,118,2    |       | 2,212   |       | 92,20          |
| 7            | 1,240           |       |             | 6     | 2,213   |       | 20,81,2        |
|              | 2,931           |       |             |       | •       |       | 92,21          |
| 8            | 2,932           |       |             | 7     | 1,268   |       | •              |
| 13           | 1,274           |       | 20,15,1     | 60,1  | 1,6     |       |                |
|              | 2,671           |       | , ,         | 10-1  | 2,904-5 |       |                |
| 14           | 2,672           |       |             | 14    | 1,49    |       | 20,103,1       |
| 17-8         | 2,808-9         |       | •           | 61,   | 2,954-3 |       | , ,            |
| 51,8         | 1,391           |       |             | 10-1  | ,       |       |                |
| <b>52</b> ,1 | 1,355           |       |             | 12    | 1,117   | 33,19 |                |
| 12           | -,000           | 33,50 |             | 1     | 2,952   | , -   |                |
| 53,1         | 1,194           |       | 20,93,1     | 13    | 2,830   | 33,21 |                |
| ٠٠,٠         | 2,704           |       | , · · · y = | 14-5  | 2,831-2 | , -   |                |
| 2-3          | <b>2</b> ,705-6 |       | 20,93,2-3   | 63,1  | 1,87    |       |                |
| 7            | 1,142           |       |             | ,-    | 2,914   |       |                |
| •            | -7              |       |             | 1     | ,       |       |                |

| VIII.  | Sâma.          | Vâj.           | Ath.           | VIII.      | Sâma.            | Vâj.<br>→``~ | Ath.             |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| 63,2-3 | 2,915-6        |                |                | 81,2-3     | 2,64-5           |              |                  |
| 4      | 1,89           |                |                | 4          | 1,145            |              |                  |
| 11     | 1,29           |                |                | 7          | <b>1,</b> 170    |              |                  |
| 64,1   |                | 13,37          |                |            | 2,992            |              |                  |
| 4      |                | 15,21          |                | 8-9        | 2,993-4          |              |                  |
| 10     | 1,11           | •              |                | 10         | 1,215            |              |                  |
|        | 2,998          |                |                | 16         | 1,116            |              |                  |
| 11-2   | 2,999-         |                |                | 19         | 1,158            |              | <b>20,</b> 110,1 |
|        | 1000           |                |                | · .        | 2,72             |              | •                |
| 15     |                | 11,71          |                | 20-1       | 2,73-4           |              | 20,110,2-3       |
| 65,10  | 2,338          | 8,39           | 20,42,3        | 22         | 1,197            |              | , .,             |
| 11-2   | 2,339          | ,              | 20,42,2-1      | Ì          | 2,1010           |              |                  |
|        | -40            |                | , ,            | 23-4       | 2,1011           |              |                  |
| 68,3   |                | <b>5,</b> 35   |                |            | -2               |              |                  |
| 70,1   | 1,167          | - ,            |                | 25         | 1,118            |              |                  |
| , -    | 2,78           |                |                | 28         | 1,232            |              | 20,60,1          |
| 2-3    | 2,79-80        |                |                |            | 2,174            |              | ,,.              |
| 71,7   | 1,162          |                |                | 29-30      | 2,175-6          |              | 20,60,2-3        |
| 72,1   | 1,138          |                |                | 31         | 1,128            |              | ~0,00,20         |
| 7      | 2,100          | 33,47          |                | 82,1       | 1,125            |              | 20,7,1           |
| 73,1   | 1,5            | 00,            |                | J.         | 2,800            |              | ~0,1,1           |
| • 0, 1 | 2,594          |                |                | 2-3        | 2,801-2          |              | 20,7,2-3         |
| 2      | 2,595          |                |                | 4          | 1,126            | 33,35        | 20,112,1         |
| 3      | 2,596          | 13,52          |                | 5-6        | 1,120            | 00,00        | 20,112,2-3       |
| 4-6    | <b>2</b> ,899- | 10,02          |                | 7          | 1,119            |              | 20,47,1          |
| 4-0    | 901            |                |                | 1 '        | 2,572            |              | 127,12           |
| 7      | 1,34           |                |                | 8-9        | 2,578-4          |              | 20,47,2-8        |
| 74,7   | 1,01           | 11,13          |                | 1 0-5      | 2,010-2          |              |                  |
| 77,1   | 1,236          | 26,11          | 20,9,1         | 16         | 1,208            |              | 127,13-4         |
| 11,1   | <b>2,</b> 35   | ~0,11          | <b>~0</b> ,5,1 | 17         | 1,188            |              |                  |
| 2      | - <b>2,</b> 36 |                | 20,9,2         | 18         | 1,140            |              |                  |
| 3      | <b>1</b> ,296  |                | 20,5,2         | 19         | 2,936            | 36,7         |                  |
| 5      | 1,312          |                |                | 1          | <b>1,</b> 151    | 00,1         |                  |
| 78,1   |                | 20 00          |                | 23         |                  |              |                  |
|        | 1,258          | 20,30<br>33,95 |                | 25         | 1,213            |              |                  |
| 2      | 1 057          | 33,96          |                | 28         | 1,173            |              |                  |
| 3      | 1,257          | 00,96          | •              | 31         | 1,150            |              |                  |
| 5-7    | 2,779          |                |                |            | 2,1140           |              |                  |
| 70 1   | -81            |                | 90 104 9       | 32-3       | <b>2,</b> 1141-9 | •            |                  |
| 79,1   | 1,269          |                | 20,104,3       | 34<br>83,1 | 1,199            |              |                  |
|        | 2,842          |                | 90 104 4       |            | 1,149            |              |                  |
| 2      | 2,843          |                | 20,104,4       | 4          | 1,174            |              |                  |
| 5      | 1,248          |                |                |            | 2,1135           | 7            |                  |
| •      | 2,761          |                |                | 5-6        | 2,1136-7         | ı            |                  |
| 6      | 2,762          |                |                | 84,1       | 1,349            |              |                  |
| 81,1   | 1,155          |                |                | 4          | 1,346            |              |                  |
|        | 2,63           |                |                | I          | 2,233            |              |                  |

| VIII.    | Sáma.            | Vàj.          | Ath.             | VIII.  | Sâma.           | Váj.  | Ath     |
|----------|------------------|---------------|------------------|--------|-----------------|-------|---------|
| 84,5-6   | 2,234-5<br>1,350 |               |                  | 88,5   | 1,311<br>2,987  | 33,66 | 20,105  |
| •        | 2,752            |               |                  | 6      | 2,988           | 33,67 | 20,105  |
| 8-9      | 2,758-4          |               |                  | 7      | 1,283           | 55,51 | 20,105  |
| 85,7     | 1,324            |               |                  | 90,1   | -,              | 33,87 | ,       |
| 13       | 1,323            |               | 20,127,7         | 5      | 1,255           | ,     |         |
| 14-5     | -,               |               | 20,127,8-9       | 9      | •               | 33,85 |         |
| 16       | 1,326            |               | 20,127,10        | 11     | 1,276           | 33,39 | 13,2,21 |
| 17       | -,-              |               | 20,127,11        | l      | 2,1138          |       | 20,58,  |
| 86,1     | 1,254            |               | 20,55,2          | 12     | 2,1139          | 33,40 | 20,58,4 |
| 2        | •                |               | 20,55,3          | 14     |                 |       | 10,8,4  |
| 4        | 1,264            |               | , ,              | 91,4   | 1,18            |       |         |
| 7        | 1,260            |               |                  | 7      | 1,21            |       |         |
| 10       | 1,370            |               | 20,54,1          |        | 2,296           |       |         |
|          | 2,280            |               |                  | 8-9    | <b>2,</b> 297-8 |       |         |
| 11-2     | 2,282-1          |               | 20,54,2-3        | 13     | 1,13            |       |         |
| 13       | 1,460            |               | <b>20,</b> 55,1  |        | 2,920           |       |         |
| 87,1     | 1,388            |               | 20,62,5          | 14-15  | 2,921-2         |       |         |
|          | 2,375            |               |                  | 20     |                 | 11,73 | 19,64,3 |
| 2-3      | 2,376-7          |               | 20,62,6-7        | 21     | _               | 11,74 |         |
| 4        | 1,393            |               | 20,64,1          | 22     | 1,19            |       |         |
|          | 2,597            |               |                  | 92,1   | 1,47            |       |         |
| 5-6      | 2,598-9          |               | 20,64,2-3        |        | <b>2</b> ,865   |       |         |
| 7        | 1,406            |               | 20,100,1         | 2      | 1,51            |       |         |
|          | 2,60             |               |                  | ļ      | 2,867           |       |         |
| 8-9      | 2,61-2           |               | 20,100,2-3       | 3      | 2,866           |       |         |
| 10       | 1,405            |               | <b>20</b> ,108,1 | 4      | 1,58            |       |         |
|          | 2,519            |               | 20               | 6      | 1,44            |       |         |
| 11-2     |                  |               | 20,108,2-3       |        | 2,933           |       |         |
| 88,1     | 1,302            |               |                  | 7      | 2,934           |       | _       |
|          | 2,163            |               |                  | 8      | 2,107           |       | •       |
| 2        | 2,164            | 00            | 00               |        | 2,228           |       |         |
| 3        | 1,267            | <b>33,</b> 41 | 20,58,1          | 9      | 2,229           |       | ¥<br>   |
|          | 2,669            |               | 00               | 12     | 1,110           |       | :       |
| <b>4</b> | 2,670            |               | 20,58,2          | l      |                 |       |         |
|          |                  |               | Vâlak            | hilya. |                 |       | -       |
| 1,1      | 1,235            |               | 20,51,1          | 3,10   | 2,960           | 0 -   | 20,119, |
|          | 2,161            |               | 00 -             | 4,7    | 1,300           | 8,2   | 00      |
| 2        | 2,162            |               | 20,51,2          | 9      | 2,1027          |       | 20,119, |
| 2,1-2    | 2                | 0             | 20,51,8-4        | 10     | 2,1028          |       |         |
| 3,7      |                  | 3,34          | 1                | 5,5    | 1,282           |       |         |
| _        | 0                | 8,2           |                  | 7,5    | 1,447           |       | 90 1001 |
| 9        | 2,959            | 33,82         |                  | 8,3    |                 |       | 20,138, |

### Mandala IX.

| IX.            | Sâma.              | Váj.          | Ath. | IX.                                     | Sâma.              | Váj.  | Ath. |
|----------------|--------------------|---------------|------|-----------------------------------------|--------------------|-------|------|
| 1,1            | 1,468              | 26,25         |      | 28,1-6                                  | 2,630-4            |       |      |
|                | 2,39               | •             |      |                                         | 641                |       |      |
| 2              | 2,40               | <b>26,</b> 26 |      | 29,1-3                                  | 2,1115-            | 7     |      |
| 3              | 2,41               |               |      | 32,1                                    | 1,477              |       |      |
| <b>2,</b> 1-5  | 2,387-9            | )1            |      |                                         | 2,119              |       |      |
| 6              | 1,497              |               |      | 2-3                                     | 2,121-2            | 0     |      |
|                | 2,392              |               |      | 33,1                                    | 1,478              |       |      |
| 7-10           |                    |               |      |                                         | 2,114              |       |      |
| 3,1-8          | 2,606-1            |               |      | 2-3                                     | 2,115-6            |       |      |
| 9              | 2,108.             | 614           |      | 4                                       | 1,471              |       |      |
| 10             | 2,615              | 0.0           |      |                                         | 2,219              |       |      |
| 4,<br>1-10     | 2,397-4            | .06           |      | 5-6                                     | 2,220-1            |       |      |
| _              | 1,506              |               | •    | 36,1                                    | 1,490              |       |      |
| 7,1-9          | <b>2,478-8</b>     | e             |      |                                         | 2,642-7<br>2,624-9 |       |      |
| 8,1-9          | 2,528-3            |               |      |                                         | 2,248-5            |       |      |
| 9,1            | 1,476              |               |      | 40,1                                    | 1,488              | •     |      |
| 0,1            | 2,285              |               |      | 20,1                                    | 2,274              |       |      |
| 2-3            | 2,286-7            |               |      | 2-3                                     | 2,275-6            |       |      |
| 10.1-3         | 2,469-7            | 1             |      | 41,1                                    | 1,491              |       |      |
| 4              | 1,485              | -             |      | ,_                                      | 2,242              |       |      |
| _              | 2,472              |               |      | 2-6                                     | 2,243-7            |       |      |
| 5-9            |                    |               |      | 42,4                                    | 2,110              |       |      |
| 11,1           | 2,1. 118           |               |      | 44.1                                    | 1,509              |       |      |
| 2-3            |                    | •             |      | 47,1                                    | 1,507              |       |      |
| 4-9            | 2,794-9            |               |      | 48,1-5                                  | 2,186-9            | 0     |      |
| <b>12,</b> 1-9 | 2,546-5            | 4             |      | 49,1-5                                  | 2,785-9            |       |      |
| <b>18,</b> 1-9 | 2,537-4            | 5             |      | 50,1-5                                  | 2,555-9            |       |      |
| 14,1           | 1,486              |               |      | 51,1                                    | 1,499              | 20,31 |      |
| <b>10,</b> 1-8 | 2,616-2            | 3             |      |                                         | 2,575              |       |      |
| <b>18</b> ,1   | 1,475              |               |      | 2-3                                     | 2,577-6            |       |      |
|                | 2,448              |               |      | 52,1                                    | 1,496              |       |      |
| 2-3            | 2,444-5            |               |      | 53,1-4                                  | 2,1064-            | 7     |      |
|                | 2,349-5            | 1             |      | 54,1                                    | 2,105              | 3,16  |      |
| 6<br>00        | 2,111              |               |      | 2-3                                     |                    |       |      |
| 8U,1-7         | 2,318-2            | 4             |      | 57.1-4                                  | 2,325-8            |       |      |
| 23,2           | 1,502              |               |      | W/,1-4                                  | 2,1111-            | 4     |      |
|                | 2,811-7            |               |      | 58,1                                    | 1,500              |       |      |
| 25,1           | 1,474              |               |      | 2-4                                     | 2,407              | Λ     |      |
| 2-3            | 2,269<br>2,271-7   | ٥             |      | 61,1                                    |                    | v     |      |
|                | 2,271-7<br>2,635-4 |               |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1,495<br>2,560     |       |      |
| ~,1-0          | ~,000-4            |               |      | 1                                       | ~,000              |       |      |

| IX.          | Sâma.           | Váj.          | Ath. | IX.    | Sâma.         | Váj.    | Ath.   |
|--------------|-----------------|---------------|------|--------|---------------|---------|--------|
| R1.2-8       | 2,561-2         |               |      | 64,4   | 1,482         |         |        |
| 4-6          | 2,137-9         |               |      | ,-     | 2,384         |         |        |
| 7-9          | 2,431-3         |               |      | 5-6    | 2,385-6       |         |        |
| 10           | 1,467           | <b>26</b> ,16 |      | 7-9    | 2,308-16      | )       |        |
| • • •        | 2,22            | ,             |      | 10     | 1,481         |         |        |
| 11-2         | 2,24-3          | 26,18-7       |      | 13     | 1,505         |         |        |
| 13           | 1,487           | ,             |      |        | 2,191         |         |        |
| • • •        | 2,112.          |               |      | 14-5   | 2,192-3       |         |        |
| •            | 685             |               |      | 22     | 1,472         |         |        |
| 14-5         | 2,686-7         |               |      |        | 2,426         |         |        |
| 16           | 1,484           | •             |      | 23-4   | 2,427-8       |         |        |
|              | 2,239           |               |      | 28-30  | 2,4-6         |         |        |
| 17-8         | 2,240-1         |               |      | 65,1-3 | 2,254-6       |         |        |
| 19           | 1,470           |               |      | 4      | 1,480         |         |        |
|              | 2,165           |               |      |        | 2,134         |         |        |
| 20-1         | 2,166-7         |               |      | 5-6    | 2,136-5       |         |        |
| 22           | 1,494           |               |      | 10.    | 1,469         |         |        |
| 25           | 1,510           |               |      |        | 2,153         |         |        |
|              | 2,563           |               |      | 11-2   | 2,154-5       |         |        |
| 26-7         | 2,564-5         |               |      | 16-8   | 2,183-5       |         |        |
| 28           | 1,479           |               |      | 19     | 1,503         |         |        |
|              | 2,128           |               |      |        | 2,344         | `       |        |
| 29-30        | 2,129-3         | 0             |      | 20-1   | 2,345-6       |         |        |
| 62,1-3       | 2,180-2         |               |      | 22-4   | 2,513-5       |         |        |
| 4            | 1,478           |               |      | 28     | 1,498         |         |        |
|              | 2,358           |               |      | l      | 2,487         |         |        |
| 5-6          | 2,359-60        | )             |      | 29-30  | 2,488-9       |         |        |
| 7-9          | 2,329-3         | 1             |      | 66,    | <b>2,</b> 7-9 |         |        |
| 10           | 1,508           |               |      | 10-2   | _             |         |        |
| 19           | 1,489           |               |      | 19     | 2,814         |         |        |
| 22-4         | 2,411-3         |               |      | ļ      | 868           |         |        |
| 25-7         | 2,125-7         |               |      | 20     | 2,869         | 26,9    |        |
| <b>63</b> ,1 | 1,501           |               |      | 21     | 2,870         | 8,38    |        |
| 7            | 1,493           |               |      | 25-7   | 2,660-2       |         |        |
|              | 2,566           |               |      | 67,1-3 | 2,673-5       |         |        |
| 8-9          | <b>2,</b> 567-8 | _             |      | 16-8   | 2,1160-9      |         |        |
| 18           | _               | 8,63          |      | 22-3   |               | 19,42-1 |        |
| 22           | 1,483           |               |      | 25     |               | 19,43   | ~      |
|              | 2,585           |               |      | 29     |               |         | 7,32,1 |
| 23           | 2,586           |               |      | 31-2   | 2,648-9       |         |        |
| 24           | 1,492           |               |      | 68,1   | 1,563         |         |        |
|              | 2,587           |               |      | 69,2   | 2,721         |         |        |
| 25-27        | 2,1049-         | 51            |      | 4      | 2,722         |         |        |
| <b>64,</b> 1 | 1,504           |               |      | 6      | 2,720         |         |        |
|              | 2,131           |               |      | 70,1   | 1,560         |         |        |
| 2-3          | 2,132-3         |               |      | l      | 2,773         |         |        |

| IX.            | Sâma.           | Váj. | Ath.            | IX.   | Sâma.                            | Vâj.  | Ath. |
|----------------|-----------------|------|-----------------|-------|----------------------------------|-------|------|
| 70.2-3         | 2,774-5         |      |                 | 96,1  | 1,533                            | 19,53 |      |
| 73,4           | ,               |      | 5,6,3           | 5     | 1,527                            |       |      |
| <b>75</b> ,1   | 1,554           |      | -,-,-           | 1     | 2,293                            |       |      |
| ,-             | 2,50            |      |                 | 6-7   | 2,294-5                          |       |      |
| 2-3            | 2,51-2          |      |                 | 13    | 1,532                            |       |      |
| 76,1           | 1,558           |      |                 | 17-9  | 2,525-7                          |       |      |
| ,              | 2,578           |      |                 | 97,1  | 1,526                            |       |      |
| 2-3            | 2,579-80        |      |                 | ′     | 2,749                            |       |      |
| <b>77</b> ,1   | 1,556           |      |                 | 2-8   | 2,750-1                          |       |      |
| <b>79</b> ,1   | 1,555           |      |                 | 4     | 1,585                            |       |      |
| 82,1           | 1,562           |      |                 | 7     | 1,524                            |       |      |
| •              | 2,666           |      |                 | l     | 2,466                            |       |      |
| 2-3            | 2,668-7         |      |                 | 8-9   | 2,467-8                          |       |      |
| 83,1           | 1,565           |      |                 | 10    | 1,540                            |       |      |
| •              | 2,225           |      |                 | 1     | <b>2</b> ,369                    |       |      |
| 2-3            | 2,226-7         |      |                 | 11-2  | <b>2,</b> 370-1                  |       |      |
| <b>85</b> ,1   | 1,561           |      |                 | 13-5  | 2,156-8                          |       |      |
| <b>86,4</b> -6 | 2,236-8         |      |                 | 22    | 1,537                            |       |      |
| 10-2           | 2,381-3         |      |                 | 31    | 1,534                            |       |      |
| 16             | 1,557           |      | <b>18,4,</b> 60 | 84    | 1,525                            |       |      |
|                | 2,504           |      |                 | 1     | 2,209                            |       |      |
| 17-8           | 2,505-6         |      | **              | 35-6  | 2,210-1                          |       |      |
| 19             | 1,559           |      | <b>18,4,</b> 58 | 37-9  | 2,707-9                          |       |      |
|                | 2,171           |      |                 | 40    | 1,529                            |       |      |
| 20-1           | 2,172-3         |      |                 |       | 2,603                            |       |      |
| 37-9           | 2,305-7         |      | 40 0 40         | 41    | 1,542                            |       |      |
| 43             | 1,564           |      | 18,3,18         |       | 2,605                            |       | •    |
|                | 2,964           |      |                 | 42    | 2,604                            |       |      |
| 44-5           | <b>2</b> ,965-6 |      |                 | 49-51 | 2,776-8                          |       |      |
| 87,1           | 1,523           |      |                 | 52    | 1,541                            |       |      |
|                | 2,27            |      |                 | 53-4  | <b>2,4</b> 54<br><b>2,4</b> 55-6 |       |      |
| 2-3<br>4       | 2,28-9<br>1,531 |      |                 | 98,1  | 1,549                            |       |      |
| 88,1-2         | <b>2</b> ,821-2 |      |                 | 00,1  | <b>2,</b> 588                    |       |      |
| 7              | 2,823           |      |                 | 3     | 2,590                            |       |      |
| 90,1           | 1,536           |      |                 | 5     | 2,589                            |       |      |
| 2              | 1,528           |      |                 | 6     | 2,680                            |       |      |
| •              | 2,758           |      |                 | 7     | 1,552                            |       |      |
| 3-4            | 2,759-60        |      |                 |       | 2,679                            |       |      |
| 91,1           | 1,543           |      |                 |       | 1031                             |       |      |
| 93,1           | 1,538           |      |                 | 10    | 2,681                            |       |      |
| ,-             | 2,768           |      |                 |       | 1029                             |       |      |
| 2-3            | 2,769-70        |      |                 | 12    | 2,1030                           |       |      |
| 94,1           | 1,589           |      |                 | 99,1  | 1,551                            |       |      |
| 95,1           | 1,580           |      |                 | 2-4   | 2,981-3                          |       |      |
| 3              | 1,544           |      |                 | 100,1 | 1,550                            |       | •    |
| -              | · <b>,</b>      |      |                 |       | •                                |       |      |

| IX.   | Sàma.                   | Váj. | Ath.       | IX.    | Sáma.   | Váj. | Ath |
|-------|-------------------------|------|------------|--------|---------|------|-----|
| 100,  | 2,866-7                 |      |            | 108.19 | 1,576   |      |     |
| 6-7   | <b>2</b> ,000.          |      |            | 100,10 | 2,123   |      |     |
| 9     | 2,368                   |      |            | 14     | 2,122   |      |     |
| 101,1 | 1,545                   |      |            | 107,1  | 1,512   | 19,2 |     |
| 202,2 | 2,47                    |      |            | -0-,-  | 2,663   | ,-   |     |
| 2-3   | 2,48-9                  |      |            | 2-3    | 2,664-5 |      |     |
| 4     | 1,547                   |      | 20,127,4   | 4      | 1,511   |      |     |
| -     | 2,222                   |      | ~0,121,1   | -      | 2,25    |      |     |
| 5-6   | 2,223-4                 |      | 20,127,5-6 | 5      | 2,26    |      |     |
| 7     | 1,546                   |      | ,,-        | 6      | 1,519   |      |     |
|       | 2,168                   |      |            | 8      | 1,515   |      |     |
| 8-9   | 2,169-70                |      |            |        | 2,347   |      |     |
| 10    | 1,548                   |      |            | 9      | 2,348   |      |     |
| - •   | 2,451                   |      |            | 10     | 1,513   |      |     |
| 11-2  | 2,453-2                 |      |            |        | 2,1039  |      |     |
| 13    | 1,558                   |      |            | 11     | 2,1040  |      |     |
|       | 2,124                   |      |            | 12     | 1,514   |      |     |
|       | 786                     |      |            | 1      | 2,117   |      |     |
| 14-5  | 2,737-8                 |      |            | 13     | 2,118   |      |     |
| 102,1 | 1,570                   |      |            | 14     | 1,518   |      |     |
| •     | 2,363                   |      |            | l      | 2,206   |      |     |
| 2-3   | 2,364-5                 |      |            | 15-6   | 2,207-8 |      |     |
| 4     | 1,101                   |      |            | 17     | 1,520   |      |     |
| 103,1 | 1,578                   |      |            | 19     | 1,516   |      |     |
| 3     | 1,577                   |      |            | 1      | 2,272   |      |     |
| 104,1 | 1,568                   |      |            | 20     | 2,273   |      |     |
|       | <b>2,</b> 507           |      |            | 21     | 1,517   |      |     |
| 2-3   | <b>2,</b> 508- <b>9</b> |      |            | Ì      | 2,429   |      |     |
| 4     | 1,575                   |      |            | 22     | 2,430   |      |     |
| 105,1 | 1,569                   |      |            | 23     | 1,521   |      |     |
|       | 2,448                   |      |            | 25     | 1,522   |      |     |
| 2-3   | 2,449-50                |      |            | 108,1  | 1,578   |      |     |
| 4     | 1,574                   |      |            |        | 2,42    |      |     |
|       | 2,961                   |      |            | 2      | 2,43    |      |     |
| 5-6   | 2,962-3                 |      |            | 3      | 1,583   |      |     |
| 106,1 | 1,566                   |      |            |        | 2,288   |      |     |
|       | 2,44                    |      |            | 4      | 2,289   |      |     |
| 2-3   | 2,45-6                  |      |            | 5-6    | 1,584-5 |      | •   |
| 4     | 1,567                   |      |            | 7      | 1,580   |      |     |
| 7     | 1,571                   |      |            |        | 2,744   |      |     |
|       | 2,676                   |      |            | 8      | 2,745   |      |     |
| 8-9   | 2,677-8                 |      |            | 9      | 1,579   |      |     |
| 10    | 1,572                   |      |            | 1.0    | 2,361   |      |     |
|       | <b>2,</b> 290           |      |            | 10     | 2,362   |      |     |
| 11-2  | 2,291-2                 |      |            | 11     | 1,581   |      |     |
|       |                         |      |            | 1      |         |      |     |

| IX.        | Sâma.                          | Váj. | Ath. | IX.         | Sâma.                          | Váj.  | Ath.  |
|------------|--------------------------------|------|------|-------------|--------------------------------|-------|-------|
| 108,18     | 1,582                          |      |      | 110,1       | 1,428                          |       | 5,6,4 |
| 14         | 2,446<br>2,447                 |      |      | 2           | 2,714<br>1,432                 |       |       |
| 109,1      | <b>1,</b> 427<br><b>2,</b> 717 |      |      | 3           | <b>2,</b> 716<br><b>2,</b> 715 | 22,18 |       |
| 2-3<br>4   | 2,719-8<br>1,429               |      |      | <b>4-</b> 5 | 2,858-7<br>2,845               | ,     |       |
|            | 2,591                          |      |      | 7           | 2,856                          |       |       |
| 5-6<br>7   | <b>2,</b> 592-3 <b>1,</b> 436  |      |      | 8<br>9      | 2,844<br>2,846                 |       |       |
| 10         | 1,430<br>2,682                 |      |      | 111,1       | 1,463<br>2,940                 |       |       |
| 11-2<br>13 | <b>2,6</b> 83-4 <b>1,43</b> 1  |      |      | 2-3         | 2,942-1                        |       |       |
| 16-8       | 2,510-2                        |      |      |             |                                |       |       |

## Mandala X.

|         | 12,13                                 |                                                               | 14.8                                                                                                                                                                                                                                           |               | 18,3,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 11,48                                 |                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                              | 12,45         | 18,1,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ,                                     | 19,59,3-2                                                     | 10-16                                                                                                                                                                                                                                          | ,             | 18,2,11-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,896-8 |                                       | , ,                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1. 3. 2. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                       | 5,1,6                                                         | 15,1                                                                                                                                                                                                                                           | 19,49         | 18,1,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 13,15                                 |                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 19,68         | 18,1,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,71    |                                       | 18,3,65                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                              | 19,56         | 18,1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,1187  | 11,50                                 |                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19.</b> 55 | 18,1,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -9      | -2                                    |                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                              | 19,57         | 18,3,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,33    | 36,12                                 | 1,6,1                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                              | 19.62         | <b>18</b> ,1,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •       | •                                     | 1,5,4                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 19,63         | 18,3,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,840   |                                       | 18,1,1                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19</b> ,51 | 18,3,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •       |                                       | 18,1,2-5                                                      | 9-10                                                                                                                                                                                                                                           |               | 18,3,47-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                       | 18,1,7-12                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19,</b> 59 | 18,3,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                       | 18,1,14 a                                                     | 12                                                                                                                                                                                                                                             | 19,66         | 18,3,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                       | 13 b                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19,</b> 67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                       | 18,1,15-6                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19,</b> 60 | 18,2,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                       | 18,1,18-26                                                    | 16,1-5                                                                                                                                                                                                                                         | •             | 18,2,4-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                       | 18,1,29-36                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                              |               | 7-8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 11,5                                  | 18,3,39                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                              |               | 18,3,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                       | 18,3,38                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                              |               | 18,2,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                       | 40-1                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>18,3,</b> 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                       | 7,57,2                                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35,</b> 19 | 12,2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                       | 18,1,49.50                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                             | 4,2           | 12,2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                       | 47.60.59                                                      | 1,1                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19,</b> 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>19,</b> 50                         | 18,1,58                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19,</b> 70 | 18,1,56-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                       | 18,1,54                                                       | 13-4                                                                                                                                                                                                                                           |               | 18,3,6.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 1,71<br>2,1187<br>-9<br>1,33<br>1,840 | 13,15<br>1,71<br>2,1187 11,50<br>-9 -2<br>1,33 36,12<br>1,840 | 11,43 19,59,3-2 2,896-8 5,1,6 13,15 1,71 18,3,65 2,1187 11,50 1,5,1-3 -9 -2 1,33 36,12 1,6,1 1,5,4 1,840 18,1,1 18,1,2-5 18,1,7-12 18,1,14a 13b 18,1,15-6 18,1,15-6 18,1,18-26 18,1,29-36 11,5 18,3,39 18,3,38 40-1 7,57,2 18,1,49.50 47.60.59 | 11,48         | 11,43 19,59,3-2 10-16  5,1,6 13,15 1,71 18,3,65 2,1187 11,50 1,5,1-3 -9 -2 1,53 36,12 1,6,1 18,1,1-1 18,1,2-5 18,1,1-12 18,1,1-12 18,1,1-12 18,1,1-12 18,1,1-12 18,1,1-13 18,1,1-15-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5-6 18,1,1-5 19,60 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 |

| X.                | Sâma. | Váj.          | Ath.                               | X.               | Sâma.         | Vâj.   | Ath.                    |
|-------------------|-------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 17,1              |       |               | 18,1,53                            | 53,8             |               | 35,10  | 12,2,26                 |
| 2                 |       |               | 18,2,33                            | <b>55</b> ,5     | 1,325         | ·      | 9,10,9                  |
| 3-4               |       |               | <b>18,2,</b> 54-5                  |                  | 2,1132        |        |                         |
| 5-6               |       |               | 7,9,2-1                            | 6-7              | 2,1133        |        |                         |
| 7-9               |       | _             | 18,1,41-3                          | -                | -4            |        |                         |
| 10                |       | 4,2           | 6,51,2                             | 56,1             | 1,65          | 0      | 18,3,7                  |
| 11                |       | 13,5          | <b>18,4,</b> 28                    | 57,3-6           |               | 3,53-  |                         |
| 12                |       | 7,26          | 10                                 | 60,11            |               |        | 6,91,2                  |
| 14                |       | 0E -          | 18,3,56                            | 12               |               | ~      | 4,13,6                  |
| 18,1              |       | 35,7          | 12,2,21                            | 61,3             |               | 7,17   | 700                     |
| 2-3               |       | 95            | 12,2,30.22                         | 63,10            |               | 21,6   | 7,6,3                   |
| 4                 |       | <b>35,</b> 15 | 12,2,23                            | 64,6             | 0             | 9,17   | <b>20,9</b> 1,1-12      |
| 5-6               |       |               | 12,2,25-4                          | 67,1-1<br>68,1-1 | 2<br>0        |        | 20,16,1-12              |
| 7                 |       |               | <b>12</b> ,2,31<br><b>18</b> ,3,57 | 73,1             | 2             | 33,64  | 20,10,1-12              |
| 8                 |       |               | 18,3,2                             | 9                | 1,331         | 00,04  |                         |
| 9                 |       |               | 18,2,59-60                         | 11               | <b>1,</b> 331 |        |                         |
| 10-3              |       |               | 18,3,49-52                         | 74,4             | 1,010         | 33,28  |                         |
| 19,5              |       |               | 6,77,2                             | 81,1-2           |               | 17,17- | 8                       |
| 21,1              | 1,420 |               | 0,11,2                             | 3                |               | 17,19  | 13,2,26                 |
| 23,1              | 1,834 |               |                                    | 4-5              |               | 17,20- | 1                       |
| 8-5               | -,00- |               | 20,73,4-6                          | 6                | 2,939         | 17,22. | 24                      |
| 25,1              | 1,422 |               | ,                                  | 7                | ,-            | 8,45   |                         |
| 29,1-8            |       |               | 20,76,1-8                          | 1                |               | 17,23  |                         |
| 30,4              |       |               | 14,1,37                            | 82,1-2           |               | 17,25- | 6                       |
| 31,9              |       |               | 18,1,39                            | 3                |               | 17,27  | <b>2,</b> 1,3           |
| 35,13             |       | 18,31         | , ,                                | 4-7              |               | 17,28  |                         |
| 36,12             |       | 33,17         |                                    |                  |               | -31    |                         |
| 37,1              |       | 4,35          |                                    | 83,1-7           |               |        | 4,32,1-7                |
| 40,10             |       |               | 14,1,46                            | 84,1-7           |               |        | 4,31,1-7                |
| 12-3              |       |               | 14,2,5-6                           | 85,1-1           | 6             |        | 14,1,1-16               |
| <b>42</b> ,1-8    |       |               | 20,89,1-8                          | 17               |               |        | 14,2,46                 |
| 9-10              | •     |               | 7,50,6-7                           | 18               |               |        | 7,81,1                  |
|                   |       |               | 20,89,9-10                         |                  |               |        | 13,2,11                 |
| 11                |       |               | 7,51,1                             |                  |               |        | 14,1,23                 |
|                   |       |               | 20,89,11                           | 19               |               |        | 7,81,2                  |
| 43,1              | 1,375 |               | 20,17,1                            |                  |               |        | 14,1,24                 |
| 2-11              |       |               | 20,17,2-11                         | 20               |               |        | 14,1,61                 |
| 44,1-1            |       | 40 . ~        | 20,94,1-11                         | 21               |               |        | 14,2,33                 |
| 45,1-1            | Z     | 12,18         |                                    | 23               |               |        | 14,1,34                 |
| ٠ 04              | 1     | -29           |                                    | 24-30            |               |        | 14,1,19-21              |
| <b>46,</b> 1      | 1,77  |               |                                    | 01.0             |               |        | 25-7<br>14 9 10 1       |
| 5                 | 1,74  | 99 -          |                                    | 31-3             |               |        | 14,2,10-1               |
| 7<br><b>47</b> ,1 | 1 917 | 33,1          |                                    | 94.0             |               |        | 28<br><b>14,</b> 1,29-8 |
| 50 1              | 1,817 | 99 00         |                                    | 34-6             |               |        |                         |
| 50,1              |       | 33,23         |                                    | ľ                |               |        | 50                      |

| <b>X</b> .  | Sâma.   | Vâj.                         | Ath.              | X.                 | Sâma.         | Váj.          | Ath.                                 |
|-------------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 85,         |         |                              | 14,2,38           | 103.10             | 2,1208        | 17,42         |                                      |
| 37-41       |         |                              | 1-4               | 11                 | 2,1209        | 17,43         | 19,13,11                             |
| 42          |         |                              | 14,1,22           | 12                 | 2,1211        | 17,44         | 3,2,5                                |
| 43-4        |         |                              | 14,2,40           | 13                 | 2,1212        | 17,46         | 3,19,7                               |
|             |         |                              | 17                | 104,2              | ~,            | ,             | 20,33,1                              |
| 46          |         |                              | 14,1,44           | 3                  |               |               | 20,25,7                              |
| 86,         |         |                              | 20,126,1          |                    |               |               | 33,2                                 |
| 1-23        |         |                              | -23               | 4                  |               |               | 20,33,3                              |
| 87,         |         |                              | 8,3,1-17          | 105,1              | 1,228         |               | ,,.                                  |
| 1-18        |         |                              | 21                | 107,4              | •             |               | 18,4,29                              |
| 19          | 1,80    |                              | 5,29,11           | 109,1-             | 7             |               | 5,17,1-3                             |
|             | • '     |                              | 8,3,18            | l '                |               |               | 6. 5. 10-1                           |
| 20-21       |         |                              | 8,3,19-20         | 110,               |               | 29,25-        | 6 5,12,1,11                          |
| 22          |         | 11,26                        | 7,71,1            | 1-11               |               | 28-           |                                      |
|             |         | •                            | 8,3,22            | 115,1              | 1,64          |               |                                      |
| 23          |         |                              | 8,3,23            | 117,8              |               |               | 13,2,27                              |
| 25          | 1,95    |                              |                   | l                  |               |               | 3,25                                 |
| 88,15       |         | 19,47                        |                   | 120,1              | <b>2,</b> 833 | <b>38,</b> 80 | 5,2,1                                |
| 89,4        | 1,389   |                              |                   | 2-3                | 2,834-5       |               | 5,2,2-3                              |
| 90,         |         | 31,1                         | <b>19</b> ,6,1-15 | 4-9                |               |               | 5,2,4-9                              |
| 1-15        |         | -15                          |                   | 121,1              |               | 13,4          | 4,2,7                                |
| 16          | _       | 31,16                        | •                 | 2                  |               | 25,13         | 13,3,24                              |
| 91,5        | 2,332   |                              | :                 |                    |               |               | 4,2,1                                |
| 6           | 2,1174  |                              | •                 | 3                  |               | 23,3          | 4,2,2                                |
| 7-8         | 2,333-4 |                              |                   | 4                  |               | 25,12         | 4,2,5                                |
| 14-5        |         | 20,78-                       | _                 | 5-6                |               | 32,6-7        | 4,2,4-3                              |
| 94,5        |         |                              | 6,49,3            | 7                  |               | 27,25         | 4,2,6                                |
| 96,1-5      |         |                              | 20,31,1-5         | 8                  |               | 27,26         |                                      |
| 6-13        | :       | 40                           | 20,32,1-8         | 9                  |               | 12,102        |                                      |
| 97,1-1      | 4       | 12,75                        |                   | . 10               |               | 10,20         | 7,79,4                               |
|             |         | -88                          | 0                 | 400                |               | <b>~</b>      | 80,3                                 |
| 15          |         | 12,89                        | 6,96,1            | 123,1              | 4             | 7,16          | 10                                   |
| 16          |         | 12,90                        | 6,96,2            | 6                  | 1,320         |               | 18,3,66                              |
|             |         | 40                           | 7,112,2           |                    | 2,1196        | _             |                                      |
| 17          |         | 12,91                        | 0.0.4             | 7-8                | 2,1197-       | 3             |                                      |
| 18          |         | 12,92                        | 6,96,1            | 125,               |               |               | <b>4,3</b> 0,1-8                     |
| 19-22       |         | 12,93-                       | 0                 | 1-8                | 1 400         |               |                                      |
| 23<br>404 ° |         | <b>12</b> ,101 <b>12</b> ,68 |                   | 126,1<br>128,      | 1,426         |               | K 0 1 0                              |
| 101,3-4     | ŧ       | -7                           | 3,17,2-1          |                    |               |               | 5,3,1-6                              |
| 12          |         | -1                           | 20,127,2          | 1-8                |               | 34,46         | 8,9<br>5,10                          |
| 103,        | 2,1199  | 17,33                        | 19,13,2-4         | 9<br><b>129</b> ,5 |               | 33,74         | 5,3,10                               |
| 1-5         | -1203   | -7                           | 8. 5              | 130,2              |               | 00,74         | 10 7 40 4                            |
| 6           | 2,1204  | 17,38                        | 6,97,3            | 131,1              |               |               | 10,7,43-4<br>20,125,1                |
| 7-9         | 2,1205  | 17,39                        | 19,13,7           | 2                  |               | 10,32         | 20,120,1                             |
| 0           | -7      | -41                          | 9. 10             | 3 .                |               | ± U9 U Z      | <b>20</b> ,125,2<br><b>20</b> ,125,3 |
|             | -       | - X A                        | 0.10              | ١ ،                |               |               | ~~0,120,0                            |

| X.                   | Sâma.          | Váj.          | Ath.       | X.           | Sâma.          | Váj.          | Ath.                       |
|----------------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 131,                 |                | 10,88         | 20,125,4-5 | 157,         | 2,461-2        | 25,46         | 20,63,1-2                  |
| 4-5                  |                | -4            | ~          | 2-3          |                |               | 90                         |
| 6                    |                |               | 7,91,1     | 4-5          | =              |               | 20,68,2-8                  |
| _                    |                |               | 20,125,6   | 160,1        | -ე<br>⊿        |               | 20,96,1-5                  |
| 7                    |                |               | 7,92,1     | 161,1        | -4             |               | 3,11,1-4<br>20,96,6-9      |
| 400                  | 0              |               | 20,125,7   | 5            |                |               | 8,1,20                     |
| 133,                 | 2,1151.        | ·3            | 20,95,2-4  | "            |                |               | 20,96,10                   |
| 1-3                  |                |               | A c o      | 162,1        | -C             |               | 20,96,11-6                 |
| 5<br>134,1           | 4 970          |               | 6,6,3      | 163,1        |                |               | 2,33,1-5                   |
| 104,1                | 1,379<br>2,440 |               |            | 100,1        | 7              |               | 20,96,17-                  |
|                      | 2,442          |               |            | l            |                |               | 21                         |
| 2<br>6               | 2,441          |               |            | 6            |                |               | 2,88,7                     |
| 7                    | 1,176          |               |            | "            |                |               | 20,96,28                   |
| 136,4                | 1,110          |               | 6,80,1     | 164,1        |                |               | 20,96,24                   |
| 137,1                | .5             |               | 4,13,1-5   | 3-4          |                |               | 6,45,2-8                   |
| 6                    | •              |               | 6,91,3     | 165,1        | -3             |               | 6,27,1-3                   |
| 7                    |                |               | 4,13,7     | 4            |                |               | 6,29,1                     |
| 139,1-               | .2             | 17,58-        |            | 5            |                |               | 6,28,1                     |
| 3                    | -              | 12,66         | 10,8,42    | 170,1        | 2,803          | 33,30         | , ,                        |
| 140,                 | 2,1166         | 12,106        |            | 2-3          | 2,804-5        | •             |                            |
| 1-6                  | -71            | -11           |            | 172,1        | 1,443          |               |                            |
| 141,1-               |                | 9,28-         | 9 3,20,2-3 | 4            | 1,451          |               | 19,12,1                    |
| 3                    | 1,91           | 9,26          | 3,20,4     | 173,1        | -              | <b>12</b> ,11 | 6,87,1                     |
| 4                    | •              | <b>33</b> ,86 | 3,20,6     | 2-3          |                |               | 6,87,2-3                   |
| 5                    |                | 9,27          | 3,20,7     | 4-5          |                |               | 6,88,1-2                   |
| 6                    | <b>2,</b> 855  | •             | 3,20,5     | 6            |                |               | 7,94,1                     |
| 142,6-               | 7              |               | 6,106,2-1  | 174,1        | -3             |               | 1,29,1-8                   |
| <b>145</b> , 1-      | -6             |               | 3,18,1-6   | 5            | _              |               | 1,29,6                     |
| 147,1                | 1,371          |               |            | 178,1        | 1,332          |               | 7,85,1                     |
| 148,1                | 1,316          |               | _          | 179,         |                |               | 7,72,1-3                   |
| 152,1                |                |               | 1,20,4     | 1-3          |                | 40            |                            |
| 2                    | _              |               | 1,21,1     | 180,2        | <b>2,</b> 1223 | 18,71         | 7,26,2                     |
| 8                    | 2,1217         |               | 1,21,3     | _            |                |               | 84,8                       |
| 4                    | 2,1218         | 8,44          | 1,21,2     | 3            | _              |               | 7,84,2                     |
| 5                    |                |               | 1,21,4     | 184,1        |                | 0             | 5,25,5.8                   |
| 153,1                | 1,175          |               | 20,93,4    | 185,1        | 1,192          | 3,31          | •                          |
| 2                    | 1,120          |               | 20,93,5    | 2-3          | 4              | 3,32-         | 3                          |
| 8-5                  | _              |               | 20,93,6-8  | 186,1        | 1,184          |               |                            |
| 154,1-               | ∙5             |               | 18,2,14-8  | ١٠٠          | 2,1190         | 0             |                            |
| 155,4                |                | 9K 10         | 20,127,1   | 2-3          |                | Z             | Q 0 4 1 K                  |
| 5<br>4 ≾Ω            | 9 0 7 7        | <b>35,</b> 18 | 6,28,2     | 187,1-       |                | 96.0          | 6,34,1-5<br>6,31,1-3       |
| 156,                 | 2,877          |               |            | 189,         | 2,726-8        | 3,6-8         | 20,48,4-6                  |
| 1-5<br>4 <b>57</b> 1 | -81<br>4 450   | 25 40         | 20 69 1    | 1-3          |                | 15,30         |                            |
| 157,1                | 1,452          | 25,46         | 20,63,1    | 191,1<br>2-4 |                | 10,50         | 6,63,4<br>6,64,1- <b>3</b> |
|                      | 2,460          |               |            | ı z-4        |                |               | O) 0 29 1-0                |

| Aus Mand.  | in: Sâma I. | Sâma II. | Vāj. | Ath. 1—19. | Ath. 20. |
|------------|-------------|----------|------|------------|----------|
| L.         | 73          | 146      | 176  | 99         | 161      |
| II.        | 4           | 6        | 21   | 6          | 28       |
| Ш.         | 15          | 28       | 35   | 6          | 55       |
| IV.        | 10          | 15       | 41   | 10         | 27       |
| V.         | 17          | 43       | 32   | 12         | 1        |
| VI.        | 35          | 53       | 55   | 29         | 25       |
| VII.       | 31          | 58       | 33   | 59         | 41       |
| VIII.      | 188         | 253      | 48   | 11         | 216 -    |
| Vāl.       | 4           | 6        | 3    |            | 7        |
| IX.        | 128         | 502      | 16   | 6          | 3        |
| <b>X</b> . | 34          | 66       | 187  | 387        | 160      |
| -          | 539         | 1176     | 647  | 625        | 719      |

# II. Die Sâmasamhitâ gegenüber der Riksamhitâ.

#### Erster Theil.

| Sâma I    | i. ')   | Rik.    | Sâma I.  |          | Rik.    |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 1 (10)    | 1,1,1,1 | 6,16,10 | 20 1,    | 1,2,10   | 8,6,30  |
| 2 (824)   | 2       | 1       | 21 (296) | 3,1      | 91,7    |
| 3 (140)   | 3       | 1,12,1  | 22       | 2        | 6,16,28 |
| 4 (746)   | 4       | 6,16,84 | 23       | 3        | 4,9,1   |
| 5 (594)   | 5       | 8,73,1  | 24       | 4        | 7,15,18 |
| 6         | 6       | 60,1    | 25 (733) | 5        | 6,16,43 |
| 7 (55)    | 7       | 6,16,16 | 26       | 6        | 7,15,7  |
| 8 (516)   | 8       | 8,11,7  | 27 (882) | 7        | 8,44,16 |
| 9 ` ′     | 9       | 6,16,18 | 28 (847) | 8        | 1,27,4  |
| 10        | 10      | fehlt.  | 29 ` ´   | 9        | 8,68,11 |
| 11 (998)  | 2,1     | 8,64,10 | 30       | 10       | 4,15,3  |
| 12 `      | 2       | 4,8,1   | 31       | 11       | 1,50,1  |
| 13 (920)  | 3       | 8,91,13 | 32       | 12       | 12,7    |
| 14        | 4       | 1,1,7   | 33       | 13       | 10,9,4  |
| 15 (1013) | ) 5     | 27,10   | 34       | 14       | 8,78,7  |
| 16        | 6       | 19,1    | 35 (53)  | 4,1      | 6,48,1  |
| 17 (984)  | 7       | 27,1    | 36 (894) | <b>2</b> | 8,49,9  |
| 18        | 8       | 8,91,4  | 87       | 3        | 6,48,7  |
| 19        | 9       | 22      | 38       | 4        | 7,16,7  |

<sup>\*)</sup> Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf den zweiten Theil.

— Bei Versen, die im Rik fehlen, sich aber in Ath. oder Våj. finden, sind hier, wie beim zweiten Theile, diese letzteren Stellen angegeben worden.

(

| S         | âma I.      | Rik.               |            | Sâma I.         | . ,      | Rik.                              |
|-----------|-------------|--------------------|------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 39        | 1,1,4,5     | 8,49,19            | 85         | 1               | ,2,4,5   | 5,18,1                            |
|           | 130) 6      | 1,44,1             | 86         | •               | 6        | 25,7                              |
|           | 73) 7       | 6,48,9             | 87         | (914)           | 7        | 8,63,1                            |
| 42        | 8           | 8,49,5             | 88         | ()              | 8        | 5,16,1                            |
| 43        | 9           | 11                 | 89         |                 | 9        | 8,63,4                            |
|           | 33) 10      | 92,6               | 90         |                 | 10       | fehlt.                            |
|           | 9) 5,1      | 7,16,1             | 91         |                 | 5,1      | 10,141,3                          |
| 46        | 2           | 8,49,15            | 92         |                 | <b>2</b> | fehlt.                            |
| 47 (8     | 65) 3       | 92,1               | · ·        |                 |          | A. 18,1,61                        |
| 48 `      | 4           | 27,1               | 93         |                 | 3        | fehlt.                            |
| 49        | 5           | 60,14              | 94         |                 | 4        | 2,5,3                             |
| 50        | 6           | 1,44,13            | 95         |                 | 5        | 10,87,25                          |
| 51 (8     | 67) 7       | 8,92,2             | 96         |                 | 6        | <b>1,45,</b> 1                    |
| 52        | 8           | 1,18               | 97         | 2               | 2,1,1,1  | 150,1                             |
| 53        | 9           | 3,9,2              | 98         |                 | 2        | 3,10,5                            |
| 54        | 10          | 1,36,19            | 99         | (911)           | 3        | 1,79,4                            |
| 55 (8     | 63) 1,2,1,1 | 7,16,11            | 100        |                 | 4        | 3,10,7                            |
| 56        | 2           | 1,40,8             | 101        |                 | 5        | 9,102,4                           |
| 57        | 3           | 36,13              | 102        |                 | 6        | 8,18,7                            |
| 58        | 4           | 8,92,4             | 103        |                 | 7        | 23,1                              |
| 59        | 5           | 1,36,1             | 104        |                 | 8        | 15                                |
| 60        | 6           | 3,16,1             | 105        |                 | 9        | 6,51,18                           |
| 61        | 7           | 7,16,5             | 106        |                 | 10       | 8,23,14                           |
| <b>62</b> | . 8         | 3,9,1              | 107        | (228)           | 2,1      | 92,8                              |
| <b>63</b> | 2,1         | fehlt.             | 108        | (1172)          | 2        | 19,30                             |
| 64        | 2           | 10,115,1           | 109        | (1037)          | 3        | 1                                 |
| 65        | 3           | 56,1               | 110        | ()              | 4        | 92,12                             |
|           | 14) 4       | 1,94,1             | 111        | (909)           | 5        | 19,19                             |
|           | 90) 5       | 6,7,1              | 112        | (763)           | 6        | 3                                 |
| 68        | 6           | 24,6               | 113        |                 | 7        | 15                                |
| 69        | 7           | 4,3,1              | 114        | (1010)          | 8        | 23,18                             |
| 70        | 8           | 7,8,1              | 115        | (1016)          | 3,1      | 6,45,22                           |
| 71        | 9           | 10,8,1             | 116        | (050)           | 2<br>3   | 8,81,16                           |
|           | 23) 10      | 7,1,1              | 117        | (952)           |          | 61,12                             |
| -         | 096) 3,1    | 5,1,1              | 118        | (E70)           | 4        | 81,25                             |
| 74        | 2           | 10,46,5            | 119        | (572)           | 5<br>6   | 82,7<br><b>10</b> ,15 <b>3</b> ,2 |
| 75        | 3           | 6,58,1             | 120<br>121 | (000)           | 7        | 8,14,5                            |
| 76        | 4           | 8,1,23             | 122        | (989)<br>(1184) | 8        | 0,14,0                            |
| 77        | 5           | 10,46,1            | 122        | (1104)          | 9        | 2,25                              |
| 78<br>70  | 6<br>7      | 7,6,1              | 123        | (84)            | 10       | 2,23                              |
| 79<br>80  | 8           | 3,29,2<br>10,87,19 | 124        | (800)           | 4,1      | 82,1                              |
| 80        | 4,1         | 5,10,1             | 126        | (ovo)           | 2        | 4                                 |
| 81<br>82  | 2           | fehlt.             | 127        |                 | 3        | 6,45,1                            |
| 83        | 3           | 6,2,6              | 128        |                 | 4        | 8,81,31                           |
| 84        | 4           | 1                  | 129        |                 | 5        | 1,8,1                             |
| 0.3       | -           | •                  | 1          |                 | ~        | -,-,-                             |

|       | Sâma I.                | Rik.     | Sâma I.       |       | Rik.     |
|-------|------------------------|----------|---------------|-------|----------|
| 130   | 2,1,4,6                | 1,7,5    | 176 2,2       | 2,4,2 | 10,134,7 |
| 131   | 4                      | 8,45,26  | 177           | 3     | fehlt.   |
| 132   | 8                      | 7,31,4   |               |       | A. 6,1,1 |
| 133   | (688) 9                | 8,45,1   | 178 (1078)    | 4     | 1,46,1   |
| 134   | (420) 10               | 40       | 179 (263)     | 5     | 84,13    |
| 135   | 5,1                    | 1,37,3   | 180           | 6     | 9,1      |
| 136   | 2                      | 8,45,16  | 181           | 7     | 4,32,1   |
| 137   | (1001) 3               | 6,4      | 182 (1003)    | 8     | 8,6,5    |
| 138   | 4                      | 72,1     | 188 (949)     | 9     | 1,30,4 - |
| 139   | (813) 5                | 1,18,1   | 184 (1190)    | 10    | 10,186,1 |
| 140   | 6                      | 8,82,18  | 185           | 5,1   | 1,41,1   |
| 141   | 7                      | 5,82,4   | 186           | 2     | 8,46,10  |
| 142   | 8                      | 8,53,7   | 187           | 3     | 6,19     |
| 148   | 9                      | 6,28     | 188           | 4     | 82,17    |
| 144   | 10                     | 16,1     | 189           | 5     | 1,3,10   |
| 145   | <b>2,2,1</b> ,1        | 81,1     | 190.          | 6     | fehlt.   |
| 146   | 2                      | 6,45,25  | 191 (16)      | 7     | 8,17,1   |
| 147   | (265) 3                | 1,84,15  | 192           | 8     | 10,185,1 |
| 148   | 4                      | 6,57,4   | 198           | 9     | 8,46,1   |
| 149   | 5                      | 8,83,1   | 194 (704) 3,1 | l,1,1 | 58,1     |
| 150   | (1140) 6               | 82,31    | 195           | 2     | 3,40,6   |
| 151   | 7                      | 23       | 196           | 3     | fehlt.   |
| 152   | (850) 8                | 6,10     | 197 (1010)    | 4     | 8,81,22  |
| 153   | (434) 9                | 1,30,13  | 198 (146)     | 5     | 1,7,1    |
| 154   | 10                     | fehlt.   | 199           | 6     | 8,82,84  |
| 155   | (63) 2,1               | 8,81,1   | 200           | 7     | 2,41,10  |
| . 156 | (66) 2                 | 7,31,1   | 201           | 8     | fehlt.   |
| 157   | (69) 3                 | 8,2,16   | 202           | 9     | 6,57,1   |
| 158   | (72) 4                 | 81,19    | 203           | 10    | 4,30,1   |
| 159   | <b>(</b> 75 <b>)</b> 5 | 17,11    | 204           | 2,1   | 8,45,28  |
| 160   | (437) 6                | 1,4,1    | 205           | 2     | 1,9,4    |
| 161   | (81) 7                 | 8,45,22  | 206           | 3     | 8,46,4   |
| 162   | 8                      | 71,7     | 207 (422)     | 4     | 45,41    |
| 163   | (93) 9                 | 1,30,7   | 208           | - 5   | 82,16    |
| 164   | (90) 10                | 5,1      | 209           | 6.    | fehlt.   |
| 165   | (87) 3,1               | 3,51,10  | 210           | 7     | 3,52,1   |
| 166   | 2                      | 1,8,5    | 211           | 8     | 8,14,13  |
| 167   | (78) 3                 | 8,70,1   | 212           | 9     | fehlt.   |
| 168   | (839) 4                | 58,4     | 213           | 10    | 8,82,25  |
| 169   | (32) 5                 | 4,31,1   | 214           | 3,1   | 1,30,1   |
| 170   | (992) 6                | 8,81,7   | 215           | 2     | 8,81,10  |
| 171   | 7                      | 1,18,6   | 216           | 8     | 45,4     |
| 172   | 8                      | fehlt.   | 217           | 4     | 32,10    |
| 178   | 9                      | 8,82,28  | 218           | 5     | 1,90,1   |
| 174   | (1135) 10              | 83,4     | 219           | 6     | 8,5,1    |
| 175   | 2,2,4,1                | 10,153,1 | 220 (13)      | 7     | 3,62,16  |

| Sâma                      | I.          | Rik.     | Sâma I.    |          |         | Rik.           |
|---------------------------|-------------|----------|------------|----------|---------|----------------|
| 221                       | 3,1,8,8     | 1,37,10  | 266        | •        | 3,2,3,4 | 6,46,9         |
| 222 (1019)                |             | 22,17    | 267        | (669)    | 5       | 8,88,8         |
| 223                       | 4,1         | 8,32,21  | 268        | •        | 6       | 59,7           |
| 224                       | <b>'2</b>   | fehlt.   | 269        | (842)    | 7       | 79,1           |
| 225 (1155)                | ) 3         | 8,2,19   | 270        | •        | 8       | 7,32,16        |
| 226                       | 4           | fehlt.   | 271        |          | 9       | 8,1,7          |
| 227                       | 5           | 8,2,19   |            | (1041)   |         | 55,7           |
| 228                       | 6           | 10,105,1 | 278        | (283)    | 4,1     | 59,1           |
| 229                       | 7           | 1,15,5   | 274        | (671)    | 2       | 50,18          |
| 230                       | 8           | 8,32,7   | 275        |          | 3       | 17,14          |
| 231                       | 9           | fehlt.   | 276        | (1138)   | 4       | 90,11          |
| 282 (174)                 | 10          | 8,81,28  | 277        |          | 5       | 4,9            |
| 233 (30)                  | <b>5,</b> 1 | 7,33,22  |            | (212)    | 6       | 59,5           |
| 234 (159)                 | 2           | 6,46,1   |            | (581)    | 7       | 4,1            |
| 235 (161)                 | 3           | Vâl. 1,1 | 280        | (1032)   |         | 7,32,14        |
| 236 (35)                  | 4           | 8,77,1   | 281        |          | 9       | 6,59,6         |
| 287 (37)                  | 5           | 55,1     | <b>282</b> |          | 10      | Val. 5,5       |
| 238 (217)                 | 6           | 7,32,20  | 283        |          | 5,1     | 8,88,7         |
| 239 (771)                 | 7           | 8,3,1    | 284        | (1025)   |         | 7,32,1         |
| 240 (931)                 | 8           | 50,7     | 285        |          | 3       | 8              |
| 241                       | 9           | 7,59,8   | 286        |          | 4       | 6,46,3         |
| 242 (710)                 | 10          | 8,1,1    | 287        |          | 5       | 1,139,5        |
| 243 (505)                 | 3,2,1,1     | 59,3     | 288        |          | 6       | fehlt          |
| 244                       | 2           | 1,12     | 289        |          | 7       | 8,33,4         |
| 245 (741)                 | 3           | 24       |            | (583)    | 8       | 50,1           |
| 246 (1068)                | ) 4         | 3,45,1   | 291        |          | 9       | 1,5            |
| 247 (1073)                | ) 5         | 1,84,19  | 292        |          | 10      | ~ 6            |
| 248 (761)                 | 6           | 8,79,5   | 293        |          | 4,1,1,1 | 7,32,4         |
| 249 (937)                 | 7           | 3,5      | 294        |          | 2       | fehlt.         |
| <b>25</b> 0 <b>(</b> 957) | 8           | 3        | 295        |          | 3       | 8,1.10         |
| <b>251 (712)</b>          | 9           | 15       | 296        | 4- 4 - 4 | 4       | 77,8           |
| <b>252 (</b> 1071)        |             | 4,8      |            | (1046)   |         | 33,7           |
| <b>253</b> (929)          | 2,1         | 50,5     | 298        |          | 6       | fehlt.         |
| 254                       | 2           | 86,1     | 299        |          | 7       | feblt          |
| 255                       | 3           | 90,5     |            |          | •       | A. 6,4,1       |
| <b>256 (92</b> 3)         | 4           | 3,7      | 800        |          | 8       | Val. 4,7       |
| 257                       | 5           | 78,3     | 801        | (4.00)   | 9       | 8,8,17         |
| 258                       | 6           | ~ 1      |            | (163)    | 10      | 88,1           |
| <b>259 (</b> 806)         | 7           | 7,32,26  |            | (101)    | 2,1     | 7,81,1         |
| 260                       | 8           | 8,86,7   |            | (103)    | 2<br>3  | 74,1<br>fehlt. |
| 261 (214)                 | 9           | 33,1     | 305        |          |         |                |
| 262                       | 10          | 6,46,7   | 306        |          | 4<br>5  | 1,47,1         |
| 268                       | 3,1         | 8,33,10  | 307        |          | 6       | 8,1,20         |
| 264                       | 2           | 86,4     | 308        |          | 6<br>7  | 4,11           |
| 265                       | 3           | 46,14    | 309        |          | •       | 7,32,24        |
|                           |             | 1        |            |          |         |                |

| Sâma I.                          | Rik.      | Sâma I.                    | Rik.     |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 310 (1146) 4,1,2,8               | 7,32,18   | 854 (1121) 4,2,2,3         | 8,57,1   |
| 311 (987) 9                      | 8,88,5    | 355 4                      | 52,1     |
| 312 10                           | 77,5      | <b>356</b> 5               | fehlt.   |
| 313 3,1                          | 7,21,1    | <b>357</b> 6               | 6,44,4   |
| 814 2                            | 24,1      | 358 7                      | 4,39,6   |
| 315 3                            | 5,32,1    | 359 (600) 8                | 1,11,4   |
| 316 4                            | 10,148,1  | 360 3,1                    | 8,58,1   |
| 317 5                            | 47,1      | 361 2                      | fehlt.   |
| 318 6                            | 7,27,1    | <b>362</b> 3               | 8,58,8   |
| 319 7                            | 10,73,11  | 363 4                      | 1,10,5   |
| 320 (1196) 8                     | 123,6     | <b>364</b> 5               | 8,57,4   |
| 321 9                            | fehlt.    | 365 6                      | 6,2,4    |
|                                  | Vāj. 13,3 | 366 7                      | 5,38,1   |
|                                  | A. 4,1,1  | 367 8                      | 1,49,8   |
| 322 10                           | 6,32,1    | 368 9                      | 105,5    |
| 323 4,1                          | 8,85,13   | 369 10                     | fehĺt.   |
| 324 2                            | 7         |                            | A.7,54,1 |
| <b>325</b> (1132) 3              | 10,55,5   | 370 (280) 4,1              | 8,86,10  |
| 326 4                            | 8,85,16   | 371 2                      | 10,147,1 |
| 327 5                            | fehlt.    | 372 3                      | fehlt.   |
| 328 (1143) 6                     | 7,31,10   | 373 4                      | 1,57,4   |
| 329 7                            | 3,30,22   | 374 5                      | 3,51,1   |
| 330 8                            | 7,23,1    | 375 6                      | 10,43,1  |
| 831 9                            | 10,73,9   | 376 7                      | 1,51,1   |
| 332 5,1                          | 178,1     | 377 8                      | 52,1     |
| 333 2                            | 6,47,11   | 878 9                      | 6,70,1   |
| <b>334</b> . <b>3</b>            | 10,23,1   | 379 (440) 10               | 10,134,1 |
| 835 4                            | 4,17,8    | 380 11                     | 1,101,1  |
| <b>336</b> 5                     | fehlt.    | <b>381 (96) 5,1</b>        | 8,13,1   |
| <b>337</b> 6                     | fehlt.    | 382 2                      | 15,1     |
| 338 7                            | 3,53,1    | <b>383 (23</b> 0) <b>3</b> | 4        |
| <b>339</b> 8                     | 10,89,4   | 384 4                      | 12,16    |
| 340 9                            | 10,1      | <b>38</b> 5 (1034) 5       | 24,16    |
| <b>841</b> 10                    | 1,84,16   | <b>386 (859)</b> 6         | 13       |
| <b>342</b> (694) <b>4,2,1,</b> 1 | 10,1      | 387 7                      | 19       |
| <b>343</b> (177) 2               | 11,1      | 888 (375) 8                | 87,1     |
| <b>344</b> (299) 3               | 84,4      | <b>389</b> (691) 9         | 1,84,7   |
| <b>345</b> (522) 4               | 5,39,1    | <b>39</b> 0 10             | 8,24,1   |
| <b>346</b> (233) 5               | 8,84,4    | <b>391 5,1,1</b> ,1        | 51,8     |
| <b>347</b> (378) 6               | 1,84,1    | 392 2                      | 6,43,1   |
| 848 (1157) 7                     | 8,34,1    | 393 (597) 3                | 8,87,4   |
| <b>34</b> 9 8                    | 84,1      | 894 4                      | 12,1     |
| 850 (752) 9                      | 7         | <b>895</b> 5               | 18,18    |
| <b>351</b> 10                    | 6,44,1    | 896 6                      | 24,24    |
| <b>352</b> (790) <b>2</b> ,1     | 42,1      | 897 7                      | 18,10    |
| 353 2                            | fehlt.    | <b>398 (277)</b> 8         | 7,22,1   |

| Sâma I.                |                                               | Rik.              | Sāma I.              |          | Rik.              |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 399 (739) 5            | 1.2.1                                         | 8,21,13           | 444 (465) 5          | 2,1,8    | fehlt.            |
| 400 ` ′                | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 9                 | 445 (464)            | 9        | fehlt.            |
| 401                    | 3                                             | 20,1              | 446 (463)            | 10       | fehlt.            |
| 402                    | 4                                             | 21,3              | 447                  | 2,1      | Val. 7,5          |
| 403                    | 5                                             | 11                | 448 (457)            | 2        | 5,24,1            |
| 404                    | 6                                             | 20,21             | 449                  | 3        | fehlt.            |
| 405 (519)              | 7                                             | 87,10             | 450                  | 4        | fehlt.            |
| 406 (60)               | 8                                             | 7                 | 451                  | 5        | 10,172,4          |
| 407                    | 9                                             | 21,5              | <b>452 (4</b> 60)    | 6        | 157,1             |
| 408 (58)               | 10                                            | 1                 | <b>453 (11</b> 20)   | 7        | fehlt.            |
| 409 (355)              | 3,1                                           | 1,84,10           | 454                  | 8        | 6,17,15           |
| 410                    | 2                                             | 80,1              | 455                  | 9        | fehlt.            |
| 411 (352)              | 3                                             | 81,1              | 456                  | 10       | fehlt.            |
| 412                    | 4                                             | 80,7              |                      |          | Vậj. <b>36,</b> 8 |
| 413                    | 5                                             | 3                 | <b>457 (83</b> 6)    | 3,1      | 2,22,1            |
| 414 (354)              | 6                                             | 81,3              | 458                  | 2        | fehlt.            |
| 415                    | 7                                             | 82,2              | 459                  | 3        | 1,130,1           |
| 416                    | 8                                             | 1                 | 460                  | 4        | 8,86,13           |
| 417                    | 9                                             | 105,1             | 461                  | 5        | 1,139,1           |
| 418 (1093)             | 10                                            | 5,75,1            | 462                  | 6        | 5,87,1            |
| 419 (372)              | 4,1                                           | 6,4               | 463 (940)            | 7        | 9,111,1           |
| 420                    | 2                                             | 10,21,1           | 464                  | 8        | fehlt.            |
| 421 (1090)             | 3                                             | 5,79,1            |                      |          | A. 7,14,1-2       |
| 422                    | 4                                             | 10,25,1           | 405 (1100)           | •        | Vaj. 4,25         |
| 423                    | 5                                             | 1,81,4            | 465 (1163)           | 9        | 1,127,1           |
| 424                    | 6                                             | 82,4              | 466                  | 10       | 2,22,4            |
| 425 (1087)             | 7<br>8                                        | 5,6,1<br>10,126,1 | 467 (22)<br>468 (39) | 4,1<br>2 | 9,61,10           |
| 426<br>427 (717)       | 5,1                                           | 9,109,1           | 469 (153)            | 3        | 1,1<br>65,10      |
| -                      | 2                                             | 110,1             | 470 (165)            | 4        | 61,19             |
| 428 (714)<br>429 (591) | 3                                             | 109,4             | 471 (219)            | 5        | 33,4              |
| 430 (682)              | 4                                             | 10                | 472 (426)            | 6        | 64,22             |
| 431                    | 5                                             | 13                | 473 (358)            | 7        | 62,4              |
| 432 (716)              | 6                                             | 110,2             | 474 (269)            | 8        | 25,1              |
| 433                    | 7                                             | 7,56,1            | 475 (443)            | 9        | 18,1              |
| 434 (1127)             | 8                                             | 4,10,1            | 476 (285)            | 10       | 9,1               |
| 485                    | 9                                             | fehlt.            | 477 (119)            | 5,1      | 32,1              |
| 436                    | 10                                            | 9,109,7           | 478 (114)            | 2        | 33,1              |
|                        | 2,1,1                                         | fehlt.            | 479 (128)            | 3        | 61,28             |
| 438 (1118)             | 2                                             | fehlt.            | 480 (134)            | 4        | 65,4              |
| 439                    | 3                                             | 5,31,4            | 481                  | 5        | 64,10             |
| 440                    | 4                                             | ′ ′4              | 482 (384)            | 6        | 4                 |
| 441                    | 5                                             | fehlt.            | 483 (585)            | 7        | 63,22             |
| 442                    | 6                                             | fehlt.            | 484 (239)            | 8        | 61,16             |
| 443                    | 7                                             | 10,172,1          | 485 (472)            | 9        | 10,4              |
|                        |                                               | •                 |                      |          |                   |

| Sâma I.            | Rik.     | Sâma I.                     | Rik.                                  |
|--------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 486 5,2,5,1        | 0 9,14,1 | 531 6,1,4,9                 | 9,87,4                                |
| 487 (112 6,1,1,1   | 61,13    | 582 10                      |                                       |
| 685)               | •        | 533 5,1                     |                                       |
| 488 (274) 2        | 40,1     | 534                         |                                       |
| 489 3              | 62,19    | 535                         | 4                                     |
| 490 4              | 36,1     | 586                         | 90,1                                  |
| 491 (242) 5        | 41,1     | 587                         | 97,22                                 |
| 492 (587) 6        | 63,24    | 5 <b>38 (</b> 768) 6        | 93,1                                  |
| 493 (566) 7        | 7        | 539                         | 94,1                                  |
| 494 8              | 61,22    | 540 (369) 8                 | 97,10                                 |
| <b>495</b> (560) 9 | 1        | 541 (454)                   | 52                                    |
| 496 10             | 52,1     | 542 (605) 10                | 41                                    |
| 497 (392) 2,1      | 2,6      | <b>543</b> 11               | 1-                                    |
| 498 (487) 2        | 65,28    | 544 12                      |                                       |
| 499 (575) 3        | 51,1     | 545 (47) <b>6,2,1</b> ,1    | 101,1                                 |
| 500 (407) 4        | 58,1     | 546 (168)                   | -                                     |
| 501 5              | 63,1     | 547 (222)                   | 4                                     |
| 502 6              | 23,2     | 548 (451) 4                 | · -                                   |
| 503 (344) 7        | 65,19    | 549 (588)                   | - 7                                   |
| 504 (131) 8        | 64,1     | 550                         |                                       |
| 505 (191) 9        | 13       | 551                         | ,-                                    |
| 506 10             | 6,1      | 552 (679. 1031)             |                                       |
| 507 11             | 47,1     | 553 (124. 786)              | ,                                     |
| 508 12             | 62,10    | <b>554</b> (50) <b>2</b> ,1 |                                       |
| 509 13             | 44,1     | 555 2                       | , -                                   |
| 510 (563) 14       | 61,25    | 556                         | •                                     |
| 511 (25) 3,1       | 107,4    | 557 (502)                   | /                                     |
| 512 (663) 2        | 1        | 558 (578)                   |                                       |
| 513 (1039) 3       | 10       | 559 (171)                   | 7                                     |
| 514 (117) 4        | 12       | 560 (773)                   | , -                                   |
| 515 (347) 5        | 8        | 561 8                       | ,-                                    |
| 516 (272) 6        | 19       | 562 (666)                   | ,-                                    |
| 517 (429) 7        | 21       | 563 10                      | 7 -                                   |
| 518 (206) 8        | 14       | 564 (964) 11                | ,                                     |
| 519 9              | 6        | 565 (225) 12                | ,-                                    |
| 520 10             | 17       | 566 (44) 8,1                | •                                     |
| 521 11             | 23       | 567                         | <del>-</del>                          |
| 522 12             | 25       | 568 (507)                   |                                       |
| 523 (27) 4,1       | 87,1     | 569 (448)                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <b>524</b> (466) 2 | 97,7     | 570 (363) 5                 |                                       |
| 525 (209) 3        | 34       | 571 (676)                   |                                       |
| 526 (749) 4        | 1        | 572 (290) 7                 |                                       |
| 527 (293) 5        | 96,5     | 578                         |                                       |
| 528 (758) 6        | , ,      | 574 (961)                   |                                       |
| <b>529</b> (603) 7 | 97,40    | 575 10                      | ,                                     |
| 530 8              | 95,1     | 576 (128) 11                | 106,18                                |

| Sâma_I.   |          | Rik.    | Sâma      | Rik.    |          |
|-----------|----------|---------|-----------|---------|----------|
| 577       | 6,2,3,12 | 9,103,3 | 582 (446) | 6,2,4,5 | 9,108,13 |
| 578 (42)  | 4,1      | 108,1   | 588 (288) | 6       | 3        |
| 579 (361) | 2        | 9       | 584       | 7       | 5        |
| 580 (744) | 3        | 7       | 585       | 8       | 6        |
| 581       | 4        | 11      |           |         |          |

## Zweiter Theil.

| Sâma               | II.*)        | Rik.            | Sâma II.       |           | Rik.       |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| 1 (2,113)          | 1,1,1,1      | 9,11,1          |                | 1,1,16,1  |            |
| 2-3<br><b>4</b> -6 | 2-3<br>2-1-3 | 2-3<br>64,28-30 | 43<br>44 (566) | 2<br>17.1 | 2<br>106,1 |
| 7-9                | 3,1-3        | 66,10-12        |                | 2-3       |            |
| 10 (1)             |              | 6,16,10         | 47 (545)       | 18,1      | 101,1      |
| 11-2               | 2-3          |                 | 48-9           | 2-3       | 2-3        |
| 13 (220)           | 5,1          | 3,62,16         | 50 (554)       | 19,1      | 75,1       |
| 14-5               | 2-3          | 17-8            | 51-2           | 2-3       |            |
| 16 (191)           | 6,1          |                 | 58 (35)        |           | 6,48,1     |
| 17-8               | 2-3          | 2-3             | 54             | 2         | 2          |
| 19-21              | 7,1-3        | 3,12,1-3        | <b>55 (7)</b>  | 21,1      | 16,16      |
| 22 (467)           | 8,1          | 9,61,10         | 56-7           | 2-3       | 17-8       |
| 23-4               |              | 11-2            | 58 (408)       |           | 8,21,1     |
| 25 (511)           | 9,1          | 107,4           | 59             | 2         | 2          |
| 26                 | 2            | 5               | 60 (406)       |           | 87,7       |
| 27 (523)           | 10,1         | 87,1            | 61-2           | 2-3       | 8-9        |
| 28-9               | 2-3          |                 | 63 (155)       | 1,2,1,1   | 81,1       |
| 30 (233)           |              | 7,32,22         | 64-5           | 2-3       | 2-3        |
| 31                 | 2            | 23              | 66 (156)       |           | 7,81,1     |
| <b>32 (</b> 169)   |              | 4,31,1          | 67-8           | 2-3       | 2-8        |
| 33-4               | 2-3          |                 | 69 (157)       | •         | 8,2,16     |
| <b>35</b> (236)    |              | 8,77,1          | 70-1           | 2-3       | 17-18      |
| 36                 | 2            | 2               | 72 (158)       |           | 81,19      |
| 37 (237)           |              | 55,1            | 73-4           | ي 2-3     |            |
| 38                 | 2            | 2               | 75 (159)       |           | 17,11      |
| 39 (468)           |              | 9,1,1           | 76-7           | 2-3       |            |
| 40-1               | 2-3          | 2-3             | 78 (167)       | 6,1       | 70,1       |

<sup>\*)</sup> Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf den ersten Theil; wo dies nicht der Fall ist, steht, wie z. B. gleich bei v. 1, die 2 vor der Zahl.

| Sâma         | II.               | Rik,       | Sâm       | a II.        | Rik.        |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 79-80        | 1,2,6,2-3         | 8,70,2-3   | 146 (198) | 2,1,8,1      | 1,7,1       |
| 81 (161)     | 7,1               | 45,22      | 147-9     | 2-4          | 2-4         |
| 82-3         | 2-3               | 23-4       | 150-2     | 9,1-3        | 7,94,4-6    |
| 84 (124)     | 8,1               | 2,1        | 153 (469) | 10,1         | 9,65,10     |
| 85-6         | 2-3               | 2-3        | 154-5     | 2-3          | 11-2        |
| 87 (165)     | 9,1               | 3,51,10    | 156-8     | 11,1-3       | 97,13-5     |
| 88-9         | 2-3               | 11-2       | 159 (234) | 12,1         | 6,46,1      |
| 90 (164)     | 10,1              | 1,5,1      | 160       | 2            | 2           |
| 91-2         | 2-3               | 2-3        | 161 (235) | 13,1         | Vâl. 1.1    |
| 93 (163)     | 11,1              | 30,7       | 162       | <b>^2</b>    | 2           |
| 94-5         | 2-3               | ´9-8       | 168 (302) | 14,1         | 8,88,1      |
| 96 (381)     | 12,1              | 8,13,1     | 164       | <b>`2</b>    | 2           |
| 97-8         | 2-3               | 2-3        | 165 (470) | <b>15,</b> 1 | 9,61,19     |
| 99 (45)      | 13,1              | 7,16,1     | 166-7     | 2-3          | 20-1        |
| 100          | 2                 | 2 .        | 168 (546) | 16,1         | 101,7       |
| 101 (303)    | 14,1              | 81,1       | 169-70    | 2-3          | 8-9         |
| 102          | 2                 | 2          | 171 (559) | 17,1         | 86,19       |
| 103 (304)    | 15,1              | 74,1       | 172-3     | 2-3          | 20-1        |
| 104          | 2                 | 2          | 174 (232) | 18,1         | 8,81,28     |
| 105-7        | 16,1-3            | 9,54,1-3   | 175-6     | 2-3          | 29-30       |
| 108 (2,614)  | 17,1              | 3,9        | 177 (343) | 19,1         | 1,11,1      |
| 109          | 2                 | fehlt.     | 178-9     | 2-3          | 2- <b>8</b> |
| 110          | 3                 | 9,42,4     | 180-2     | 2,2,1,1-3    | 9,62,1-3    |
| 111          | 18,1              | 19,6       | 183       | 2,1          | 65,16       |
| 112 (487. 2, | 685) <b>2</b>     | 61,13      | 184-5     | 2-3          | 18-17       |
| 113 (2,1)    | 3                 | 11,1       | 186-8     | 3,1-3        | 48,1-3      |
| 114 (478)    | 19,1              | 33,1       | 189-90    | 4-5          | 5-4         |
| 115-6        | 2-3               | <b>2-3</b> | 191 (505) | 4,1          | 64,13       |
| 117 (514)    | 20,1              | 107,12     | 192-8     | 2-3          | 14-15       |
| 118          | <b>´2</b>         | <b>13</b>  | 194       | 5,1          | 1,12,6      |
| 119 (477)    | 21,1              | 32,1       | 195-6     | 2-3          | 8- <b>9</b> |
| 120-1        | 2-3               | 3-2        | 197-9     | 6,1-3        | 2,7-9       |
| 122          | 22,1              | 106,14     | 200       | 7,1          | 6,7         |
| 123 (576)    | <b>2</b>          | 13         | 201-2     | <b>2-3</b>   | 4-5         |
| 124 (553.2,7 | 736) 3            | 101,13     | 203-5     | 8,1-3        | 6,60,4-6    |
|              | <b>2,1,1</b> ,1-3 | 62,25-7    | 206 (518) | 9,1          | 9,107,14    |
| 128 (479)    | 2,1               | 61,28      | 207-8     | 2-3          | 15-16       |
| 129-30       | 2-3               | 29-30      | 209 (525) | 10,1         | 97,34       |
| 131 (504)    | 3,1               | 64,1       | 210-11    | 2-3          | 35-6        |
| 132-3        | 2-3               | 2-3        | 212 (278) | 11,1         | 8,59,5      |
| 134 (480)    | 4,1               | 65,4       | 213       | <b>^2</b>    | <b>´</b> ′6 |
| 185-6        | 2-3               | 6-5        | 214 (261) | 12,1         | 33,1        |
| 137-9        | 5,1-3             | 61,4-6     | 215-6     | 2-3          | 2-3         |
| 140 (3)      | 6,1               | 1,12,1     | 217 (238) | 13,1         | 7,32,20     |
| 141-2        | 2-3               | 2-3        | 218       | · <b>2</b>   | 21          |
| 143-5        | 7,1-3             | 23,4-6     | 219 (471) | 14,1         | 9,33,4      |
|              |                   |            |           | 23*          |             |

| Sân               | na II.     | Rik.          | Sâma II.  |              | Rik.           |
|-------------------|------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 220-1             | 2,2,14,2-3 | 9,33,5-6      | 291-2     | 3,1,18,2-3   | 9,106,11-2     |
| 222 (547)         | 15,1       | 101,4         | 298 (527) |              | 96,5           |
| 223-4             | 2-3        | 5-6           | 294-5     | 2-3          | 6-7            |
| 225 (565)         | 16,1       | 83,1          | 296 (21)  | 20,1         | 8,91,7         |
| 226-7             | 2-3        | 2-3           | 297-8     | 2-3          | 8-9            |
| 228 (107)         | 17,1       | 8,92,8        | 299 (344) | 21,1         | 1,84,4         |
| 229               | 2          | 9             | 300       | 2            | 6              |
| 230 (383)         | 18,1       | 15,4          | 301       | 3            | 5              |
| 231-2             | 2-3        | 5-6           | 302-4     | 22,1-3       |                |
| 283 (346)         | 19,1       | 84,4          | 305       | 3,2,1,1      | 9,86,39        |
| 234-5             | 2-3        | 5-6           | 306       | 2            | 38             |
| 236               | 3,1,1,1    | 9,86,4        | 307       | 3            | 37             |
| 237-8             | 2-3        | 6-5           | 308-10    | 2,1-3        | 6 <b>4,7-9</b> |
| 239 (484)         | 2,1        | 61,16         | 311-7     | 3,1-7        | 24,1-7         |
| 240-1             | 2-3        | 17-8          | 318-24    | 4,1-7        | 20,1-7         |
| 242 (491)         | 3,1        | 41,1          | 325-8     | 5,1-4        | 5 <b>5,1-4</b> |
| 243-7             | 2-6        | 2-6           | 329-31    | 6,1-3        | 62,7- <b>9</b> |
| 248               | 4,1        | 39,1          | 332       | 7,1          | 10,91,5        |
| 249-53            | 2-6        | 2-6           | 333-4     | 2-3          |                |
| 254-6             | 5,1-3      | 65,1-8        | 335-7     | 8,1-3        |                |
| 257               | 6,1        | 5,11,1        | 338-40    | 9,1-3        | 8,65,10-2      |
| 258               | 2          | 6             | 341-3     | 10,1-8       |                |
| 259               | 3          | 2             | 844 (503) | <b>11,</b> 1 | 9,65,19        |
| 260-2             | 7,1-3      | 2,41,4-6      | 345-6     | 2-3          | 20-1           |
| 263 (179)         | 8,1        | 1,84,13       | 347 (515) | 12,1         | 107,8          |
| 264               | 2          | 14            | 348       | 2            | 9              |
| 265 (147)         | 3          | 15            | 349       | 13,1         | 19,1           |
| 266-8             | 9,1-3      | 7,94,1-3      | 350       | 2            | 3              |
| 269 (474)         | 10,1       | 9,25,1        | 351       | 8            | 2              |
| 270-1             | 2-3        | 3-2           | 352 (411) | 14,1         | 1,81,1         |
| 272 (516)         | 11,1       | 107,19        | 353       | 2            | 2              |
| 273               | 2          | 20            | 354 (414) |              | 8              |
| 274 (488)         | 12,1       | 40,1          | 355 (409) |              | 84,10          |
| 275-6             | 2-3        | 2-3           | 356-7     | 2-8          | 11-3           |
| 277 (398)         | 13,1       | 7,22,1        | 358 (473) | 16,1         | 9,62,4         |
| 278-9             | 2-3        | 2-3           | 359-60    | 2-3          | 5-6            |
| <b>280 (</b> 370) | 14,1       | 8,86,10       | 361 (579) |              | 108,9          |
| 281-2             | 2-3        | 12-1          | 362       | 2            | 10             |
| 283 (273)         | 15,1       | 59,1          | 863 (570) | 18,1         | 102,1          |
| 284               | 2          | 2             | 364-5     | 2-3          |                |
| 285 (476)         | 16,1       | <b>9,</b> 9,1 | 366-7     | 19,1-2       | •              |
| 286               | 2          | 3             | 368       | 8            | 9              |
| 287               | 3          | 2             | 369 (540) | 20,1         | 97,10          |
| 288 (583)         | 17,1       | 108,3         | 370-1     | 2-3          | 11-\$          |
| 289               | 2          | 4             | 372 (419) | 21,1         | 5,6,4          |
| 290 (572)         | 18,1       | 106,10        | 373       | 2            | 5              |

| Såı                | ma II.              | Rik.       | Sâma II.         |                  | Rik.              |
|--------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 374                | 3,2,21,3            | 5,6,9      | 455-6            | 4,1,21,2-3       | 9,97,53-4         |
| 375 (388)          | 22,1                | 8,87,1     | 457 (448)        | 22,1             | 5,24,1            |
| 376-7              | 2-3                 | 2-3        | 458              | 2                | 2                 |
| 378 (347)          | <b>23</b> ,1        | 1,84,1     | 459              | 3                | 4                 |
| 379                | 2                   | 3          | 460 (452)        | 23,1             | 10,157,1          |
| 380                | 3                   | 2          | 461-2            | 2-3              | 2-3               |
| 381-3              | 4,1,1,1-3           |            | 463 (446)        | 24,1             | fehlt.            |
| 384 (482)          | 2,1                 | 64,4       | 464 (445)        | 2                | fehlt.            |
| <b>385-</b> 6      | 2-3                 | 5-6        | 465 (444)        | 3                | fehlt.            |
| 387-91             | 3,1-5               | 2,1-5      | 466 (524)        | 4,2,1,1          | 9,97,7            |
| 392 (497)          |                     | 6          | 467-8            | 2-3              | 8-9               |
| 393-6              | 7-10                |            | 469-71           | 4-6              | 10,1-3            |
| 397-406            |                     | 9,4,1-10   | 472 (485)        | 7                | 4                 |
| 407 (500)          |                     | 58,1       | 478-77           | 8-15             | 2 5-9             |
| 408-10             | 2-4                 | 2-4        | 478-86           | 7,1-9            | 7,1-9             |
| 411-3              | 6,1-3               | 62,22-4    | 487 (498)        | 10               | 65,28             |
| 414 (66)           | ,                   | 1,94,1     | 488-9            | 11-2             | 29-30             |
| 415                | 2                   | 4          | 490 (67)         | 3,1              | 6,7,1             |
| 416                | 3                   | 3          | 491              | 2                | 4                 |
| 417-9              | 8,1-3               |            | 492              | , 3              | 2                 |
| 420 (134)          |                     | 8,45,40    | 493-4            | 4,1-2            |                   |
| 421                | 2                   | 42         | 495 (2,815)      | ) 3              | 8                 |
| 422 (207)          | 3                   | 41         | 496-8            | 5,1-3            |                   |
| 423-5              | 10,1-3              | 38,1-3     | 499-501          |                  | 6,60,10-2         |
| 426 (472)          |                     | 9,64,22    | 502 (557)        | 7,1              |                   |
| 427-8              | 2-3                 | 23-4       | 503-4            | 2-3              | 17-8              |
| 429 (517)          | •                   | 107,21     | 505 (243)        | 8,1              | 8,59,3            |
| 430                | 40 4 0              | 22         | 506              | 2                | 0 104 1           |
| 431-3              | 13,1-3              |            | 507 (568)        | ,                | 9,104,1           |
| 434 (153)          | <b>14</b> ,1<br>2-3 | 1,30,13    | 508-9            | 2-3              | 2-3               |
| 435-6              |                     | 14-5       | 510-2            | 10,1-3<br>11,1-3 | 109,16-8          |
| 437 (160)          | 15,1<br>2-3         | 4,1<br>2-3 | 513-5            | 12,1             | 65,22-4<br>8,11,7 |
| 438-9<br>440 (379) |                     | 10,134,1   | 516 (8)<br>517-8 | 2-3              | 8-9               |
| 441                | 10,1                | 6          | 519 (405)        | 13,1             | 87,10             |
| 442                | 3                   | 2          | 520-1            | 2-3              | 11-2              |
| 448 (475)          |                     | 9,18,1     | 522 (345)        | 14,1             |                   |
| 444-5              | 2-3                 | 2-3        | 528-4            | 2-3              | 2-3               |
| 446 (582)          |                     | 108,13     | 525-7            | 5,1,1,1-3        |                   |
| 447                | 2                   | 14         | 528-36           | 2,1-9            |                   |
| 448 (569)          |                     | 105,1      | 537-45           | 3,1-9            |                   |
| 449-50             | 2-3                 | 2-3        | 546-54           | 4,1-9            | 12,1-9            |
| 451 (548)          |                     | 101,10     | 555-9            | <b>5,</b> 1-5    | 50,1-5            |
| 451 (546)          | 20,1                | 101,10     | 560 (495)        | ~ '              | 61,1              |
| 453                | 20,3                | 11         | 561-2            | 2-3              | 2-3               |
| 454 (541)          |                     | 97,52      | 563 (510)        | 7,1              | 25                |
| -0- (0-1)          | ~-,-                | 0.,02      | , 500 (010)      | -,.              |                   |

| Sân                | a II.       | Rik.                | Sâma             | II.               | Rik.       |
|--------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|
| 564-5              | 5,1,7,2-8   | 9,61,26-7           | 629              | 5,2,4,6           | 9,38,3     |
| 566 (493)          | 8,1         | 63,7                | 630-4            | 5,1-5             | 28,1-5     |
| 567-8              | 2-3         | <sup>*</sup> 8-9    | 635              | <b>6</b>          | 27,5       |
| 569-71             | 9,1-3       | 7,3,1-3             | 636-9            | 6,1-4             | 1-4        |
| 572 (119)          | 10,1        | 8,82,7              | 640              | 5                 | G          |
| 573-4              | 2-3         | 8-9                 | 641              | 6                 | 28,6       |
| 575 (499)          | 11,1        | 9,51,1              | 642-7            | 7,1-6             | 37,1-6     |
| 576-7              | 2-8         | 3-2                 | 648-9            | 8,1-2             | 67,31-2    |
| 578 (558)          | 12,1        | 76,1                | 650-2            | 3-5               | (33-5*)    |
| 579-80             | 2-8         | 2-3                 | 653              | 6                 | (48*)      |
| 581 (279)          | 13,1        | 8,4,1               | 654-6            | 9,1-3             | 7,12,1-3   |
| 582                | . 2         | 2                   | 657              | 10,1              | 8,6,1      |
| 583 (290)          | 14,1        | 50,1                | 658              | 2                 | 8          |
| 584                | 2           | 2                   | 659              | 8                 | 2          |
| 585 (483)          | 15,1        | 9,63,22             | 660-2            | 11,1-3            | 9,66,25-7  |
| 586                | 2           | 23                  | 663 (512)        | 12,1              | 107,1      |
| 587 (492)          | 3           | 24                  | 664-5            | 2-3               | 2-3        |
| 588 (549)          | 16,1        | 98,1                | 666 (562)        | 13,1              | 82,1       |
| 589                | 2           | 5                   | 667              | 2                 | 3          |
| 590                | 3           | 8                   | 668              | 8<br>4 % 1        | 2          |
| 591 (429)          | 17,1        | 109,4               | 669 (267)        | 14,1              | 8,88,3     |
| 592-3              | 2-3         | 5-6                 | 670              | 2<br><b>15</b> ,1 | 4<br>50,13 |
| 594 (5)            | 18,1<br>2-3 | 8,73,1              | 671 (274)<br>672 | 2                 | 14         |
| 595-6              | 19,1        | 2-3                 | 678-5            | 16.1-3            | 9,67,1-3   |
| 597 (393)<br>598-9 | 2-3         | 87 <b>,4</b><br>5-6 | 676 (571)        | 17,1              | 106,7      |
| 600 (359)          | 20,1        | 1.11.4              | 677-8            | 2-3               | 8-9        |
| 601                | 20,1        | 5                   | 679 (552         | 18,1              | 98,7       |
| 602                | 3           | 8                   | 2,1031           |                   | 00,1       |
| 603 (529)          | 5,2,1,1     | 9,97,40             | 680              | 2                 | 6          |
| 604                | 2           | 42                  | 681 (2,1029      |                   | 10         |
| 605 (542)          | 3           | 41                  | 682 (480)        | 19,1              | 109,10     |
| 606-13             | 2,1-8       | 3,1-8               | 683-4            | 2-3               | 11-2       |
| 614 (2,108         |             | 9                   | 685 (487         | 20,1              | 61,13      |
| 615                | 10          | 10                  | 2,112)           |                   | ,          |
| 616-7              | 3,1-2       | 15,1-2              | 686-7            | 2-3               | 14-5       |
| 618                | <b>´3</b>   | 7                   | 688 (133)        | 21,1              | 8,45,1     |
| 619                | 4           | 3                   | 689-90           | 2-3               | 2-3        |
| 620                | 5           | 5                   | 691 (389)        | 22,1              | 1,84,7     |
| 621                | 6           | 4                   | 692              | 2                 | 9          |
| 622                | 7           | 6                   | 698              | 3                 | 8          |
| 623                | 8           | 8                   | 694 (342)        | 23,1              | 10,1       |
| 624-5              | 4,1-2       | 38,1-2              | 695-6            | 2-3               | 2-3        |
| 626-8              | 3-5         | 4-6                 | İ                |                   |            |

<sup>\*)</sup> Einschiebung.

| Sắt                 | na II.           | Rik.            | Sâm              | a II.               | Rik.           |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 697-700             | 6,1,1,1-4        | 1,13,1-4        | 763 (112)        | 8,2,13,1            | 8,19,3         |
| 701-3               | 2,1-3            | 7,66,4-6        | 764              | 2                   | <b>´ ´4</b>    |
| 704 (194)           | 3,1              | 8,53,1          | 765-7            | 14,1-3              | 1,27,7-9       |
| 705-6               | 2-3              | 2-3             | 768 (538)        | <b>15</b> ,1        | 9,93,1         |
| 707-9               | 4,1-3            | 9,97,37-9       | 769-70           | 2-3                 | 2-3            |
| 710 (242)           | 5,1              | 8,1,1           | 771 (239)        | 16,1                | 8,3,1          |
| 711                 | 2                | 2               | 772              | 2                   | 2              |
| 712 (251)           | 6,1              | 3,15            | 773 (560)        | 17,1                | 9,70,1         |
| 713                 | 2                | 16              | 774-5            | 2-3                 | 2-3            |
| 714 (428)           | 7,1              | 9,110,1         | 776-8            | <b>18</b> ,1-3      | 97,49-51       |
| 715                 | 2                | 3               | 779-81           | <b>19</b> ,1-3      | 8,78,5-7       |
| 716 (432)           | 3                | 2               | 782-4            | 20,1-3              | 1,175,1-8      |
| 717 (427)           | 8,1              | 109,1           | 785-9            | <b>6,3,1</b> ,1-5   | 9,49,1-5       |
| 718                 | 2                | 3               | 790 (352)        | 2,1                 | 6,42,1         |
| 719                 | 3                | 2               | 791-3            | 2-4                 | 2-4            |
| 720                 | 9,1              | 69,6            | 794-9            | 3,1-6               | 9,11,4-9       |
| 721                 | 2                | 2               | 800 (125)        | 4,1                 | 8,82,1         |
| 722                 | 3                | 4               | 801-2            | . 2-3               | 2-3            |
| 723 (72)            | 10,1             | 7,1,1           | 803-5            | 5,1-8               |                |
| 724-5               | 2-3              | 2-3             | 806 (259)        | 6,1                 | 7,32,26        |
| 726-8               |                  | 10,189,1-3      | 807              | 2                   | 27             |
| 729-30              | 6,2,1,1-2        | 1,74,1-2        | 808-9            | 7,1-2               | 8,50,17-8      |
| 781                 | 3                | 7,15,3          | 810              | 8,1                 | 7,96,4         |
| 732                 | . 4              | 1,74,8          | 811              | 9,1                 | 6,61,10        |
| 733 (25)            | 2,1              | 6,16,43         | 812              | 10,1                | 3,62,10        |
| 784-5               | 2-3              | 44-5            | 813 (139)        | 2                   | 1,18,1         |
| 786 (558            | 8,1              | 9,101,13        | 814 (2,868)      |                     | 9,66,19        |
| 2,124               | •                |                 | 815 (2,495)      |                     | 5,68,3         |
| 737-8               | 2-3              | 14-5            | 816-7            | 2-3                 | 4-5            |
| 7 <b>3</b> 9 (399)  | 4,1              | 8,21,13         | 818-20           | 12,1-3              | 1,6,1-3        |
| 740                 | 2                | 14              | 821-2            | 13,1-2              | 9,88,1-2       |
| 741 (245)           | 5,1              | 1,24            | 823              | 3                   | 7              |
| 742-3               | 2-3              | 25-6            | 824 (2)          | 14,1                | 6,16,1         |
| 744 (580)           | 6,1              | 9,108,7         | 825-6            | 2-3                 | 2-3            |
| 745                 | ~ 2              | 8               | 827-9            | 15,1-3              | 3,27,7-9       |
| 746 (4)             | 7,1              | 6,16,34         | 830-2            | 16,1-3              | 8,61,13-5      |
| 747-8               | 2-3              | 35-6            | 833-5            | 17,1-3              | 10,120,1-8     |
| 749 (526)           | 8,1              | 9,97,1          | 836              | 18,1                | 2,22,1         |
| 750-1               | 2-3              | 2-3<br>8 04 7   | 837              | 2<br>3              | 3<br>2         |
| 752 (350)           | 9,1              | 8,84,7          | 838              |                     | 8,58 <b>,4</b> |
| 753-4               | 2-3<br>40 1 9    | 8-9<br>5 12 9-4 | 839 (168)        | 7,1,1, <sub>1</sub> | 5-6            |
| 755-7               | 10,1-3           | 5,13,2-4        | 840-1            | 2,1                 | 79,1           |
| 758 (528)           | 11, <sub>1</sub> | 9,90,2          | 842 (269)<br>843 | ~, 1<br>2           | 2              |
| 759-60<br>761 (248) | 12,1             | 3-4<br>8,79,5   | 844              | 3,1                 | 9,110,8        |
| 761 (240)           | 2                | 6               | 854              | 2                   | 6              |
| . 02                | ~                | •               | 1 ~~=            | -                   | •              |

| Sâm         | a II.             | Rik.             | Sán        | aa II.          | Rik.        |
|-------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| 846         | 7,1,3,3           | 9,110,9          | 920 (13)   | 7,2,14,1        | 8,91,13     |
| 847 (28)    | 4,1               | 1,27,4           | 921-2      | 2-3             | 14-5        |
| 848         | <b>2</b>          | , <sub>6</sub>   | 923 (256)  | <b>7,3,1,</b> 1 | 3,7         |
| 849         | 3                 | 5                | 924        | 2               | 8           |
| 850 (152)   | 5,1               | 8,6,10           | 925 (2,105 | (3) <b>2</b> ,1 | 3,12,5      |
| 851-2       | 2-3               | 11-2             | 926 (2,105 | 64) 2           | 6           |
| 853-4       | 6,1-2             | fehlt.           | 927 (2,104 | 14) 3           | 7           |
| 855         | <b>3</b>          | 10,141,6         | 928 (2,104 | 15) 4           | 8           |
| 856         | 7,1               | 9,110,7          | 929 (253)  | 3,1             | 8,50,5      |
| 857         | 2                 | 5                | 930        | 2               | 6           |
| 858         | 3                 | 4                | 931 (240)  | 4,1             | 7           |
| 859 (386)   | 8,1               | 8,24,13          | 932        | 2               | 8           |
| 860-1       | 2-3               | 14-5             | 933 (44)   | 5,1             | 92,6        |
| 862         | 9,1               | 58,2             | 934        | 2               | 7           |
| 868 (55)    | 10,1              | 7,16,11          | 935        | 6,1             | 1,25,19     |
| 864         | 2                 | 12               | 936        | 7,1             | 8,82,19     |
| 865 (47)    | 11,1              | 8,92,1           | 937 (249)  | 8,1             | 8,5         |
| 866         | 2                 | 3                | 938        | 2               | 6           |
| 867 (51)    | 3                 | 2                | 939        | 9,1             | 10,81,6     |
| 868 (2,814) | ) 12,1            | 9,66,19          | 940 (463)  | 10,1            | 9,111,1     |
| 869-70      | 2-3               | 20-1             | 941        | 2               | 3           |
| 871-3       | 13,1-3            | 5,26,1-3         | 942        | 3               | 2           |
| 874-6       | <b>14,</b> 1-3    | 1,79,7-9         | 943        | 11,1            | 6,53,10     |
| 877-81      | <b>15,</b> 1-5    | 10,156,1-5       | 944        | <b>12,</b> 1    | 1,87,8      |
| 882 (27)    | 16,1              | 8,44,16          | 945        | 13,1            | 6,52,9      |
| 883         | 2                 | 18               | 946-8      | 14,1-3          | 4,56,5-7    |
| 884         | 3                 | 17               | 949 (183)  | 15,1            | 1,30,4      |
| 885-7       | <b>7,2,1</b> ,1-3 | <b>1</b> ,75,3-5 | 950-1      | 2-3             | 5-6         |
| 888-90      | 2,1-3             | 3,27,13-5        | 952 (117)  | 16, 1           | 8,61,12     |
| 891-3       | 3,1-3             | 8,44,4-6         | 953-4      | 2-3             | 11. 10      |
| 894 (36)    | 4,1               | 49,9             | 955-6      | 17,1-2          | 4,7-8       |
| 895         | <b>. 2</b>        | 10               | 957 (250)  | 18,1            | 3,3         |
| 896-8       |                   | 10,3,1-3         | 958        | 2               | 4           |
| 899-901     | 6,1-3             | 8,73,4-6         | 959-60     |                 | Val. 3,9-10 |
| 902-3       | 7,1-2             | 49,1-2           | 961 (574)  | 20,1            | 9,105,4     |
| 904-5       | 8,1-2             | 60,10-1          | 962-3      | 2-3             | 5-6         |
| 906         | 9,1               | 3,11,5           | 964 (564)  | 21,1            | 86,43       |
| 907         | 2                 | 7                | 965-6      | 2-3             | 44-5        |
| 908         | 3                 | 6                | 967        | 8,1,1,1         | 1,26,10     |
| 909 (111)   | 10,1              | 8,19,19          | 968-9      | 2-3             | 6-7         |
| 910         | 2                 | 20               | 970        | 2,1             | 7,10        |
| 911 (99)    | 11,1              | 1,79,4           | 971        | 2               | 6           |
| 912-3       | 2-3               | 5-6              | 972        | 3               | 8           |
| 914 (87)    | 12,1              | 8,63,1           | 973 (41)   | 3,1             | 6,48,9      |
| 915-6       | 2-3               | 2-3              | 974        | 2               | 10          |
| 917-9       | 13,1-3            | 6,15,7-9         | 975        | 4,1             | 7,100,6     |

| Sâma              | II.     | Rik.        | Sâma                 | II.                                           | Rik.              |
|-------------------|---------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 976               | 8,1,4,2 | 7,100,5     | 1041 (272) 8         | 3,2,13,1                                      | 8,55,7            |
| 977               | 8       | 7           | 1042                 | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 8                 |
| 978-80            | 5,1-3   | 4,47,1-3    | 1043                 | 14,1                                          | 3,12,9            |
| 981-3             | 6,1-3   | 9,99,2-4    | 1044 (2,927)         | ) 2                                           | ´ <b>´8</b>       |
| 984 (17)          | 7,1     | 1,27,1      | 1045 (2,928)         |                                               | 7                 |
| 985-6             | 2-3     | 2-3         | 1046 (297)           | 15,1                                          | 8,33,7            |
| 987 (311)         | 8,1     | 8,88,5      | 1047-8               | 2-3                                           | 8-9               |
| 988               | 2       | 6           | 1049                 | 16,1                                          | 9,63,25           |
| 989 (121)         | 9,1     | 14,5        | 1050                 | 2                                             | 27                |
| 990-1             | 2-3     | 7-8         | 1051                 | 3                                             | 26                |
| <b>992 (170)</b>  | 10, 1   | 81,7        | 1052                 | 17,1                                          | 3,12,4            |
| 993-4             | 2-3     | 8-9         | 1053-4 (2,92         | 25-6) 2-3                                     | 5-6               |
| 995-7             | 11,1-3  | 15,7-9      | 1055-7               | 18,1-3                                        | 6,16,37-9         |
| 998 (11)          | 12,1    | 64,10       | 1058                 | 19,1                                          | fehlt.            |
| 999-1000          | 2-3     | 11-2        |                      |                                               | A. <b>6</b> ,36,1 |
| 1001 (137)        | 13,1    | 6,4         |                      |                                               | Vâj. <b>26,</b> 6 |
| 1002              | 2       | 6           | 1059                 | 2                                             | fehlt.            |
| 1003 (182)        | 3       | 5           |                      |                                               | А. 6,36,2         |
| 1004-6            | 14,1-3  | fehlt.      | 1060                 | 3                                             | fehlt.            |
| 1007 (123)        | 8,2,1,1 | 8,2,25      |                      |                                               | A. 6,36,3         |
| 1008              | 2       | 27          |                      |                                               | Vaj.12,117        |
| 1009              | 3       | 26          | 1061-3               |                                               | 8,44,12-4         |
| 1010 (197)        | 2,1     | 81,22       | 1064-7               | 2,1-4                                         | 9,53,1-4          |
| 1011-2            | 2-3     | 23-4        | ( )                  | 3,1                                           | 3,45,1            |
| 1018 (15)         | 3,1     | 1,27,10     | 1069-70              | 2-3                                           | 2-3               |
| 1014-5.           | 2-3     | 11-2        |                      | 4,1                                           | <b>8,4,3</b> ;    |
| 1016 (115)        | 4,1     | 6,45,22     | 1072                 | _ 2                                           | 4                 |
| 1017-8            | 2-3     | 23-4        |                      | 5,1                                           | 1,84,19           |
| 1019 (222)        | 5,1     | 1,22,17     | 1074                 | 2                                             | 20                |
| 1020-3            | 2-5     | 18-21       | 1075-7               | 6,1-3                                         | 4,52,1-8          |
| 1024              | 6       | 16          | 1078 (178)           | 7,1                                           | 1,46,1            |
| 1025 (284)        | 6,1     | 7,32,1      | 1079-80              | 2-3                                           | 2-3               |
| 1026              | 2       | 2           | 1081-3               | 8,1-8                                         | 92,13-5           |
| 1027-8            |         | Val. 4,9-10 |                      | 9,1                                           | 16                |
| 1029 (2,681)      | •       | 9,98,10     | 1085                 | 2                                             | 18                |
| 1030<br>1031 (552 | 2<br>3  | 12<br>7     | 1086                 | 3<br>40 ·                                     | 17                |
| <b>2,</b> 679     | -       | •           | 1087 (425)           | 10,1                                          | 5,6,1             |
| 1032 (280)        | 9,1     | 7,32,14     | 1088-9<br>1090 (421) | 2-3                                           | 2-3               |
| 1032 (280)        | 2       | 1,32,14     | 1090 (421)           | 11, <sub>1</sub><br>2-3                       | 79,1              |
| 1034 (385)        | 10,1    | 8,24,16     |                      | 12,1                                          | 2-3               |
| 1034 (383)        | 2-3     | 17-8        | 1093 (418)<br>1094-5 | 2-3                                           | 75,1              |
| 1033-0            | 11,1    | 19,1        | 1094-5               | 13,1                                          | 2-3               |
| 1037 (103)        | 2       | 2           | 1096 (73)            | 2-3                                           | 1,1<br>2-3        |
| 1039 (513)        | 12,1    |             | 1099-1101            | 14,1-3                                        |                   |
| 1040              | 2       |             | 1102-4               | <b>15</b> ,1-3                                | 5,76,1-3          |
|                   | -       |             | ٧ =                  |                                               | ~9 1 U9 I - U     |

| Sâm        | a II.       | Rik.       | Sâma       | II.            | Rik.          |
|------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|
| 1105-7     | 8,3,16,1-3  | 1,92,1-3   | 1174       | 9,2,3,1        | 10,91,6       |
| 1108-10    | 17,1-3      | 157,1-3    | 1175       | 4,1            | fehlt.        |
| 1111-4     | 18,1-4      | 9,57,1-4   | 1176       | 5,1            | 5,44,14       |
| 1115-7     | 9,1,1,1-3   | 29,1-3     | 1177       | 6,1            | 15            |
| 1118 (438) | 2,1         | fehlt.     | 1178-80    | 7,1-3          | fehlt.        |
| 1119       | - <b>′2</b> | fehlt.     | 1181       | 8,1            | fehlt.        |
| 1120 (453) | 3           | fehlt.     |            | ,              | Vaj. 3,9.     |
| 1121 (354) | 3,1         | 8,57,1     | 1182       | 2              | fehlt.        |
| 1122-3     | 2-3         | 2-3        |            |                | Vaj. 12,9,40  |
| 1124-6     | 4,1-3       | 1,149,3-5  | 1183       | 3              | fehlt.        |
| 1127 (434) | 5,1         | 4,10,1     |            | V              | 'âj. 12,10,41 |
| 1128-9     | 2-3         | 2-3        | 1184 (122) | 9,1            | 8,14,1        |
| 1130 (40)  | 6,1         | 1,44,1     | 1185-6     | 2-3            | 2-3           |
| 1131       | 2           | 2          | 1187-9     | 10,1-3         | 10,9,1-3      |
| 1132 (325) | 7,1         | 10,55,5    | 1190 (184) | 11,1           | 186,1         |
| 1133-4     | 2-3         | 6-7        | 1191-2     | 2-3            | 2-3           |
| 1135 (174) | 8,1         | 8,83,4     | 1193-5     | <b>12,</b> 1-3 | fehlt.        |
| 1136-7     | 2-3         | 5-6        | 1196 (320) | 13,1           | 10,123,6      |
| 1138 (276) | 9,1         | 90,11      | 1197-8     | 2-3            | 7-8           |
| 1189       | 2           | 12         | 1199       | 9,3,1,1        | 103,1         |
| 1140 (150) | 10,1        | 82,31      | 1200-1     | 2-3            | 2-3           |
| 1141-2     | 2-3         | 32-3       | 1202-4     | 2,1-3          | 4-6           |
| 1143 (328) | 11,1        | 7,31,10    | 1205-7     | 3,1-3          | 7-9           |
| 1144-5     | 2-3         | 11-2       | 1208-9     | 4,1-2          | 10-1          |
| 1146 (310) | 12,1        | 32,18      | 1210       | 3              | fehlt.        |
| 1147       | 2           | 19         |            | _              | A. 3,2,6      |
| 1148-50    | 13,1-3      | 22,4-6     | 1211-2     | . ,            | 10,103,12-3   |
| 1151-3     | 14,1-3      |            | 1213       | 3              | 6,75,16       |
| 1154       | 15, 1       | 8,2,13     | 1214       | 6,1            | fehlt.        |
| 1155 (225) | 2           | 14         | 1215       | 2              | fehlt.        |
| 1156       | 3           | 15         |            | _              | A. 3,1,3      |
| 1157 (348) | 16,1        | 34,1       | 1216       | 3              | 6,75,17       |
| 1158       | 2           | 3          | 1217-8     | 7,1-2          |               |
| 1159       | 3           | 2          | 1219       | 3              | fehlt.        |
| 1160       | 17,1        | 9,67,16    | 4000       | 0.             | A. 19,13,1    |
| 1161       | 2<br>3      | 18         | 1220       | 8,1            | 6,75,18       |
| 1162       | -           | 17         | 1221       |                | 10,103,15*)   |
| 1163 (465) | 18,1<br>2-3 | 1,127,1    | 1222       | 3              | 6,75,19       |
| 1164-5     |             | 2-3        | 1223       | 9,1            | 10,180,2      |
| 1166-71    | 9,2,1,1-6   | 10,140,1-6 | 1224       | 2              | 1,89,8        |
| 1172 (108) | 2,1         | 8,19,30    | 1225       | 3              | 6             |
| 1173       | 2           | 31         | 1          |                |               |

<sup>\*)</sup> Einschiebung.

## Gesammt-Uebersicht.

| Aus Ma <i>nd</i> ala. | in Sâma I. | Sâma II.      | wiederholt in II,<br>also abzuziehen | bleibt |
|-----------------------|------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| I.                    | 73         | 146           | 29                                   | 190    |
| 11.                   | 4          | 6             | 1                                    | 9      |
| Ш.                    | 15         | 32            | 7                                    | 40     |
| 1V.                   | 10         | 15            | . 2                                  | 23     |
| v.                    | 17         | . 44          | 8                                    | 53     |
| VI.                   | 35         | 53            | 11                                   | 77     |
| VII.                  | 31         | 58            | 14                                   | 75     |
| VIII.                 | 188        | 253           | 86                                   | 355    |
| Val                   | 4          | 6             | 1                                    | 9      |
| IX.                   | 128        | 509           | 92                                   | 545    |
| <b>X</b>              | 34         | 66            | 5                                    | 95     |
|                       | 539        | 1188          | 256                                  | 1471   |
| Aus Atharvan          | 6          | 6             |                                      | 12     |
| Aus Vâj.              | 1 resp.    | . 3 *) 3 resp | o. 5*)                               | 4      |
| Eigen                 | 39         | 28            | 5                                    | 62     |
|                       | 585        | 1225          | 261                                  | 1549   |

<sup>\*)</sup> Wovon zwei auch in Atharvan.

III. Die Våjasaneyisamhitå gegenüber der Riksamhitå. \*)

| Váj.  | Rik.         | Vâj.  | Rik.      | Váj.  | Rik.                 |
|-------|--------------|-------|-----------|-------|----------------------|
| 1,10a | A. 19,51,2   | 5,14  | 5,81,1    | 7,41  | 1,50,1               |
| 2,21  | A. 7,97,7-8  | 15    | 1,22,17   | 42    | 105,1                |
| 22    | A. 7,98,1    | 16    | 7,99,3    | 43    | 189,1                |
| 24    | A. 6,53,3    | 18    | 1,154,1   | 8,2   | Val. 3,7             |
| 30    | A. 18,2,28   | 19    | A. 7,26,8 | 3     | Vâl. 4,7             |
| 3,1   | 8,44,1       | 20    | 1,154,2   | 4     | 1,107,1              |
| 2     | 5,5,1        | 29    | 10,12     | 6     | 6,71,6               |
| 3     | 6,16,11      | 35 b. | 8,68,3    | 14    | A. 6,53,3            |
| 6-8   | 10,189,1-3   | 36    | 1,189,1   | 15    | 5,42,4               |
| 9     | S. 2,1181    | 6,3   | 154,6     | 18-9  | A. 7,97,4. 3         |
| 11    | 1,74,1       | 4-5   | 22,19-    | 22    | A. 7,97,5-6          |
| 12    | 8,44,16      |       | 20        | 23    | 1,24,8               |
| 13    | 6,60,13      | 22    | A. 7,83,2 | 28    | 5,78,8               |
| 14    | 3,29,10      | 24    | 1,23,17   | 31    | 1,86,1               |
| 15    | 4,7,1        | 29    | 27,7      | 32    | 22,13                |
| 16    | 9,54,1       | 37    | 84,19     | 33 a  | 84,3                 |
| 22-4  | 1,1,7-9      | 7,7   | 7,92,1    | 34    | 10,3                 |
| 25-6  | 5,24,1-4     | 8     | 1,2,4     | 35    | 84,2                 |
| 28-30 | 1,18,1-3     | 9     | 2,41,4    | 38    | 9,66,21              |
| 31-3  | 10,185,1-3   | 10    | 4,42,10   | 39    | 8,65,10              |
| 34    | Val. 3,7     | 11    | 1,22,3    | 40-1  | 1,50,3.1             |
| 35    | 3,62,10      | 12    | 5,44,1    | 44    | <b>10</b> , 1 5 2, 4 |
| 36    | 4,9,8        | 16    | 10,123,1  | 45    | 81,7                 |
| 41-3  | A.7,60,1.3.5 | 17    | 61,3      | 53    | 1,132,6              |
| 46    | 1,173,12     | 19    | 1,139,11  | 59    | A. 7,25,1            |
| 51-2  | 82,2-3       | 24    | 6,7,1     | 63    | 9,63,18              |
| 53-6  | 10,57,3-6    | 26    | 10,17,12  | 9,5   | A. 7,6,4             |
| 60    | 7,59,12      | 31    | 3,12,1    | 6     | 1,23,19              |
| 62    | A. 5,28,7    | 32    | 8,45,1    | 14-5  | 4,40,4.3             |
| 4,2   | 10,17,10     | 33    | 1,3,7     | 16    | 7,38,7               |
| 8     | 5,50,1       | 34    | 2,41,13   | 17    | 10,64,6              |
| 25    | A 7,14,1-2   | 35    | 3,51,7    | 18    | 7,38,3               |
|       | S. 1,464     | 36-8  | 47,5      | 26-9  | 10,141,3.5           |
| 31    | 5,85,2       |       | 2. 1      |       | 1. 2                 |
| 35    | 10,37,1      | 39    | 6,19,1    | 37    | 3,24,1               |
| 37    | 1,91,19      | 40    | 8,6,1     | 10,16 | 5,62,8               |

<sup>\*)</sup> In den Fällen, wo ein Vers nicht im Rik, wohl aber im Såman oder Atharvan sich findet, sind diese letztern Stellen angegeben worden.

| Vâj.       | $\mathcal{R}_{ik}$ . | Vaj,        | $\widetilde{R}$ ik. | Vàj.      | Rik.                |
|------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 10,20      | 10,121,10            | 12,45       | 10,14,9             | 16,48     | 1,114,1             |
| 22         | 5,33,3               | 47-51       | 3,22,1-5            | 50        | 2,33,14             |
| 24         | 4,40,5               | 55          | 8,58,3              | 17,6 a    | A. 18,3,5           |
| 27         | 1,24,10              | 56          | 1,11,1              | 8         | 5,26,1              |
| 32-4       | 10,131,2             | 63-4        | A. 6,84,3. 1        | 9         | 1,12,10             |
|            | 4.5                  | 66          | 10,139,3            | 10        | 6,15,5              |
| 11,5       | 13,1                 | 67-8        | 101,4. 3            | 16        | 16,28               |
| 6          | 5,81,3               | 69          | 4,57,8              | 17-24     | 10,81,1-7           |
| 13         | 8,74,7               | 70-1        | A. 3,17,9. 3        | 25-31     | 82,1-7              |
| 14         | 1,30,7               | 75-96       | 10,97,1-22          | 32-44     | 103,1-12            |
| 17         | A. 7,82,4            | 101         | 23                  | 45        | 6,75,16             |
| 23-4       | 2,10,4.5             | 102         | 121,9               | 46        | 10,103,13           |
| 25         | 4,15,3               | 106-11      | 140,1-6             | 48-9      | 6,75,17-8           |
| 26         | 10,87,22             | 112-4       | 1,91,16-8           | 58-9      | 10,139,1.2          |
| 27         | 2,1,1                | 115         | 8,11,7              | 60        | 5,47,3              |
| 32b4       | 6,16,13-5            | 116         | 8,43,18             | 65        | A. 4,14,2           |
| <b>3</b> 5 | 3,29,8               | 117         | A. 6,36,3           | 67-9      | A. 4,14,3-5         |
| 36         | 2,9,1                |             | S. 2,1060           | 75        | 2,9,3               |
| 37         | 1,36,9               | 13,3        | A. 4,1,1            | 76        | 7,1,3               |
| 41         | 8,24,5               |             | S. 1,321            | 88        | 2,3,11              |
| 42         | 1,36,13              | 4           | 10,121,1            | 89-99     | 4,58,1-11           |
| 43         | 10,1,2               | 5           | 17,11               | 18,31     | 10,35,13            |
| 49         | 3,15,1               | 9-13        | <b>4,4,</b> 1-5     | 49        | 1,24,11             |
| 50-2       | 10,9,1-3             | 15          | 10,8,6              | 66        | 3,26,7              |
| 62         | 3,59,6               | 27-9        | 1,90,6-8            | 68        | 37,1                |
| 70         | 2,7,6                | 36          | 6,16,43             | 69        | 30,8                |
| 71         | 8,64,15              | 37          | 8,64,1              | 71        | 10,180,2            |
| 73-4       | 91,20-1              | 38          | 4,58,5-6            | 73        | 1,98,2              |
| 75         | A. 3,15,8            | 51          | A. 4,14,1           | 74        | 6,5,7               |
| 12,1       | 10,45,8              | 52          | 8,73,3              | 75        | 3,14,5              |
| 2          | 1,96,5               | 15,1        | A. 7,34,1           | 19,2      | 9,107,1             |
| 3          | 5,81,2               | 2           | A. 7,35,1           | 41-3      | 67,23               |
| 6          | 10,45,4              | 21          | 8,64,4              |           | 22. 25              |
| 9          | S. 2,1182            | 24-5        | 5,1,1.12            | 47        | 10,88,15            |
| 10         | S. 2,1183            | 27-8        | 11,1.6              | 49        | 15,1                |
| 11         | 10,173,1             | 29          | 7,1                 | 50        | 14,6                |
| 12         | 1,24,15              | 30          | 10,191,1            | 51        | 15,8                |
| 13         | 10,1,1               | 31          | 1,45,6              | <b>52</b> | 1,91,1              |
| 14         | 4,40,5               | <b>32-4</b> | 7,16,1-2            | 53        | 9,96,1              |
| 18-29      | 10,45,1-12           | 35-7        | 1,79,4-6            | 54        | 8,48,18             |
| 34         | 7,8,4                | 38-40       | 8,19,19-20          | 55-7      | 10,15,3-5           |
| 36         | 8,41,9               | 41-3        | 5,6,1.2.9           | 59-60     | 11.14               |
| 40         | S. 2,1182            | 44-6        | 4,10,1-3            | 62-3      | 6. 7                |
| 41         | S. 2,1183            | 47          | 1,127,1             | 64        | 5,20,1              |
| 42         | 1,147,2              | 48          | 5,24,1-3            | 65        | 10,16,11            |
| 43         | 2,6,4                | 72          | 7,3,2               | 66-8      | 15,12- <b>3</b> . 2 |

| Váj.            | Rik.             | Váj.     | Rik.       | Váj.  | Rik.      |
|-----------------|------------------|----------|------------|-------|-----------|
| 19,69           | 4,2,16           | 26,16-8  | 9,61,10-2  | 33,12 | 5,28,3    |
| 70              | 10,16,12         | 20       | 1,22,9     | 13    | 6,4,7     |
| 71              | 8,14,13          | 21-2     | 1,15,3.9   | 14    | 7,16,7    |
| 20,14           | A. 6,114,1       | 23       | 3,35,6     | 15    | 1,44,13   |
| 16.20           | A.6,115,2-3      | 24       | 2,36,3     | 16    | 4,1,20    |
| 21              | 1,50,10          | 25-6     | 9,1,1-2    | 17    | 10,36,12  |
| 29              | 3,52,1           | 27,9     | A. 7,53,1  | 18    | 7,23,4    |
| 30              | 8,78,1           | 23       | 7,91,3     | 19    | 8,61,12   |
| 31              | 9,51,1           | 24       | 90,3       | 20    | 7,66,4    |
| 47              | 4,21,1           | 25-6     | 10,121,7-8 | 21    | 8,61,13   |
| 48-9            | 20,1-2           | 27-8     | 7,92,3.5   | 22    | 3,38,4    |
| 50-2            | 6,47,11-3        | 29       | 2,41,2     | 23    | 10,50,1   |
| 58              | 3,45,1           | 30       | 4,47,1     | 24    | 8,45,2    |
| 54              | 7,23,6           | 32       | 2,41,1     | 25    | 1,9,1     |
| 78-9            | 10,91,14-5       | 34       | 8,26,21    | 26    | 3,34,3    |
| 81-3            | <b>2,41,7-</b> 9 | 35-6     | 7,32,22-3  | 27    | 1,65,3    |
| 84-6            | 1,3,10-2         | 37-8     | 6,46,1-2   | 28    | 10,74,4   |
| 87-9            | 4-6              | 39-41    | 4,31,1-3   | 29    | 1,102,1   |
| 21,1            | 25,19            | 42       | 6,47,1     | 30    | 10,170,1  |
| 3-4             | <b>4,1,4-</b> 5  | 43       | 8,49,9     | 32    | 1,50,6    |
| 5               | A. 7,6,2         | 44       | 6,47,2     | 34    | 186,1     |
| 6               | 10,63,10         | 29,12-24 | 1,163,1-   | 35    | 8,82,4    |
| 8               | 3,62,16          | ŀ        | 13         | 36    | 1,50,4    |
| 9               | 7,62,5           | 25-6     | 10,110,1-2 | 37-8  | 115,4-5   |
| <b>22,</b> 10   | 1,22,5           | 27       | 7,2,2      | 39-40 | 8,90,11-2 |
| 15              | 5,14,1           | 28-36    | 10,110,3-  | 41    | 88,3      |
| 16              | 3,11,2           |          | . 11       | 42    | 1,115,6   |
| 18              | 9,110,3          | 37       | 1,6,3      | 43    | 35,2      |
| <b>23,</b> 3    | 10,121,3         | 38-51    | 6,75,1-14  | 44    | 7,39,2    |
| 5-6             | 1,6,1-2          | 52-7     | 47,26-31   | 45    | 1,14,3    |
| 16              | 162,21           | 30,3     | 5,82,5     | 46    | 23,6      |
| 32              | 4,39,6           | 4        | 1,22,7     | 47    | 8,72,7    |
| <b>25,</b> 12-3 | 10,121,4. 2      | 31,1-16  | 10,90,1-16 | 48-9  | 5,46,2-3  |
| 14-23           | 1,89,1-10        | 32,6-7   | 121,5-6    | 50    | 8,52,12   |
| 24-45           | 1,162,1-         | 8-9      | A. 2,1,1-2 | 51    | 2,29,6    |
|                 | 22               | 10       | 10,82,3    | 53    | 6,52,13   |
| 46              | 10,157,1-3       | 12       | A. 2,1,4   | 54    | 4,54,2    |
| 26,3            | 2,23,15          | 13       | 1,18,6     | 55    | 6,49,4    |
| 6               | A. 6,36,1        | 33,1     | 10,46,7    | 57    | 1,2,7     |
| _               | S. 2,1058        | 2        | 8,43,4     | 58    | 3,3       |
| 7               | 1,98,1           | 3        | 1,75,5     | 59    | 3,31,6    |
| 9               | 9,66,20          | 5        | 95,1       | 61    | 6,60,5    |
| 11              | 8,77,1           | 7        | 3,9,9      | 62    | 9,11,1    |
| 12              | 5,25,7           | 9        | 6,16,34    | 68    | 3,47,4    |
| 13              | 6,16,16          | 10       | 1,14,10    | 64    | 10,73,1   |
| 15              | 8,6,28           | 11       | 71,8       | 65    | 4,32,1    |

| Váj.    | Rik.       | Vaj.  | $\widetilde{R}$ ik. | Vâj.  | Rik.      |
|---------|------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| 33,66-7 | 8,88,5-6   | 33,97 | 8,3,8               | 34,48 | 1,165,15  |
| 69      | 6,71,3     | 34,7  | 1,187,1             | 49    | 130,7     |
| 70      | 7,90,1     | 8-9   | A. 7,20,2. 1        | 53    | 6,50,14   |
| 74      | 10,129,5   | 10    | 2,32,6              | 56-7  | 1,40,1.5  |
| 75      | 3,2,7      | 12-3  | 1,31,1.12           | 58    | 2,23,19   |
| 76      | 7,94,11    | 14-5  | 3,29,3-4            | 35,7  | 10,18,1   |
| 77      | 6,52,9     | 16-7  | 1,62,1-2            | 10    | 53,8      |
| 78-9    | 1,165,4.9. | 18-9  | 3,30,1-2            | 15    | 18,4      |
| 80      | 10,120,1   | 20-3  | 1,91,20-3           | 17    | A. 2,13,1 |
| 81      | 8,3,3      | 24-7  | 35,8-11             | 18    | 10,155,5  |
| 82      | Vâl. 3,9   | 28    | 46,15               | 19    | 16,9      |
| 83      | 8,3,4      | 29-30 | 112,24-5            | 21    | 1,22,15   |
| 85      | 90,9       | 33    | 92,13               | 36,7  | 8,82,19   |
| 86      | 10,141,4   | 34-40 | 7,41,1-7            | 8     | S. 1,456  |
| 87      | 8,90,1     | 41    | 6,54,9              | 9     | 1,90,9    |
| 88      | 7,74,3     | 42    | 49,8                | 11    | 7,35,1    |
| 89      | 1,40,3     | 43-4  | 1,22,18             | 12    | 10,9,4    |
| 90      | 105,1      |       | 21                  | 24    | 7,66,16   |
| 91      | 8,27,13    | 45    | 6,70,1              | 37,17 | 1,164,81  |
| 93      | 6,59,6     | 46    | 10,128,9            | 38,5  | 49        |
| 94      | 8,27,14    | 47    | 1,34,11             | 40,16 | 1,189,1   |
| 95-6    | 78,2-3     | 1     |                     | 1     |           |

## Zusatz des Herausgebers.

Zur bequemeren Auffindung der in Roth's bisherigen Schriften citirten Ric folge hier noch eine Aufzählung der 84 anuvåka der Riksamhitå.

| Mandala I.    |        | anuvāka. | sûkta. | anuváka. | sûkta.  |
|---------------|--------|----------|--------|----------|---------|
|               |        | 7 (5)    | 31-35  | 16 (10)  | 106-115 |
| anuváka.      | sûkta. | 8 (8)    | 36-43  | 17 (5)   | 116-120 |
|               | ~      | 9 (7)    | 44-50  | 18 (6)   | 121-126 |
| 1 (3)         | 1-3    | 10 (7)   | 51-57  | 19 (7)   | 127-133 |
| 2 (4)         | 4-7    | 11 (7)   | 58-64  | 20 (6)   | 134-139 |
| 3 (4)         | 8-11   | 12 (9)   | 65-73  | 21 (17)  | 140-156 |
| 4 (6)         | 12-17  | 13 (11)  | 74-84  | 22 (8)   | 157-164 |
| <b>5 (</b> 6) | 18-23  | 14 (9)   | 85-93  | 23 (15)  | 165-179 |
| 6 (7)         | 24-30  | 15 (12)  | 94-105 | 24 (12)  | 180-191 |

| Mandala II.                                        |               | Mandala VI.      |                 | Mandala IX.      |                |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| anuvâka.                                           | sûkta.        | anuvâka.         | sûkta.          | anuvâka.         | sûkta.         |
| 1 (11)<br>2 (11)                                   | 1-11<br>12-22 | 1 (15)<br>2 (8)  | 1-15<br>16-23   | 1 (24)<br>2 (36) | 1-24<br>25-60  |
| 3 (10)                                             | 23-32         | 3 (20)           | 24-43           | 3 (7)            | 61-67          |
| 4 (11)                                             | 33-43         | 4 (6)            | 44-49           | 4 (18)           | 68-85          |
|                                                    |               | 5 (12)           | 50-61           | 5 (11)           | 86-96          |
|                                                    |               | 6 (14)           | 62-75           | 6 (7)            | 97-103         |
| Ma <i>nd</i> ala                                   | Ш.            |                  |                 | 7 (11)           | 104-114        |
| 1 (12)<br>2 (17)                                   | 1-12<br>13-29 | Ma <i>nd</i> ala | VII.            | Manda            | la X.          |
| 3 (9)                                              | 30-38         |                  |                 |                  |                |
| - \                                                | 39-53         | 1 (17)           | 1-17            | 1 (16)           | 1-16           |
| 5 (9)                                              | 54-62         | 2 (16)           | 18-33           | 2 (13)           | 17-29          |
|                                                    |               | 3 (22)           | 34-55           | 3 (13)           | 30-42          |
|                                                    |               |                  | 56-70           | 4 (18)           | 43-60          |
| $\mathbf{Ma} n d \mathbf{a} \mathbf{l} \mathbf{a}$ | IV            | , , ,            | 71-89<br>90-104 | 5 (8)            | 61-68          |
| Manuala                                            | 1 4 .         | 6 (15)           | 90-104          | 6 (16)           | 69-84          |
| 1 (10)                                             | 1-10          | 1                |                 | 7 (6)            | 85-90<br>91-99 |
| 2 (11)                                             | 11-21         | · .              |                 | 8 (9)<br>9 (13)  | 100-112        |
|                                                    | 22-32         | Mandala          | VIII            | 10 (16)          | 113-128        |
| 4 (13)                                             | 33-45         | Manuala          | <b>V</b> III.   | 11 (23)          | 129-151        |
| 5 (13)                                             | 46-58         |                  |                 | 12 (40)          | 152-191        |
| ()                                                 |               | 1 (5)            | 1-5             | 12 (10)          | 102 101        |
|                                                    |               | 2 (7)            | 6-12            |                  | ,              |
| Ma <i>nd</i> ala                                   | · V.          | 3 (8)            | 13-20           |                  |                |
|                                                    |               | 4 (10)           | 21-30           |                  |                |
| 1 (14)                                             | 1-14          | 5 (12)           | 31-42           |                  |                |
| 2 (18)                                             | 15-32         | 6 (6)            | 43-48           |                  |                |
| 3 (12)                                             | 33-44         | 7 (10)           | 49-58           |                  |                |
| ` '                                                | 45-56         | 8 (11)           | 59-69           |                  |                |
| 5 (16)                                             | 57-72         | 9 (13)           | 70-82           |                  |                |
| 6 (15)                                             | 73-87         | 10 (10)          | 83-92           |                  |                |

Berichtigung. p. 336 a. Z. 11 v.u. ist statt 20,15,1 zu lesen: 19,15,1.

Ueber die Grundlagen der indischen Philosophie und deren Zusammenhang mit den Philosophemen der westlichen Völker.

Ein Schreiben an den Herausgeber.

Das neue Hest \*) der Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, in dem Herrn Müllers Aufsatz steht, habe ich nach dem Empfange Ihres letzten Schreibens erhalten; es zeigt, welche Aufgaben in philosophischer wie ja in allen andern Hinsichten noch im alten Indien vorliegen. Müllers Aufsatz ist sehr anregend und Aussichten bestimmend und erweiternd; in dem von Ihnen erwähnten Punkte aber waltet, glaube ich, ein Missverständniss ob. Es handelt sich nämlich dabei um einen Weltzusammenhang in einer gewissen Epoche des Alterthums; einen Weltzusammenhang, der übrigens gar nichts gemein hat mit dem Zusammenhang einer Urverwandtschaft zwischen europäischen und asiatischen Völkersamilien. Letztrer liegt, meiner Ansicht nach, der Gründung der Staaten weit voraus, wohl mit Ausnahme Babyloniens, Aegyptens und Baktriens; er ist aber weit älter als alle Gründung assyrischer Der Weltzusammenhang ist ein ganz andrer; in Asien ist er durch sehr alte assyrische Eroberungen zuerst vermittelt; als die Griechen sich über Kleinasien ausbreiteten, so wie mit Phönikien und Acgypten Handel zu treiben begannen, geriethen sie in diesen Weltzusammenhang materiell hinein. Aus Babylonien ward ihnen, wie Herr Böckh gezeigt hat, das System ihrer Maasse und Gewichte; welches auch die durchaus selbstständige Ausarbeitung der späteren griechischen Kunst gewesen sein mag, der Ansporn

<sup>\*)</sup> Das erste Heft nämlich des sechsten Bandes. Anm. d. Herausg.

ihrer hieratischen Kunst ward ihnen durch die Anschauung aegyptischer so wie assyrischer Baukunst, Skulptur und Malerei: die ersten Gründe ihrer Mathematik, ihrer Astronomie, ihrer Medizin stammen, meiner Meinung nach, aufs Evidenteste aus Asien; trotzdem ist der griechische Genius, wenn auch von aussen angeregt durch die Berührung der Inselgriechen so wie der asiatischen Griechen mit dem Orient, kein asiatischer sondern ein pelasgisch-hellenischer Genius, welcher auf griechische Weise den ihm vom Orient zugekommenen Geistes- und Wissenssaamen verarbeitet hat; es ist eine griechische Originalität, keine asiatische. Das Verhältniss ist also ganz und durchaus nicht wie zwischen Chinesen und Japanern, wie zwischen Indiern, Malayen, Ceylonesen, Barmanen und Tibetanern, oder auch, auf einem höheren Standpunkte gestellt, wie zwischen Griechen und Römern, oder auch wie zwischen griechischen und römischen Musterbildern im sechszehnten Jahrhundert und der Nachbildung derselben bei Italienern und Franzosen. Das scheinen mir diejenigen, welche die Griechenwelt in den Keimen ihrer materiellen und Kunstbildung aus dem grossen Weltzusammenhang haben reissen wollen, nicht recht verstanden und eingesehen zu haben.

Von der materiellen Bildung gehe ich auf die geistige über, das ist auf die philosophische, alles was Poesie und Politik betrifft (das rein und durchaus Griechische) ganz bei Seite lassend.

Die drei wissenschaftlichen Kasten der Inder, Babylonier und Iranier haben seit sehr alten Zeiten in einem unläugbaren Verkehr und Zusammenhang gestanden. Von den Magiern und Chaldäern ist es sichtbar und bekannt; von den Brahmanen und Chaldäern kann man es schliessen. Nämlich so. Das ganze ausgebildete System der vier Yuga bei den Brahmanen findet sich auf das genaueste wieder in dem System der Saren bei Berossos; die brahmanischen Manvantaren und was von den verschiedenen Manifestationen des Oannos gemeldet wird, entsprechen sich auf das Genaueste. Das ganze System der brahmanischen Astronomie, vor dem Contakt mit den Griechen und Römern, ist chaldäisch. Damit soll nicht gesagt sein, dass in dem System der Yugen und Manvantaren nicht eine gewisse brahmanische Originalität vorwaltend sei; aber das chronologische Resultat ist zu identisch, als dass nicht in solchen Punkten die Mittheilung nothwendig gegeben sei. Zugleich ist, was die Magier von mathematischer und astronomischer Wissenschaft besessen haben, gewiss im innigsten Zusammenhang mit dem Systeme der Chaldäer: auf diese Weise ist bei den Alten von einem chaldäischen Zoroaster die Rede.

Wo eine so innige Mittheilung in so tiefgreifenden wissenschaftlichen Punkten statt gefunden hat, sollte die so bedeutend ausgebildete, in ihren Keimen gewiss uralte Philosophie der Brahmanen, der augenscheinliche Stolz ihrer weitverzweigten Schulen brach gelegen und sich den gebildeten, mit ihnen im Zusammenhang stehenden Kasten des Auslandes nicht mitgetheilt haben? Ich unterscheide in der indischen Philosophie zwischen den Keimen und den späteren Systemen der Kapila, Patanjali, Jaimini. Kanâda und Gotama, welches auch deren nicht genau bestimmbares Alter sein möge. Die Dialoge zweier grossen Upanishaden insbesondre, des Vrihad Aranyakam und des Chândogyam, offenbaren uns eine höchst reiche physisch-metaphysische Entfaltung Die Redaktion dieser und einiger andern der interessantesten Upanishaden, unter welchen das Aitareya Âranyakam einen bedeutenden Rang einnimmt, möge übrigens stattgefunden haben wie sie wolle, ihr äusserer Charakter einer Zusammenfügung oder Compilation ist offenbar.

Eines ist auch offenbar; dass diese Dialoge und Expositionen aus gar verschiedenen Elementen zusammengetragen sind; zugleich werden in denselben viele Meinungen von Philosophen erwähnt, die nur mit kurzen Worten angegeben sind. Alles das beweist Eines, eine sehr alte traditionelle Philosophie, im lebendigen Verkehr der Schulen ausgebildet, ehe an eine namhafte Aufzeichnung und an eine positive Systematisation gedacht ward. In der ganzen theokratischen Welt fand, wie bei den celtischen Druiden, eine ganz ausserordentliche Uebung des Gedächtnisses statt. Die späteren Sûtra offenbaren, dass man seit sehr alter Zeit gewisse philosophische Gnomen formulirte, einer lebendigen Lehre, dem persönlichen Wort in den Schulen, deren Auslegung überlassend. Welches auch das Alter der ältesten Aufzeichnungen sein möge, lange Zeit gewiss ist dieser die lebendige Entwicklung der Schule vorausgegangen. Man bedenke übrigens, dass in diesen ältesten Schulen das System der Gedanken nicht blos eine Meinung war, sondern aufs Genaueste zusammenhing mit verschiedenen philosophischen, mehr oder minder asketischen Lebensweisen.

Die ganze Litteratur der Chaldäer ist untergegangen; über die Trümmer ihrer Gedankenweisen können wir höchstens aus magern und entstellenden Auszügen bei Damascius schliessen; wahrscheinlich auch aus höchst entstellenden, ganz anders und spät ausgebildeten kabbalistischen und gnostischen Systemen. Ueber die Philosophie der Chaldäer — so wie der Magierschulen — haben wir höchst ungenügende Andeutungen bei den Alten. Positiv wissen wir, dass während jahrelanger Reisen im Orient der Arzt, Mathematiker und Astronom Demokritos aus Abdera bei ihnen studirt hat. Aus der Sassanidenzeit ist uns durch die Araber, unter andern im Dabistan und Schahrastäni, ein gewisser an sich höchst interessanter Reichthum der

Magierschuleu aufgeschlossen; Vieles ist aus denselben in die Systeme der sectarischen Batenier und Ismailiten eingeslossen. die es auf ihre Weise, zu ihren Zwecken und in ihrem Geiste verarbeitet haben. In diesen späteren magischen Systemen weist sehr Vieles stark auf die Meinungen indischer Çivaiten hin, welches ich hier nur sehr kurz andeuten kann. Der ungeheure wissenschaftlich religiöse Geistesroman des Manichäischen Systems, aus einer sassanidischen Magierschule, einer gechristeten, herausgegangen, steht mit Anregungen des Buddhismus innigst zusammen, aber nur mit Anregungen, denn die Philosophie des Buddhismus ist eine durchaus andre wie die des Manichäismus. In jüngerer wie in älterer Zeit also ist der Zusammenhang indischer Schulen des Buddhismus und Brahmanismus mit den Magierschulen augenscheinlich.

Werfen wir nun einen kurzen Blick über die Andeutungen des Damascius aus den mythisch gebildeten Systemen der ehaldäischen Philosophie; abgesehen von der verworrenen und gräcisirten Auffassung sind die Hauptzüge in einer gewissen Urverwandtschaft mit einer der chaldäischen Kosmogonieen des Berossos erkennbar; nämlich ein System von zwei Prinzipien, einer weiblichen Natur und eines männlichen Geistes; hier können nun verschiedene Combinationen zum Vorschein kommen; entweder die weibliche Natur ist zuerst und allein, gebiert dann aus sich selber ihren eingebornen Sohn, den männlichen Geist, die Mutter eht den Sohn und zeugt mit ihm oder er entfaltet aus ihr die Schöpfung; darauf als denkender Menschengeist sondert er sich asketisch von ihr ab, wird zum physischen Eunuchen und zum geistigen Zeuger einer geistigen Gedankenwelt, oder vertieft sich auch, aller Ideen baar, in die Abstraktionen seiner Ichheit; oder die weibliche Natur und der männliche Geist sind dualistisch gleichzeitig; die Ehe oder

die Mischung entsteht aus Verführung, auf die Verführung felgt Reue, der spekulative Geist entäussert sich der Natur nach der Schöpfung und vertieft sich in seine eigenen Einsamkeiten. Zu beiderartigen Auslegungen sind Anklänge im Berossos, im Damascius und übereinstimmend damit in den babylonischen Volkskulten und Staats-Religionen. Hier sind wir nun im vollständigen indischen Gebiete des Sânkhya, so wie der sich daran knüpfenden indischen sectarischen Volkskulte der Caiva und mit mystischen späteren Modificationen eines Theiles der Vaishnava; dieses ist freilich kein urbrahmanisches, kein vedisches Gebiet; es hat in den Hymnen der Veden gar keine Antecedentien; es mag aber in vielen ausserordentlich alten indischen Volkskulten wurzeln und von ihnen abstrahirt sein. So wie wir es kennen ist es rein Indisch und erlaubt auch zwiefache Verhältnisse der Prakriti zu dem Purusha. Nun scheint es mir ganz unläugbar, dass dieses System im Dualismus des Anaxagoras einen weiteren Gedankenausdruck gefunden hat; das zwar auf hellenische Weise, und weder auf indische noch auf chaldäische; in den phönikischen Kosmogonien bei Damascius, in Bruchstücken des Eudeukos und sonst noch findet sich im innersten Geist Verwandtes. Die Reisen des Anaxagoras im Orient, wenn auch nicht diplomatisch constatirt, sind bekannt, und finden ihre Analogicen in den Reisen anderer griechischen Weltweisen. Er wird doch wohl nicht umsonst gereist sein, sondern im Sinne aller Weisen unter den Alten, um zu lernen, zu forschen, zu erfahren; welchen Abbruch thut das seinem eignen scharfen Geiste, dass er auf Reisen sich bei phönikischen, aegyptischen, chaldäischen Philosophen oder Weisen umgesehen haben soll, von ihnen gelernt hat? Ist er darum nicht so gut Anaxagoras wie vorher? Sollen die Griechen gauz ohne Zusammenhang gestanden haben mit der übrigen Welt, auch dem bewährtesten? Die Römer waren nicht geistig neugierig aber materiell erobernd, das wissen wir; die geistige Neugierde der Griechen, ihr sich nirgends versperrendes Wesen, darüber können uns schon die Reisen und Erforschungen des Herodotos, der wissenschaftliche und religiöse Geist in Alexanders Zügen, die Bibliothek von Alexandrien, die griechischen Uebersetzungen des Alten Testamentes und so vieler orientalischer leider untergegangenen Werke vollauf berichten. Nein, nirgends waren die Griechen Copisten; aber sie haben von jeher nicht alles aus sich selber mit falscher Originalität heraussaugen wollen, sie haben aus dem Welt- und Menschengeiste gesogen. Versteht sich von selber, dass eben so wenig als der chaldäische Dualismus und die chaldäische Mischung so wie die chaldäische Entzweiung von Geist und Natur vollkommen der indischen entsprechen, eben so wenig die anaxagorische den phönikischen oder chaldäischen; wäre es Eins und Dasselbe, so hätte es nur den Werth einer minder guten oder schlechten Copie; davon ist gar nicht die Rede.

Ich habe vom orientalischen Dualismus und seiner Verwandtschaft mit dem System des Anaxagoras geredet, Verwandtschaft und nicht Identität. Eine noch inniger zusammenhängende Verwandtschaft zwischen indischen, persischen, chaldäischen, phönikischen Ansichten und Philosophemen — über die aegyptischen sind wir gar nicht belehrt — und den hellenischen findet, meiner Meinung nach, statt in zwei andern Punkten, der Atomenlehre und der Lehre von den Elementen; über die ein Kurzes.

Zuvörderst glaube ich, dass den tiefer ausgearbeiteten indischen Systemen, welche ein Ganzes umfassen, wie Sânkhya, Nyâya, Vedânta andere partielle vereinzelte Systeme vorausgegangen sind, von beschränkteren Standpunkten aus zu einem Ganzen strebend; so die Lehre von den Saamen und Atomen, so die Lehre von einzelnen so wie von combinirten Elementen; das Ganze ist aus der Entwicklung dieser partiellen Unitäten angeschaut worden, ganz wie in der ionischen Philosophie, wie bei den ionischen Dynamikern und Mechanikern, auf andre Weise auch wie bey Leucipp und Demokrit, ehe es zu einer Gesammtanschauung der Eleaten, der Pythagoräer u. s. w. kam.

In der Atomenlehre sind zwei ganz entgegengesetzte Richtungen zu bemerken. Einmal die Annahme leben diger Atome, von Saamen, die sich lebendig ausdehnen, innerlich sind, Urbilder der Sinnlichkeiten; die Inder setzen deren Ursprung im Manas, als dem inneren Sinn; dieses Manas durch die Liebe angeregt wird zeugend, aus ihm emaniren diese Sinnlichkeiten, machen den inneren Raum, den Raum im Manas äusserlich, machen ihn zum Weltraum, werden so zum Urgrund aller Dinge; das neutrale Brahma personifizirt sich, wird Brahmâ Weltschöpfer durch Emanation, dehnt sich im Raum aus durch diese Sinnlichkeiten, erfüllt den Raum. Mit diesen lebendigen und unendlichen, emanirten, den Raum erfüllenden, aus dem Manas herausgetretenen Saamentheilchen scheinen mir nun die sogenannten homoiomerien des Anaxagoras eine unläugbare Verwandtschaft zu haben; ich sage immer Verwandtschaft, ich rede nie von einer absoluten Identität. Gewiss ist das Mittelglied dieser brahmanischen und anaxagorischen Lehre und Ansicht irgend ein Thema der Chaldäer und der Phönikier, welches mit diesen in einem geistigen Zusammenhange steht.

Die Lehre der unlebendigen, den äussern Raum erfüllenden Atome, ohne dass es einen inneren Raum

giebt, weil es kein Manas giebt, ist die grade entgegengesetzte dieser älteren Ansicht von den lebendigen, aus dem Urquell des Manas herausgeflossenen Saamentheilehen. Dieser mechanischen Lehre zufolge giebt es nur einen äusseren Raum, an sich inhaltlos und leer, aber erfüllt derch die Atome. Der Raum umfasst äusserlich diese Atome und scheidet sie innerlich durch seine Intervallen. Hier giebt es kein Inneres mehr; die Bewegung ist im ruhenden Raum eine verworrene, ungeordnete, durch Quetschung, Stoss und Druck hervorgebrachte. Endlich offenbart sich, durch die Allmacht des Zufalls das Princip der Zeit; da entsteht ein Kreislauf in der Bewegung und es bilden sich die planetarischen Massen durch die Schwungkraft der Bewegung. Dieses System ist von Mathematikern und Astronomen ausgegangen; es findet sich bei Chaldäern, durch die Chaldäer in Magierschulen, auch erscheint es bei indischen Mathematikern und Astronomen; es hängt aufs Genaueste susammen mit dem Gedanken von einem Chaos, von einer kreisenden und gebärenden Zeit, und in diesem Sinne ist Rudra als Kâla, ist Zarvan, ist Baal durch die Mathematiker in Indien, Persien, Chaldaa öfters aufgefasst worden; der Chronos phönikischer Kosmogonieen, so wie einiger orphischen Kosmogonieen, gehört diesem Systeme an. Die Atome als blosse Räumlichkeiten erscheinen bei Leucipp, Demokrit insbesondere, unter Anregung orientalischer Vorbilder; denn von Demokrit ist es genau bekannt, wie er auf langen Reisen bei Magiern, Chaldäern, so wie in Phönikien und Aegypten studirt habe.

Die Lehre von den Elementen kann aus einem zwiefachen Grunde betrachtet werden. Entweder wird ein Element allein hervorgehoben, oder die Elemente werden zusammen gedacht und alsdann mit dem schöpferischen Manas und

den atomistischen aber lebendigen Sinnlichkeiten in Zusammenhang gebracht; oder nach einer dritten Elementenlehre sind sie aus mechanisch gedachten Urräumlichkeiten oder leblosen Atomen in Zusammenhang gebracht. Mir erscheint die Entwicklung der Elementenlehre bei den Orientalen in dieser Folge, und ebenso bei den Griechen, welche sie in sich, meiner Meinung nach, unter orientalischen Einflüssen ausgebildet haben.

Was zuvörderst das Hervorheben eines Elementes betrifft, so wird es als ein beseelendes Weltcentrum, als eine verkörperte Weltseele gedacht, aus welcher alles hervorbricht durch Wandlung und Sonderung, in welcher alles besteht durch den beständigen Wechsel der Gestalten, in welche alles zurückgeht durch Auflösung oder Reduktion auf das Urprinzip. In gar vielen Stellen der ältesten Upanishaden wird z. B. angegeben, von dieser Schule mit genannten Lehrern, das Feuer ist das, nämlich das Centrum und Urprinzip, die neutrale Weltseele, der höchste åtman oder das Brahma; dann heisst es in andern Stellen, die Luft ist Das; oder auch das Wasser, die Feuchtigkeit, das Nass (Regen, Meer, Thau, Tropfbares etc.) ist Das; hin und wieder auch (seltener), die Erde ist Das, nämlich das Feste, Solide, und zuletzt, der Ether ist Das. Das sind, Nüancen abgerechnet, ganz und gar die Ansichten, welche in der ionischen Philosophie, von Thales an bis Heraklit vorherrschen, und die gewiss ebenfalls alle auf verwandte Weise in Schulen der Magier, der Chaldäer, der Phönikier vorgetragen sind. Bei den Indiern sehen wir bestimmt, woraus diese Urkeime der elementarischen Philosophie hervorgewachsen sind, nämlich aus der vedischen Götterlehre. Hierüber fühle ich mich gedrungen, meine Ueberzeugung auszusprechen.

Es giebt zwei extreme Meinungen, aus welcher gewöhnlich

die Urwurzeln der ältesten Götterlehre erschaut worden sind; entweder man macht alle Götter zu Elementen, zu physischen Naturgegenständen oder man macht sie, auf spätere euhemeristische Weise zu vergötterten Menschen, Erfindern u. s. w.; das sind die äussersten Extreme einer Ansicht, welche mir radikal auf doppelte Weise die Urgefühle der Menschen zu missverstehen scheinen. Meiner Meinung nach sind alle Urgötter, (den höchsten allgemeinen Gott abgerechnet, den schaffenden Asura oder Ahura, den Varuna, Ormuzd oder Ouranos etc., der im dunkeln Hintergrunde aller Dinge und Gefühle liegt) entweder Naturgeister, die in Elementen oder in Naturgegenständen geistig-sinnlich aber menschlich gedacht erscheinen, (darum aber nicht geradezu plastisch, wie in der ausgebildeten heroischen Mythologie der Inder, Perser, Griechen), oder sie sind Menschengeister, Geister der Todten, mehr oder minder beseeligte und unbeseeligte Gespenster. Ersterer Art sind im Veda die Elementargeister, Agni, Vâyu, die âpah, die Göttin Prithivi und andere; die mit ihnen mehr oder minder zusammenhängenden aber sie überragenden Geister des Luftmeers, welche in Blitzen, Gewittern, Stürmen, Regengüssen oder im Weltraum erscheinen; dann zu allerhöchst die Gestirngeister, in Sonne, Mond, einzelnen Sternen, das untere durch das mittlere regierend. Was die Menschengeister betrifft, so sind es die irrenden Abgestorbenen, als Nachtvögel gedacht, sich im Nachtsturm jagend und hetzend, wie die Rudrasöhne, die Marut und ihre Verwandte, oder die bösen Geister, Raxasen und andere Unholde, Geister feindlicher Menschen und wilder Stämme, welche den Feuerdienst des Agni löschten, die Hausseuer, die Dorfseuer, die Feuer auf den Höhen, oder auch dem flammenden Feuerheerde

im Lustmeer, oder auch dem Feuerheerde in der Sonne sich mit feindlichen düstern wilden chaotischen Gewalten entgegen-Ueber alle Geister aber reicht Agni auf Erden, stemmten. im Luftmeer, in der Sonne, und zwar weil er das reinigende Opfer ist, durch welches menschliche, unmenschliche und übermenschliche Dämonen auf Erden, im Luftmeer, am Himmel ausgetrieben werden. Dieses Opfergefühl hängt mit dem Lichtgefühl physisch-geistig, mit dem Bussgefühl menschlichreuig, mit dem Reinigkeitsgefühl physisch-moralisch auf das Innigste zusammen; dieser vedische Pramati, das denkende zeitmessende Feuerlicht am Altar, wie der griechische Feuergeist Prometheus, ist das Civilisationsprinzip bei den ältesten Hirten und den ältesten Ackerbauern; es ordnet den Einen das Zelt, die polygamische Familie, die Tribus, den Andern das Haus, die zur Monogamie dringende Familie, das Dorf und die älteste Nachbarschaft oder Amphiktyonie; aus diesem Civilisationsprinzip ist später, durch Sonderung und Ueberragung, das Brahma als Kraft des schaffenden und denkenden Lichtworts und Gebets, so wie durch das Brahma das Brahmanenthum hervorgegangen.

Durch das Opfer wird der Feuergeist zum Opfergeist und der Opfernde symbolisch ein Geopferter, ein Priester. Das ist der Hausvater in jedem Hause, ein personifizirter Feuer- und Opfergeist; die Hausmutter ist die Priesterin, das in ihr weiblich personifizirte Feuer, er der Agni, sie die Agnâyî; die Söhne und die Töchter, männliche und weibliche Camillen oder Casmilen, sind die Opferdiener und die Opferdienerinnen, alle um den Heerd des Hauses geschaaret. Agni ist Vater und Mutter, ist Sohn und Tochter, dringt in alle menschliche Verhältnisse ein; und so ist auch der Agni im Luftmeer, im Gewitter, als eine Opferhandlung, eine reinigende und entsün-

digende gedacht; die Sterblichen oder die Marutah auf der Erde erscheinen dorten als Geister, als Opfernde um den Gewitterheerd, kundig der heiligen Namen; und im höchsten Himmel, in der Sonnenwohnung sind die Aditya die Opfernden und flammt in den drei Tagesopfern, am Morgen und Abend, so wie am Mittag der Opferheerd; in späterer Darstellung wird der priesterliche Agni zum Weltgeiste, zum reinigenden dunkelvertreibenden Uropfer, in welchem der Weltgeist zu gleicher Zeit der Opfrer und das Opfer ist, so dass aus seinem Mund die Worte und die Rhythmen, aus seinem Leib die Naturgegenstände hervorbrechen und als Opfertheile in das Weltall vertheilt werden. Das ist der Makrokosmos, in welchem zuerst ein Weltsystem aller Götter hervorbricht; in diesem Systeme erscheinen alle einzelnen Elementargötter als aus dem Manas des Geopferten hervorgehend, im Zusammenhang mit den an dem Manas geknüpften, im Manas ihre Einheit findenden Sinnen, hier ist der Ursprung einer im Zusammenhang gedachten vedischen Elementenlehre.

Es ist natürlich, dass die im Körper der Elemente erscheinenden Geister nie von diesen Elementen getrennt erscheinend gedacht werden; aber desswegen ist der Geist oder Gott noch kein Element. Nicht das Feuer, nicht das Wasser, nicht die Luft, nicht die Erde, nicht der åkåça als Elemente gedacht, wurden verehrt, nicht das Element, sondern der Geist oder der Gott, das lebendige, beseelte, denkende, fühlende, sprechende, menschenähnliche Wesen in diesem oder in jenem Elemente. Ich glaube etwas ganz Aehnliches erscheint auch bei den Griechen, so dass als aus solchen Prämissen personificirter Elementengeister ein System der schaffenden Kraft dieses oder jenes Elementes hervorgegangen ist, noch immer in diesen Elementen das Element nicht bloss physisch, sondern

auch geistig als Seele gedacht worden ist; bei Thales als Geist in der Luft, so auch bei Diogenes, bei Heraklit als Geist im Feuer, als wahre Weltseele, grade so wie in den Andeutungen mancher Upanishaden. Im Aitareya Âranyaka, in der kleinen Upanishade Våshkala und andern ist Indra als höchster Luftgeist gedacht, als Pråna, äusserlich oder körperhaft Wind oder Luft, innerlich oder geisterhaft Hauch und Leben, Geist und Seele; und aus diesem Luftgeiste oder Hauche wird alles geboren. Der höchste Feuergeist oder Weltengeist, der Purusha oder Brahmå als Opfrer, das Brahma als Opfer ist der Anfang des Brahmanenthums in diesem Elementargeiste.

Nach einer sehr alten Anschauung wird dieses Brahma zum Opfer bestimmt und dieser Brahmå oder Opfrer und Geopferte im Weltenraume, im Ether, akaça, gedacht, inwohnend, der Ether unter dem Bilde des Rundes des Eies; so in der Upanishade Chândogya, so im Manu, eben so bei Chaldäern, Phönikern, Orphikern; das Ei ist Symbol des Raumes und der Raum ist das ursprüngliche Element des Ethers, welches als Urlicht aus der Urnacht hervorgeht, ein heiliges Lichtdunkel, eine Ursubstanz, in welcher gewissermaassen die ursprüngliche Einheit der Elemente gegeben ist; diese Substanz correspondirt mit keiner Gottheit in den Veden, sie ist eine rein physisch-metaphysische Anschauung des beseelten Raumes in den Upanishaden; aber correspondirte sie mit irgend einer Gottheit, so wäre es mit der Allmutter Aditi, was ich nicht Der åkåça ist doppelt, innerer Raum, Expansion im Manas, äusserer Raum, Expansion im Weltraum; in ihm sind alle Elemente, alle Götter und Geister, die ganze Welt innerlich im Manas; wenn das Manas aus sich selber heraustritt, sich der akaça im Weltall ergiesst und es ausfüllt, trägt er äusserlich in sich alle Welten, alle Geister, alle Götter. In dieser Hinsicht könnte man ihn vielleicht auch sich als die aus dem Varuna oder Ormuzd herausgetretene Ursubstanz denken.

Als der indische Geist aus diesen ältesten Speculationen der einzelnen Elementargeister als Central- und Allgeister heraustrat, so wie aus ihrer späteren Verknüpfung in einem Mikrokosmos und Makrokosmos, wurden die ausgebildeten Systeme der indischen Philosophie erst geboren. Zuerst wahrscheinlich als das früheste Vedanta, wie es in einigen Upanishaden (unter andern in der Chândogya) als die Lehre vom Sat als Tat, vom reinen Sein als dem Grundwesen, als dem absoluten Brahma gedacht wird; ein System des unitaren Pantheismus, welcher sich, dem innersten Geiste nach, ganz und durchaus in der Philosophie der Eleaten wieder gebiert; etwaige Mittelglieder sind unbekannt. Dieses Grundwesen ist das reine Denken oder substantielle Wissen als Sein, hat aber gar kein Organ in einem schaffenden männlichen Gotte, sondern sein Organ ist allein im personlichen Menschengeiste. In mehreren Upanishaden (die Stellen sind in der Mundaka, Vrihad Aranyakam und sonst) heisst es: "wie Haare aus dem Leibe hervorwachsen, wie die Spinne aus sich den Faden zieht", das ist, wie eine innere Grundkraft sich äusserlich entwickelt, so dringt alles aus dem Ureinen, Absoluten empor; dieser monotheistische Pantheismus ist ganz im Geiste einer eleatischen Weltentwickelung gedacht. Eine andere Philosophie, die wie früher angedeutet im Veda keinen echten Anhaltspunkt findet, die unvedäntisch ist, die des pantheistischen Dualismus, im System des Sankhya, hat ganz insbesondere die Lehre des Mikro-Makrokosmos in sich aufgenommen, aber die Idee des Uropfers und des Feuers

als Opfer ganz herausgelassen und die Elementenlehre besonders in dem ihm eignen Systeme der drei Guna oder Urbande aus diesem Mikro-Makrokosmos heraus entwickelt. Die drei Gunen erscheinen physisch-metaphysisch und auch moralisch in der Welt- und Menschenordnung parallelisirt, zeitlich gedacht als Anfang, Mittel und Ende, ein Trimûrti, aus dem spätere und späteste Systeme des Trimûrti bei den mittelalterlichen indischen Sekten erst herausgewachsen sind. Aus dem Sankhyasystem heraus ist diese ganze Elementenordnung dann eingedrungen in Nyâya und in die späteren Systeme der Philosophie, so wie in das Vaiçeshikam des Kanada, (im physischen Sinne einer ganz mechanischen Atomenlehre, wie bei Leucipp, Demokrit, persischen, chaldäischen und phönikischen Mathematikern und Physikern). Dass dieses Elementarsystem seine eigene Varianten hat, dass es nicht in allen Punkten ganz und genau bei Indiern, Persern, Chaldäern, Phonikern, Griechen correspondirt, ist gewiss, aber es erscheint ganz aus einem und demselben Riss und Bau bei Indern und Griechen und das ist die Hauptsache. Alles dreht sich wiederum in diesem Punkte. wie in dem Reste um die eine Frage: ist die griechische Philosophie, vor Sokrates, in ihren Hauptprämissen ganz ohne äussere Einflüsse bloss aus dem griechischen Geiste herausgedrungen, oder steht sie in einem grossen, welthistorischen Zusammenhange mit Jahrhunderte lang vielleicht, mehr oder minder vorangegangenen Spekulationen asiatischer Priesterschulen unter Indiern und Chaldäern, unter Phönikern, vielleicht Aegyptern, und unter bactro-medischen Magierschulen. welche älter sind als das Perserreich, und indische so wie chaldäische Einwirkungen erfahren haben? Diejenigen hochverdienten Männer, welche wie Brandis, Ritter, Zeller und andere die Sache haben entscheiden wollen, ohne die Orientalen zu beachten, haben überhaupt den Orient gar nicht gekannt, von ihm viel zu gering gedacht, und meist alle Nachrichten von dem Zusammenhange der ältesten griechischen
Philosophen mit dem Orient zu einseitig verworfen; es ist sehr
gut und tüchtig alle Sachen innerlich aus sich heraus erklären zu wollen, aber auch das Aeusserliche gehört dazu;
es giebt keine Mutter ohne Nahrung und aller Nahrungsstoff
kommt von aussen und nicht von innen; ohne denselben
Weltverkehr zu haben wie seit Alexander, seit den Römern,
seit dem Christenthum, seit dem Muhammedismus, seit den
Kreuzzügen, seit der Weltumsegelung, haben die Völker doch, mehr
oder minder, in einem sehr alten Zusammenhang mit einander gestanden, und die Ansichten des Herrn Voss, welcher
alles isolirt, sind eben so einseitig und daher falsch als die
Ansichten des Herrn Creuzer, welcher alles mischt.

Noch eine Philosophie von den alten griechischen bleibt übrig, welche durch einen mächtigen mathematischen Geist freilich sehr eigenthümlich und originell durch- und ausgebildet worden ist, die aber dennoch nicht ohne Anklänge ist bei Chaldäern und Indiern, über welche ein künftiges Studium der indischen Mathematik und Rhythmik in ihren Urzügen uns vielleicht späteren Aufschluss geben wird. Ich meine die Pythagorische Zahlenlehre und Harmonik; hier ist freilich die Untersuchung bei weitem schwieriger, weil sie auf abstrusere Spekulationen stösst als bei dem Vorangegangenen.

Zahl und Wort, rhythmisches Wort, Ton, Klang zusammenstimmend in der Weltbildung, eine Harmonie der Theile zum Ganzen in rhythmischer Bewegung bewirkend, Weltkörper, die sich einem Zahlgesetze und rhythmischen Klange fügen, erscheinen schon in einem philosophischen Hymnus des zehnten Buches im Rigveda, wo es heisst, dass aus dem Opfer, als durch die

webenden und schaffenden Götter dasselbe vollzogen wurde, als diese Götter den Pumån, den Makrokosmos ins Weltall titanisch ausdehnten und aufspanuten, und alle Theile seines Weltleibes der Ordnung nach ins Weltall vertheilten, die Welten und Planetenkörper\*), so wie die Elementargeister alle taktmässig, in der Ordnung, mit ihren eigenen Zahlen, Harmonieen und Rhythmen geschaffen wurden, das Ganze also, unter feierlichen Opfergesängen in einer heiligen Opferhandlung zugleich Bewegung, Seele und Umschwung in den eigenthümlichen Rhythmen seiner Theile erhielt. In der Chandogya Upanishad sind Stellen, wo die Opferidee vollkommen aufgegeben ist, oder wenigstens nicht im Sinne des Hymnus erscheint; an deren Stelle treten ganze Götterordnungen und Schaaren das Weltall als Weltkörper geregelt füllend gliedmässig auf, zusammengeboren mit ihren Rhythmen und Harmonieen im Umkreisen der Jahressonne als Centrum des Weltenalls, um welche sich Alles gruppirt und dreht. Die ganze Chândogya Upanishad hat es mit diesen kreisenden chandas, diesen metrischen und rhythmischen Zahlenbewegungen zu thun; man müsste eine gesammte Anschauung von dieser ganzen brahmanischen Rhythmik haben, von ihren musikalischen und ihren Zahlenverhältnissen, um zu einem gründlichen Verständniss dieser bizarren und abstrusen Geistesprodukte zu gelangen; die Phantasie hat daran einen sehr grossen Theil; aber

<sup>&</sup>quot;) Wenn wirklich in diesem Hymnus (X, 130: Langlois IV, 423) die "Planetenkörper" schon erwähnt würden, so wäre die Frage über das Alter der Bekanntschaft der Inder mit den Planeten damit in ein ganz anderes Stadium gerückt: jene Erwähnung findet aber nicht Stat, sondern es liegt nur eine Vertheilung der sieben Metra unter sieben Hauptgötter — Agni, Savitri, Soma, Brihaspati, Mitrā-Varusau. Indra und die Viçvedevås — vor. Colebrooke zwar an der betrefferden Stelle der Misc. Ess. (I, 35) fasst allerdings Brihaspati, wohl des Commentar nach, als "the planet Jupiter": es liegt aber dazu darchaus keine Veranlassung vor. Vergl. den wahrscheinlich ähnlichen Fall in der Maiträyana Upanishad, oben I, 278. 279. Anmerk. des Hersen.

ein pythagorischer Grundgedauke, oder ein Gedanke, welcher dem Pythagorismus wenigstens verwandt ist, schimmert durch. Aus dem Ganzen löst sich aber heraus, und überschwebt das Ganze, das den vedischen Hymnen unbekannte Wort, das Aum der Upanishaden, mit welchen so viele Spielerei getrieben wird und das im Manu öfters erwähnt wird. Von den verzerrten Spielereien und Abgeschmacktheiten späterer Upanishaden abgesehen, verdient diese Trias des Wortes (a um) einige Aufmerksamkeit.

Dieses Wort ist der Inbegriff aller Sprache und aller Buchstaben der Sprache, es ist die Quadratwurzel aller Zahlen der Dinge; es ist im höchsten Ether aufgestellt, im geistigen Ether, in welchem das Urbild der Welten sich befindet; es ist die höchste Dreiheit, die höchste Vierheit, Trias im Wesen, Tetraktys in der Vollendung. Trias ist es als Gebet in der Opferhandlung, der schöpferische Mantra, die Ric, als Opfer oder als Yajus, endlich als Harmonie, Ausgesang (udgitha), Vollendung, das Såman, in und durch welches alle Dinge rhythmisch manifestirt sind, vielfach und gleich harmonisirt werden. Tetraktys ist es in der Vollendung, indem das grosse Schweigen, in welchem der Ton verklingt und ausklingt, die nema-mâtrâ, das Verschallen, die ganze Trias verschlingt und in sich aufnimmt. Also im höchsten Schweigen des geistigen Ethers, aus welchem es geboren ist, oder in welchem es sich, zu Anfang aller Dinge, manifestirt hat, hat das Wort seine Vollendung erhalten. Diese Lehre vom heiligen Wort, welche im Zendavesta als Wort des Ormuzd wiederklingt, erscheint im späteren Chaldäismus ebenfalls als Trias und Tetragramma, unter dem Namen Jao und ist aus diesem Chaldaismus in das jüdische System der Kabbalistik übergeslossen, so wie es bei den Gnostikern eine eigenthümliche Anwendung erhalten hat. Es ist der den Kosmos hildende Logos, der

Weltgeist, verschieden gedacht von der Weltseele, von dem Manas, in dem Kâma, der schöpferische Eros, sich kund thut, welcher ebensalls in einem Hymnus des zehnten Buches des Rigveda genannt wird. Diese Doktrin vom schöpferischen Eros erklingt stärker in den chaldäischen und phonikischen Kosmogonieen als in den indischen, so wie sie auch im Hesiod und bei den Orphikern bekannt ist. Dieser Weltengeist aber ist die grosse Einheit, das Ureins, nicht Zwei, obwohl er sich in das Entgegengesetzte trennt, das Dvandvam constituirt, die Dyas, in Hass und in Liebe, in Männlichem und in Weiblichem, in allen Gegensätzen, und sich als Trias entfaltet, in der Tetraktys vollendet, aber in allen Zahlen und in allen Maassen, in allen Worten und Bestimmungen, in der Vielheit des Weltalls existirt. Gewiss ist im zugleich grübelnden und spielenden Geiste der Brahmanen dieser ihr vollendetster Gedanke, älter als die Systeme ihrer ausgebildeten Philosophieen, vielfach ausgeartet, zu hohlem Aberglauben und dumpfem Brüten, endlich zur leeren Formel geworden, aber das nur in der Folge der Zeit, als ihr Genius erstarrt war, und keineswegs in der älteren Construktion und symmetrischen Ausbildung dieses Gedankens. Wie sich, ernsthafter ausgebildet und nirgends verwildert, ein ähnlicher Gedanke des weltbildenden Wortes zugleich mathematisch und harmonisch aus dem System des Pythagoras in das des Plato hinüberzieht und von Plato in eigner Erhabenheit ist ausgebildet worden, ist bekannt. Ein solches System aber ist in seinen Grundzügen za originell, als dass es nicht aus einer Urquelle geflossen ware, im System des Pythagoras nachher in einem ihm eigenthumlichen grossartigen Gedankenzusammenhange aufgefasst.

Paris, im Februar 1851.

Baron v. Eckstein.

### Aus einem Briefe von Dr. Roer.

Calcutta, den 8. December 1852.

Die ersten Hefte des Uttara Naishadha, so wie der erste Fasciculus meiner Uebersetzung der kleineren Upanishad werden Ihnen wohl zugekommen sein. - In der Bibliotheca Indica werden nun auch mehre arabische Werke erscheinen. - Dr. Ballentyne wird darin die Sankhya Pravacana Sûtra mit Commentar herausgeben, und werden, meinem Vorschlage nach, hoffentlich die Sûtra der sämmtlichen sechs philosophischen Systeme darin folgen, zunächst dann das Cârîraka-Sûtra. - Ich habe jetzt zwei vollständige Exemplare der Taittiriya-Samhitâ mit Sâyana's Commentar (eines von Benares von einem Manuscript der Bibliothek des dortigen Sanscrit College abgeschrieben, das andere von Telinga in Telingaschrift durch Herrn Elliot) und ein drittes des Textes allein, so dass die Möglichkeit einer Ausgabe der T. S. keinem Zweisel mehr unterliegt. Ich bin jetzt dabei, die Handschriften zu vergleichen und eine Abschrift für den Druck anfertigen zu lassen, und ich hoffe, nach etwa einem halben Jahre mit dem Drucke selbst beginnen zu können. Ich weiss indess noch nicht, ob ich nicht vielleicht erst das Äpastamba-Brâhmana vorausschicke.

Dr. Sprenger lässt einen Katalog der in Indien sich befindenden arabischen und persischen Handschriften und der in diesen Sprachen hier gedruckten Werke drucken. Er enthält eine Menge handschriftlicher Werke und Drucksachen, die in Europa gar nicht gekannt sind, wie Sie schon daraus ersehen können, dass in Lucknow allein seit den 8 Jahren, in welchen dort die Presse eingeführt ist, mehr als 800 arabische und persische Werke gedruckt worden sind.

# Berichtigungen, Erwiederungen und Nachträge zum ersten und zweiten Bande.

### Erster Band.

3, 7 v. u. lies: 2 Erläuterungen. — 4, 12 lies: als diejenigen zu ihnen. - 7, 10 lies: 2) In der Nyâyalehre hat Gautama die Logik in. - 7, 12 lies: 16 Gegenstände. - 8, 13 lies: welches die gläubige Verehrung zum Gegenstande hat. -10, 18 catuhshashtikalaçastram, das ich hier durch "Lehrbuch für das Schachspiel" übersetzt habe, bedeutet wohl eher das "Lehrbuch der 64 Künste", s. meine Akad. Vorl über Ind. Lit. Gesch. p. 241. Jainarâjatar. I, 212. — 12, 10-12 lies: der Yogalehre des Patanjali und der Lehre des Paçupati. — 34, 6 lies: 25, 10. — 35, 3 v. u. lies: hadhy antena. — 36, 7 lies: Chamb. 547. — 36, 9 lies: praudham. — 36, 13 lies: brahma-. — 38, 4 Der Vers steht Mand. VIII, 2, 40: der Commentar erklärt dhivantam aus dhi + vat, nicht aus V dhiv. - 41, 21 lies: atidhritim atividuhkham. — 43, 16 lies: im schol. zu Pân. — 45, 6. 7 lies: und im Cat. Br. VIII, 1, 4, 9); Bhâllavinah V, 1 (deren Namensgenosse Bhâllaveya im Çat. Br. oft angefochten wird); - 46, 10, 11 Gobbila wird als Verfasser des pushpasûtra genannt. — 47, 1 lies: im fünften prapâthaka. — 50, 17 lites: mårgram (maudgam). - 51, 1. 2 v. u. lies: berichtet Vrih. Arany. — p. 57 not. Ucber die Yâjnavalkyâni brâhmameine Akad. Vorles. p. 125. 26. — 58, 3 v. u. lies: 293 (89 fol.). — Gobbiliye. — 68, 16 lies: den 7ten, 8ten und 9ten kånda. — 68, 17. 18 lies: (No. 222, 330) und ausser 3 andern kånda des Taitt. Åranyaka, nämlich II. III und X (36). – Zwischen 69, 21 und 22 ist einzufügen: und darauf ein fünster grantha. a c v a m e d h a genannt. — 75, 16-20 lies: bildet. Die

drei nächsten prapåthaka nämlich enthalten die zur' ¿śoym so genannte, von Çankara erklärte Taittirîyopanishad, die aus drei verschiedenen Theilen besteht, deren erster in der Anukramanî zur Atreyî-Çâkhâ sâmhity upanishad genannt wird, während die beiden andern (dort sind es aber deren drei) daselbst vårunî upanishad heissen: den zehnten prapathaka bildet die ebend. so wie. - 78, 21 lies: mit Ausnahme von Krishna und Kâma, also z. B. - 79, 9 zu sendrah vgl. saushadhîs Vâj. S. 12, 36. und semâm ibid. 29, 54. — 80, 1 v. u. lies: pratishthå. — 81, 7 oder sollte unter pårshadam das Chamb. 378 vorhandene Schriftchen verstanden sein? s. meinen Catalog der Berl. Sanskrithandschriften p. 53. - 89, 1. 2 Zu Våj. S. 9, 20 vergl. auch 18, 28. 22, 32. — 89, 2. 3 Es sind die Tage des Vollmonds und Neumonds, nicht die Monatsnamen selbst, die im sûtra des Kâtyâyana, wie bereits im Çatap. Br. und resp. Çânkh. Br., in der epischen Namensform, d i. nach den Mondhäusern benaunt, zu Zeitbestimmungen gebraucht werden: direkt erwähnt finde ich von Monatsnamen nur den mågha Çatap. XIII, 8, 1, 4 Kâty. XXI, 3, 5 und den caitra Kåty. XXIV, 7, 2. — 93, 24 lies: die Nichtopfernden. — 97, 5 v. u. lies: da dies schon früher. — 98, 4 lies: führt bei Colebrooke den Namen. — 98, 7. 8 lies: 12 hat hier wie bei Colebrooke (14) Tvashtri zur; Gottheit statt des Indra in T. S. - 98, 13. 14 lies: 22 heisst hier wie in T. S. und bei Pânini Cravishthå, bei Colebrooke aber Dhanishthå. — 98, 22 lies: für 12. 17. 23: mit Pânini und T. Br. hat sie Colebrooke gegenüber. — 98, 25 lies: bei 22 stimmt es mit T. S. und Pânini gegen Colebrooke. — 98, 28 lies: die Namen für 3. 6. 21-25. 27. 28, die Gottheiten für 9. 10. 24. 25. — 99, 1 lies: bei 13 mit T. S., bei 6. 22. 24. 27 mit. — 99, 8 lies: rudra. — 99, 16 lies: 12. Citrà, tvashtri (indra S.) — 99, 26 lies: 22 Cra-

vishthå (Dhanishthå C.) - 99. Zu der hier gegebenen Tabelle füge ich noch die nachträgliche Bemerkung zu, dass die Aufzählung der 28 naxatra in der Atharvasamhita XIX, 7, 2-5 bei Nro. 3. 6. 7. 21 bereits die späteren bei Colebrooke aufgeführten Namen zeigt (bei 13 stimmt sie - aber svåti - mit Colebrooke und Taitt. Samhita gegen Taitt. Br., und bei 22-28 gegen Colebr. mit Taitt. Bråhm. und T. S., nur ist 22 hier mascul. gen.!) s. übrigens meinen Catalog der Berl. Sanskrit-Handsch. p. 89. not. - 105, 21 lies: der Lehrer, welche. -106, 4 lies: unter Nro. 3. 4. 7. 10. 12. 13. 14 und 16. — 126, 13 lies: tathâstv iti." — 142, 6 v. u. lies: Erklärung des Mahâbhâshya zu Pân. — 143, 7 v. u. Die dharmasûtrakârâs werden im Utt. Râmacaritram p. 71 Calc. erwähnt: die daselbst daraus angeführte Stelle scheint einem grihyasûtra entlehnt. - 144, not. 2. Sollten unter den Kambojamunda und Yavanamunda etwa buddhistische Bettler bei den Kamboja und Yavana zu verstehen sein? - 147, not. 2. Die nåråçansyas sind Lieder, die zum Lobe eines Menschen verfasst sind, und zwar verherrlichen dieselben meist die Freigebigkeit des Gelobten gegen den Dichter. Såyana zum Rik I p. 23 erklärt das Wort durch: manushyavrittantapratipadaka ricas. — 150, 18 die Aruninas sind vielleicht zum schwarzen Yajus gehörig, s. II, 176. 77. -151, 19 Mandûka findet sich im Text des Pânini IV, I, 119. - 156 not. 2. Ueber die Namen auf putra s. Pân. IV, 1, 159. - 162, 15. 16. Eine Antwort hierauf s. bei Burnouf im Lotus de la bonne foi p. 490 not - 175, 4 v. u. Für diese Auffassung der Sage des Râmâyana kommt auch noch der Name der Schwester der Sita in Betracht, Ürmila nämlich, der als "wogendes Saatfeld" gedeutet werden kann, so wie der Name ihres Vaters Janaka selbst, der nach Utt. Råmacar. p. 76 Calc. eigentlich Siradhvaja, den Pflug im Banuer

habend, heisst, während Janaka nur ein nomen gentile zu sein scheint (s. ib. p. 8. 76. 118 Janakanam gegenüber von Raghunam). - 177, 11 v. u. Unter den yajnavalkyani brahmanani sind wohl nicht solche zu verstehen, die von Yåjnavalkya selbst verfasst waren, sondern solche, die blos von ihm handelten, wovon uns ein Specimen in dem yajnavalkiyam kandam des Vrihad-Aranyaka vorliegt, s. meine Akad. Vorl. p. 125. 26: es fällt somit, wenn diese zweite Auffassung die richtige ist, die bei der ersten sich als nothwendig ergebende Gleichzeitigkeit des Yajnavalkya und Uddålaka mit Panini, nebst der durch diese wieder sonst bedingten Priorität des letzteren über Pându. - 181, 25 lies: anatidagdhâ. — 189, 7 v. u. lies: Kuravo. — 196 u 97. Roth hat sich (Comm. zur Nirukti p. 153 ff ) gegen die Müllersche Auffassung der Mythe von Purûravas und Urvaçi erklärt, wie mir scheint, mit Unrecht. Dass das Verhältniss zwischen Sonne und Morgenröthe als das zweier Liebenden aufgefasst ward, ergiebt sich aus Stellen, wie I, 115, 2 (sûryo devîm ushasam rocamânâm maryo na yoshâm abhyeti paçcât), mit ziemlicher Sicherheit. So wie ferner Urvaçi mit ihren Gefährtinnen in âti-Gestalt gedacht wird, so ist I, 113, 14 auch die Ushas mit den âtâs des Himmels, die sie mit ihren Strahlen erleuchtet, in Verbindung gebracht, worunter wir wohl die als Vögel gedachten Wolkenzüge oder dergl. Lufterscheinungen zu verstehen haben. — 207, 8. 9 v. u. lies: Pâtavam (s. Pân. IV, 2, 119 schol.) Câkram. — 213, 1 Çaukara zu brahmasûtra I, 1, 6. 7 citirt eine Stelle: mamâtmâ Bhadrasena iti. - 216, 9 lies: Schwiegervater. — 216, 17 lies: Kaste. — 217, 9 v. u. lies: Cat. Br. III, 2, 4, 5. - 224, 10 lies: Cat. Br. III, 2, 4, 1. 6, 2, 2. — 229, 2 lies: Paricakrå, — 247, 13. 14 lies: und durch Herausgabe (und theilweise Uebersetzung) des Vrihad Aanyaka. — 247, 3 v. u. lies: und Lassens Hand mehre. —

249, 9-11 lies: 9. Mahá (=16). 12. Mándúkya I (=31). 18. Brahmavindu (=26, wo amritavindu genannt). 19. Amritavindu (=43, wo amritanada genannt). 20. Dhyanavindu (=15). - 249, 20. 21 lies: 42. Amrat Lankoul, Mrat Lankoun (mrityulanghanam). 46. Táraka. 47. Arkhi (Ársheya?). 48. Pranou (pranava). 49. Çaunaka (Savank). — 250, 6. Die Worte: "38 Ånandavalli, 39 Bhriguvalli" sind zu streichen, da diese beiden Upanishad sich bereits unter den 52 von Colebrooke zum Atharva gerechneten (Nro. 44. 45) Upanishad befinden: hiernach beträgt denn auch die in der nächsten Zeile angegebene Gesammtzahl der Upanishad nicht 75, sondern nur 73, und sind ferner auch die übrigen auf dieser Seite weiter folgenden Zahlen je um 2 zu verringern: s. übrigens noch Akad. Vorl. p. 148. 49. — 250, 7 v. u. lies: 90 (resp. 88). der erste Theil der κατ' έξοχην sogenannten Taittiriyopanishad (die çixâvalli), ferner. — 250, 1 v. u Ob Çankara an der angeführten Stelle (s. Lassen, Bhagavadg. edit. sec. praef. p. XXXV) unter îçvaragitas wirklich die Bhagavadgita versteht, scheint mir doch noch keinesweges sicher: wenn auch das betreffende Citat sich allerdings in dieser vorfindet, so kann es doch ursprünglich wirklich einem andern dgl. Werke angehört haben, da die Bhag, selbst ja jedenfalls nur als eine Zusammenstellung zum Theil höchst verschiedenartiger Stücke gelten kann; sie ist eben das einzige Specimen ihrer Art, das uns bisher bekannt war: neuerdings aber haben wir mehre dgl. Schriften kennen lernen, so ist z. B. die Cvetåçvataropanishad, obwohl in älterer Form auftretend. doch höchst wesentlich gleichen Gehaltes. Im Kurmapurana (s. meinen Catalog der Berl. Sanskrithandschriften p. 128) liegen uns direkt içvaragità upanishadas in 11 adhyaya vor: denen schliessen sich Vyasagitäs an, und sonst habe ich noch Agastyagitäs, rudragitäs (a. a. O. p. 142.143),

çivagîtâs, Kâvasheyagîtâ, Râmagîtâs, Harigîtâs etc. erwähnt gefunden, zum Theil wenigstens gewiss mit verwandtem Inhalt. Da wir über Çankara's Zeit ziemlich bestimmte Gewissheit haben, so würde es sich in der That sehr der Mühe lohnen, die Namen der in seinen verschiedenen Commentaren und andern Schriften (deren viele ihm freilich fälschlich zugeschrieben zu sein scheinen) von ihm citirten Werke zusammenzustellen. da sich daraus wohl ein ganz anschauliches Bild der ihm vorliegenden Literatur ergeben würde. - 251, 20 lies: Atharvaçikhâ. — 252, 7 lies: (Amrat Lankoul) Mrat Lankoun (mrityulanghana). — 256, 21. 22 lies: açanâyâma (für açanâyâmo) vâ iti. — 260,6 v. u. lies: Cat. III, 6, 2, 7. — 265, 10 cândâla wird bereits Vâj. S. 30, 21 genannt (ebendaselbst v. 17 auch paulkasa). — 269, 20 lies: darin ist eine feine Höhle. — 269, 22. 23 Auch in der Riksamhita V, 2, 1 wird agni "kumara" genannt. — 275, 5 lies: von der Nichtigkeit der. — 275, 7—9 lies: und bittet den Weisen Schalkaïn (Çâkâyana) um Belehrung über.

274—276. Ueber die Maitrâyana-Upanishad im Allgemeinen verweise ich auf die Akad. Vorles. p. 91.95, und theile hier nur aus dem Aufang derselben die hier hauptsächlich in Betracht kommenden Stellen mit, wie sie sich aus der von Herrn Baron von Eckstein in Paris mir gütigst übersandten Abschrift eines leider sehr schlechten Codex ergeben: atha kim etair våparair anyair? mahâdhanurdharâç cakravartinak kecit tu Sudyumna-Bhûridyumna-Kuvalayâçva-Yauvanâ[çvâ]-'çvapatik (!) Çaçibindu-Hariçcandro-barhisho (!) Naghushak (!) Svayâti-Yayâtir (!) Anararanyâ (!)- 'xayasenâdayo 'py (!) Marut(t)a-Bharataprabhritayo râjâno mishano (!) bandbuvargasya mahatîm çriyam tyaktvâ 'smâl lokâd amum lokam prayâtâ iti || 5 || atha kim etair vâ 'pare 'nye gandharvâ'-sura-yaxa-râxasa-

bhûtagana-piçâco-'raga-grahâdînâm nirodhanam paçyâmah || 6 || atha kim etair vâ'nyânâm (!) çoshanam mahârnavânâm, çikha-rinâm prapâtanam, dhruvasya pracalanam, vriçcanam vâ tarûnâm, nimarjanam (!) prithivyâ, sthânâd apasaranam surânâm ity etasmin kim kâmopabhogaih?

277, 3 Der Name dieses rishi scheint im Text kautsävana zu lauten (die Abschrift liest: kotsårpana). - 277, 10. 11. Mit dieser Schöpfungslehre bricht das mir vorliegende Bruchstück des Textes, wie der metrischen Paraphrase desselben (adhy. X des anubhûtiprakâça) ab. Es schliesst damit der vierte prapâthaka der Upanishad. - 284, 12. 13 v. u. Sollte krityacintâmani nicht eher Name des Commentars selbst sein? Nach p. 60, 12 hatte Çivarâma, der Verfasser einer karmanâm prayogapaddhali für die Sâmagâs, denselben Gegenstand bereits früher in seinem krityacintāmani behandelt: ist letzteres Werk etwa jener Commentar? — 285, 7 v. u. lies: sa kritaçabdenocyate. — 286, 5. 6 dieser Vers kehrt etwas verändert wieder bei Manu 9, 302. - 286, 9 lies: in der Pranava-Up., die.) - 286, 13 ff. Wie Mahîdhara (s. p. 484), so citirt auch Sâyana (zu Taitt. Âr. X, 12, 2) diese Stelle mit mehreren Varianten: die siebente Zunge heisst bei ihm viçvadāsā, nicht viçvarucī devī. — 288, 11 v. u. svayamdhîrâh. — 295, 4-6 lies: da ja schon eine Eintheilung in parvan genannt wird, die übrigens in der jetzigen Redaktion nicht mehr stattfindet. Die Atharvan allein. - 297, 1. Im Råmâyana werden II, 26, 21 die mantrâc câtharvanâc ca ye erwähnt. — 299, 7-9 v. u. Die Parenthese ist zu tilgen (s. die Berichtigung zu 177, 11 v. u.) — 300, 9 lies: in diesem. — 302, 8 lies: Kathaçruti. — 303, 15-17. Dieser Satz ist nicht ganz concinn abgefasst: Bopp's Angaben über Zendgrammatik, wie sie in seiner vergleichenden Grammatik niedergelegt sind, stützen sich auf eigne Beobachtung, die gleichzeitig und selbstständig neben den Forschungen Burnoufs vor sich ging. --324, 13 ff. Bopp hat sich in der vgl. Grammatik p. 1255-8 gegen die hier vermuthete specielle Verwandtschaft der slavischen Sprachen mit den iranischen ausgesprochen, wobei er sich besonders darauf stützt, dass das Hauptgesetz der letzteren, die Verwandlung nämlich des s in h, in ersteren nicht eintritt. - 324, 4 v. u. Benfey (Gött. Gel. Anz. Mai 1851 p. 749) identificirt z. cpenta, litth. szwanta richtiger mit vedischem cvanta, das er nebst ved. çvâtra und z. çpananh (resp. auch çpenista) auf eine V çvan zurückführt: diese letztere Wurzel aber ist ihrerseits wieder nur eine weitere Entwicklung der V gu, ebenso wie die von Bopp hier als eine solche zur Erklärung verwendete 1/ cvi. — Zu 329, 3 s. Benfey a. a. O. p. 749. 50. - 329, 4.5 v. u. Benfey eb. p. 750 erklärt das Affix ça wohl richtiger aus der Wurzel ci. - 334, ult. lies: mit Ausschluss. Benfey eb. p. 751 führt ευρυχρειων auf urukrā-van zurück — 344, 13 mârjâra, mârjâla (cf. mârjâlîya) geht auf die 1/ mrij zurück, wie vâcâla auf V vac, und bedeutet einen, der sich gern reinigt, putzt. - 352, 5 und not. Die Wörter ritam und anritam in der Bedeutung von Nachlese und Ackerbau bei Amara II, 9, 2 scheinen mir zu dem religiösen Bettelwesen in Bezug zu stehen. — 386, 9. Ein Textbruchstück, das zum Folgenden passt, findet sich Chambers 674 vor, s. meinen Catalog d. Berl. Sanskr. Hss. p. 87. - 389, 11. 12. Die dem Açval. grihya III, 4 völlig entsprechende Stelle des Çânkh. grihya ist nicht VI, 1, sondern IV, 10. — 395, 19 lies: Gângyâyani. — 397, 1. 2 v. u. s. Nirukti XIV, 4. - 398, 2 v. u. Zur anustarani s. noch Káty. 25, 7, 35 und Váj. S. 35, 13. — 399, 12 v. u. vgl. die açmanvatî Vâj. S. 35, 10.

400 not. Lassen hat in der Ind. Alterthumskunde II, 1098 ff. die hier, so wie p. 421-23. II, 168. 69 ausgesprochenen Ver-

muthungen zum Gegenstande einer ausführlichen Erörterung gemacht, deren Resultat ein negirendes ist, Ich kann aber seine Gründe dabei nicht für ausreichend anerkennen. habe ich zu bemerken, dass wenn auch die Brahmanen und Inder überhaupt sich jetzt schroff gegen alles abschliessen, das ihnen von den Mlechas geboten wird, dies doch eben nur eine Folge der Unterdrückung durch die letzteren, und früher, vor der Eroberung durch die Moslims, nicht in gleichem Grade der Fall gewesen ist, wie dies der griechische Einfluss, der Sonnenkultus\*) im Penjab etc., und die freundliche Aufnahme der vor dem Islam flüchtenden Parsen hinlänglich bezeugen: diejenigen dieser letzteren, welche nicht eine parsische Gemeinde bildeten, sondern sich einzeln mit den Indern vermischten, wurden geradezu als Brahmanen betrachtet, und von ihnen, den Çâkadvîpîya-Brâhmana, stammt ein sehr grosser Theil der jetzigen Brahmanenfamilien ab. \*\*) Ebenso werden auch in der früheren Zeit vereinzelte christliche Lehrer, wenn sie eine imponirende Persönlichkeit hatten, und eine solche glaube ich in der Sage von dem Cveta (p. 421) zu finden, nicht ohne Einfluss geblieben sein, wenn sich auch nach ihrem Absterben, falls eben kein neuer Zufluss von aussen kam, ihre Lehre bald immer mehr abschliff, an Ursprünglichkeit verlor. und der indischen Auffassung homogen ward. \*\*\*) Einen bei weitem grösseren Einfluss aber mussten, wie dies in allen Landen und zu allen Zeiten der Fall gewesen ist +), eingeborene

<sup>\*)</sup> Der parsische Ursprung desselben gieht sich deutlich genug bei Varähamihira zu erkennen, der die Priester des Savitri geradezu Wagas nennt a meinen Catalog d. Berl Sansk H. p. 247

Magås nennt, s. meinen Catalog d. Berl. Sansk. H. p. 247.

\*\*) Oder sollten diese Çâkadvîpîya-Geschlechter etwa nicht auf
Parsen, sondern auf aus dem Westen vor den Moslims geflüchtete
Brahmanen zurückzuführen sein?

<sup>\*\*\*)</sup> Hierfür haben wir ein treffliches Analogon aus den letzten 3-4 Jahrh. etwa an den Miéso in Birma s. Z. d. D. M. G. V, 263.

<sup>†)</sup> So z. B. im Kaushitaki-brâhmana (I, 153 not.): yo vâ tata âgechati, tasya vâ cucrûshante.

Inder ausüben, die das im fremden Lande Kennengelernte heimgekehrt auf die einheimischen Verhältnisse anwandten: sie waren eben selbst keineswegs etwa Christen geworden, aber in ihren durch den damaligen nach einer concreten Einheit hindrängenden Zug der indischen Philosophie genugsam dazu vorbereiteten Seelen hatte die Lehre von dem Glauben (bhakti) an den menschgewordenen Christus fruchtbaren Boden gefunden: sie erkannten in ihm möglicher Weise ohne Weiteres ihren einheimischen Helden Krishna wieder, grade wie die Griechen überall ihren Herakles und Dionysos fanden: hatten sie nun den Krishna bisher nur als einen Helden verehrt, wie er denn in der That ursprünglich jedenfalls wohl eine bestimmte menschliche Persönlichkeit gewesen zu sein scheint, so ward ihnen nunmehr, als sie einen gleichnamigen Gott im fremden Lande so hoch verehrt fanden, dies zum evidentesten Beweis seiner Göttlichkeit. Die Hauptpunkte, auf die es hier überhaupt ankommt, scheinen mir die folgenden zu sein: 1) Der gegenseitige Einfluss und die Wechselwirkung der gnostischen und der indischen Anschauungen in den ersten Jahrh. der christlichen Zeitrechnung sind evident (s. z. B. auch Wilson Vishnupur. pref. p. VIII. IX), wie schwierig es vor der Hand auch noch sein mag, hierbei die einzelnen Punkte, die bei einem jeden eigenthümlich oder entlehnt sind, aus einander 2) Die Verehrung Krishna's als Eingottes, der Krishnadienst, ist eine der jüngsten Phasen des indischen Religionssystems, und lässt sich bei Varahamihira sogar noch nicht nachweisen, der den Krishna zwar erwähnt, aber nur höchst beiläufig (s. meinen Catalog p. 246). 3) Diese Verehrung Krishna's steht mit der Stellung desselben, die er früher in der brahmanischen Sage einnimmt, in keinem irgend erklärlichen Zusammenhange: es ist eine Kluft zwischen beiden,

deren Ausfüllung nur durch Annahme eines von aussen kommenden Einflusses möglich scheint. 4) Die Sage des Mahabharata vom Çvetadvipa und der Offenbarung, die dort dem Nårada durch Bhagavat selbst ward, beweist, dass die Existenz eines solchen Einflusses auch in der indischen Tradition selbst fortlebte. 5) Die Sagen von Krishna's Geburt, die rituelle Feier seines Geburtstages, die Verehrung seiner Mutter Devaki\*) dabei, und endlich als letzte, am weitesten von der ursprünglichen Vorstellung entrückte, Phase sein Hirtenleben lassen sich nur durch den Einfluss christlicher Legenden erklären, die im Laufe der ersten etwa 5 Jahrh. unserer Zeitrechnung von eingebornen Indern in christlichen Ländern allmälig aufgefasst und heimgekehrt in ihrer Weise modificirt wurden, wozu dann auch noch möglicher Weise bis vielleicht in die neuere Zeit hinab die Bemühungen vereinzelter christlicher Lehrer selbst gekommen sind. 6) Die ausschliesslich sinnliche Richtung des Krishnadienstes, die sich an die Sage von Krishna's Hirtenleben anschliesst, scheint von den Brahmanen speciell ausgebildet und cultivirt worden zu sein, um dadurch das Volk von dem rigiden und strenge Moral fordernden Buddhismus zurückzubringen.

405, 22 lies: Bändigung. — 406, 7 v. u. der Commentar zu Påraskara I, 11 erklärt susime als Vokativ: çobhanasimantini. — 408, 3 v. u. lies: dagegen ausser dem Dual des Verbums auch die Struktur. — 409, not. Pratardana wird auch als Rishi von Rik 9, 96. 10, 179 angegeben, und sein Sohn Xatraçri Pråtardana wird im Rik selbst 6, 26, 8 in einem Liede des Bharadvåja erwähnt, der für ihn um Sieg bittet: der Name

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist das Hervortreten dieser letzteren bei Varåhamihira (s. m. Catalog p. 246), so wie die Bestimmung bei ihm, dass man ihrer Statue ein Buch (pustakam, çåstram) und einen Rosenkrans (axasûtram) in die Hände geben solle.

Xatracri ist dann später mit der Sage von Paracurama in Verbindung gebracht. — 410, 16. 17 lies: XII, 7, 1 (XIV, 4,1 Kånva). 8,3 (XIV. - 410,5 v. u. lies: 'dhigatarthena 'dhyayanena. - 422, 20 lies: gemeint. - 416, 5 lies: feindlich. -419, 10 lies: hier noch der. - 420, 2 v. u. lies: atyâgramibhyas. — 421, 2 s. Il, 10. 14. 109. — 424, 3. 4 lies: oder freier Wille (yadricha, Anqu. der Mond!). - 424, 7 v. u. Der Text in Roer's Ausgabe in vol. VII. der Bibl. Ind., der durch Cankara's Commentar geschützt ist, weicht mehrfach von der hier benutzten, sehr inkorrekten Handschrift ab: so heisst es an dieser Stelle daselbst: kutah sma jata jivama kena kva ca sampratishthitāh | adhishthitāh kena sukhetareshu (so ist zu lesen) vartâmahe | . - 424, 5 v. u. lies: cottarâranim. - 426, 5 u. 9. Die Ausgabe liest (p. 323) in Text und Commentar îçinîbhih; nur ein einziges Mal steht daselbst îçănîbhih, wohl als Druckfehler. — Zu 426 v. 4 und 427 v. 9 s. Taitt. Ar. X, 12, 12. 20 (in diesem Bande p. 91.) - 428 v. 18 s. kaivalvopanishad v. 20. — 428 v. 19 s. Taittir. Ar. X, 12, 1. Kåthakop. I, 2, 20. kaivalyop. v. 19. Die Lesart schwankt an allen diesen Stellen zwischen: dhâtuh prasadât, durch des Schöpfers Gnade, und zwischen: dhâtuprasâdât, durch Ruhe (Sinnebesänftigung): s. in dies. Bde p. 88. - 428 adhy. IV v. 5 kehrt wieder Taitt. Ar. X, 12, 5: s. in dies. Bde p. 90. 91. - 429, 9 Die Ausgabe liest mâyî. - 430, 7 ff. Die Ausgabe liest: rishim prasûtam kapilam yas tam agre jnånair bibharti jåyamånam ca paçyet |.

432 not. Bemerkenswerth ist der Gebrauch des Wortes våsudeva in der Mrichakatikå (ed. Stenzler 13, 4. 121, 16), wo sich der Çakâra einen devapurusha (13, 4 und pravarapurusha 121, 16) manushya våsudevaka nennt. Lassen's Annahme in der Ind. Alt. II, 1034., "dass schon vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Brahmanen die Verebrung Våsu-

deva's nebst der Sage von Krishna nach Hinterindien gebracht hatten", beruht nächst einer barmanischen Sage über die indischen Einwanderungen, in welcher die Namen Våsudeva und Kansa genannt werden, einzig und allein auf dem Umstande, dass Ptolemaios bereits indische Niederlassungen in Hinterindien und spec. ein Volk Indaprathae daselbst kennt: wenn dieser letztere Name auch mit Indraprastha zu identificiren ist, so folgt doch theils daraus noch keineswegs die Authentität jener Sage, die in jeder beliebigen Zeit entstanden sein kann, theils frägt es sich ja noch überhaupt, oh nicht diese Colonie der Indaprathae vielleicht wirklich aus dem bestehenden Indraprastha\*) ausgegangen sei. Ich bin nämlich geneigt, die Vermuthung aufzustellen, dass die Aufnahme des Namens der Pândava in die alte Sage des Mahâbhârata eine rein willkürliche ist und allein dadurch hervorgerufen ward, dass dieses letztere Werk zu einer Zeit und in einem Lande entstand, wo die Pându, Pândava die gegenwärtigen Herrscher waren, denen zur Ehre man ihren Namen und wohl auch wirklich historische Züge aus ihrer Geschichte mit der alten Götter- und Heldensage in Verbindung brachte, ähnlich wie dies beim Râmâyana der Fall gewesen zu sein scheint (s. Acad. Vorles. p. 182). In gleicher Weise müsste dann auch die Πανδαια bei Megasthenes zu erklären sein (für deren Namen übrigens ein indisches Correlat grammatisch schwer zu finden ist ) Veranlasst zu dieser meiner Annahme werde ich durch Folgendes: 1) Der Name Påndu, Påndava wird in keiner einzigen der zur vedischen Literatur gehörigen Schriften noch auch in irgend einem andern der brah-

<sup>\*)</sup> Die Bildung von Städtenamen durch die Endung prastha scheint zu Panini's Zeit sehr gebräuchlich gewesen zu sein s. IV, 2, 110. 22. VI, 2. 87 (alle drei sütra übrigens, dem Scholiasten nach, bhashye na vyakhyatam).

manischen Werke, die nach diesen die nächsten Ansprüche auf Alterthümlichkeit haben, gefunden: er kommt nur im Mahåbhårata selbst oder in Werken vor. bei denen anzunchmen ist. dass zu ihrer Zeit letzteres Epos bereits in irgend einer Redaktion vorlag. 2) In der Legende der nördlichen Buddhisten dagegen, deren Redaktionszeit im Allgemeinen in das erste Jahrhundert p. Chr. versetzt werden kann, werden die Pândava zwar mehrfach gelegentlich genannt, aber in einer Stellung, die von der im Mahabharata denselben gegebenen bedeutend abweicht, und den Anschein grösserer Ursprünglichkeit und Wahrheit für sich hat: hier werden sie nämlich als ein räuberisches Bergvolk geschildert, welches zur Zeit Buddha's die Länder im Osten sowohl als im Westen (die Koçala nämlich wie Ujjayinî, resp. wohl auch Taxaçilâ) mit seinen Räubereien heimsuchte. 3) Die Nachrichten der südlichen Buddhisten ferner leiten theils von einigen gleichzeitig mit Buddha, resp. bald nach seiner Zeit gesetzten Fürsten dieses Namens in Bengalen etc. (Pându-Câkya, Pânduvançadeva, Pândukâbhaya etc. s. Lassen Ind. Alt. II, 97 ff), die Civilisirung Ceylons her'), theils weisen sie uns, nach Lassen a. a. O. II, 976, noch im Ende des dritten Jahrhunderts p. Chr. ein Reich der Pandu in Pâtaliputra nach. 4) Die Nachrichten der Alten endlich führen uns mehre Völker dieses Namens als in verschiedenen Gegenden Indiens ansässig vor, s. Lassen I, 649-55, darunter zu Megasthenes Zeit ein Reich derselben in Guzerate (Lassen 11, 105), so wie noch im zweiten Jahrhundert p. Chr. (ibid. II, 872. 97) ein anderes am Hydaspes. Es erstreckte sich also

<sup>\*)</sup> Lässt sich etwa die von Megasthenes über die Pandaia mitgetheilte Sage mit dem in Verbindung bringen, was von der Bhadrakancana (bei Lassen a. a. O. II, 104-5) erzählt wird? — Die Mutter des Panduvançadeva war (ibid. p. 102) eine Tochter des Königs der Madra, wozu sich die Madri des Maha-Bharata vergleicht.

nach allem diesem die Herrschaft der Påndu. Påndava in versebiedenen Theilen Indiens. in historisch sester Bestimmung etwa vom 5ten Jahrhundert v. Chr. bis zum 3ten Jahrhundert p. Chr.: dies aber ist gerade die Zeit, in welche wir die Entstehung und das allmälige Wachsthum des Mahåbhårata hauptsächlich zu legen haben, welches beides somit unmittelbar unter dem Einsluss ihrer Herrschaft vor sich ging. Es liegt nun offenbar sehr nahe anzunehmen, dass eben hie durch die ganze Stellung dieses Namens im Mahåbhårata bedingt ist, während die Annahme Lassens, dass die Påndu, wie sie im MBh. geschildert werden, in eine vorhistorische Zeit gehören, die Påndu dagegen, die wir historisch kennen, nur deren spätere Nachkommen seien, schon an und für sich ihre sehr bedenklichen Seiten hat, durch die unter Nro. 1 angeführten Gründe aber sogar fast geradezu unmöglich wird.

433, 21. Wie hier Kapila, so ist anderswo auch Pancacikha zu einer göttlichen Persönlichkeit geworden, bei den Buddhisten nämlich, s. Acad. Vorles. p. 213. 48. — 437, 22 lies: kåranam. - 437, 28 ekånta scheint in der hier citirten Episode das eine, einzige, alleinige Endziel, den "Seog" zu bedeuten und ekantinas würde daher in der That direkt die Monotheisten bezeichnen, anders Lassen Ind. Alt. II, 1104. - 438. v. 12-14 und 16 kehren in der Kathakopanishad II, 2, 12-15 wieder: v. 14 und 15 fehlen übrigens hier in der Ausgabe: in v. 12 liest diese, wie die Kâthakop., eko vaçî (nishkriyânâm), während die von mir benutzte Abschrift ekaivåsin (nishkr.) hat. - 455, 4 v. u. Mahidhara zu Vâj. S. 19, 4 citirt eine Stelle: çraddhâ vai sûryasya duhiteti çruteh. — 459, 18 rohita ist ein Name des Indra, nach Mahidhara zu Vâj. S. 19,83. — 471, 21 Die Uebersetzung des ersten Buches der Aeneis ist von Sergeant und datirt vom Jahre 1808, s. Calcutta Review XIII, 139 (1850.) — 471, 25. Statt nårda ist wahrscheinlich lårda zu lesen, und haben wir hier wohl eine Uebersetzung der "lettres to his son" des Lord Chesterfield zu verstehen. — 482, 4. v. u. lies: p. 201, 31. — 484, 8 lies: tårånåm. — 484, 13. Hieher gehört auch Paushkarasådi, Burnouf Yaçna not. p. LXIII: s. überhaupt Acad. Vorles. p. 249. 50. — 484, 24. Zu Råmanna s. noch Gildemeister script. Arab. de reb. Indic. p. 57. 58. — 484, 6. 7 v. u. kapila bedeutet ursprünglich wohl affenfarbig.

#### Zweiter Band.

2, 8. 9 Die Conjektur -ram xînam ist unnöthig, und zu übersetzen: "nachdem die Silbe sammt dem Laute untergegangen ist", s. Benfey Gött. Gel. Anz. Jan. 1852 p. 114. — 23, 2. 3 v. u. Das i am Schluss der Zeile ist umzusetzen. — 28, 4. 5. 15. 17. Ueber die Formen åtatåvin, srikåvin, dhanvåvin, ahantya s. Benfey a. a. O. p. 114. 16. - 42 not. Zu den hier aufgeführten Wörtern gehört noch Ushasta neben Ushasti, ferner anushthi (im Instrum. oshthyå) mit Aspiration des t: die von Roth zur Nirukti p. 85 nachgewiesenen Worte sti (stipå) und upa-sti sind entweder auch hicher gehörig (und die Analogie des letztern besonders mit abhishti, parishti etc. lässt kaum eine andre Erklärung als die für diese letzteren passende zu) oder auf die V styai zurückzuführen: die Ablative auf aståt hat man wohl besser mit Benfey a. a. O. 117 durch das Affix tât aus Wörtern auf as abzuleiten. Dagegen finden sich auch einige Formen des Affixes (a)stu, und zwar mit Aspiration des t, nämlich anushthu, sushthu, beides acc. singul. neutr., vanishthu (mit Bindevokal i), acishtu (desgl. aber ohne Aspiration).

46, 25 adhâ hält Benfey a. a. O. p. 118 für aus adhas

entstanden: ich möchte es indessen jetzt in folgender Weise Während nämlich Bopp in der vergleichenden erklären. Grammatik p. 1489 die Wurzel tar, tri als die einzige Verbalwurzel erklärt, die schon in der Zeit der Einheit unseres Sprachstammes Praepositionen gezeugt habe, bin ich im Gegentheil der Ansicht, dass der grössere Theil sämmtlicher Praepositionen durch unmittelbare Anfügung der Casusendungen auf Verbalwurzeln, die eine Bewegung bedeuten, beruht; so haben wir: V at, ant Instr. ἀντα, Gen. Abl. antas (oder ob aus V an mit Assix tas gebildet?), Loc. ati, anti (ἐτι ἀιτι) — V adh Instr. adhâ\*), Gen. adhas, Loc. adhi, dhi — V an Instr. ara anà (? Benfey Sâmagloss. p. 9), Loc. ani (in anîka aus any-anc) ένι έν, ni — γ ap Instr. apa, Gen. apas (in paç-ca), Loc. api, pi - V abh, ambh Loc. abhi αμφι, bhi - V am \*\*) Instr. amâ, Loc. ami (? in amyane Nir. VI, 15, s. aber Roth dazu p. 81), mi (in myax?) - V av Instr. ava, va, Gen. avas, Loc. avi, vi \*\*\*) — V ud, und Loc. udi (in udyanc) — V up (vap säen, pr. aufstreuen?) Instr. upa, Gen. upas (? daraus upari †) - V trī Gen. taras, tiras, Loc. tiri (in tiryanc) V prī Instr. parå (daraus pra), Gen. paras, Loc. pari — V pur Instr. purå, Gen. puras — V prat, prath Loc. prati — V mith Instr. 11870.

Pronominalstamm a, gebildet wie i-dha, sa-dha.

\*\*) Mit dieser Wurzel ist auch der nur im Sanskrit vorkommende

Pronominalstamm amu verwandt.

Instr. mudha adverbiell gebraucht).

<sup>\*)</sup> Die Partikel a-dha a-ha ist davon zu trennen und gehört zum

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Erklärung der Praeposition vi hat indess ihre Bedendenken und zwar besonders darin, dass wir vi-na (gebildet wie hi-na aus V und Conjunction hi) und vi-shu (gebildet wie tû-shu, maxu) wohl als neue daraus entstandene Casus betrachten müssen: es frägt sich somit, ob die Ableitung aus dvi nicht die richtigere ist.

<sup>†)</sup> Mit Verwandlung des s in r, wie in antari aus antas und bei letzterem überhaupt, wozu sich wohl auch punar aus V pun stellt, pr. reinigend, dann wiederholentlich, wobei in Form und Bedeutung muhus aus V muh (für muhas) zu vergleichen ist, pr. betäubend, dann plötzlich, rasch, oft, wiederholt (von dieser Wurzel wird auch der

Gen. mithas — V sac Instr. sacâ, Loc. saci °) — V sam °°) Instr. samâ αμα, Loc. sami (in samyanc). Von den meisten dieser Wurzeln bilden sich durch Anfügung von ara, ama oder tara, tama auch Adjektiva, so einerseits: adhara adhama, antara antama (oder von V an durch tara, tama?), apara apama (? bei Wilson s. v.), avara avama, upara (upala) upama, parama, und andererseits: optimus (? Bopp p. 1477), uttara uttama, pratara pratama (prathama). Reine Wurzeln selbst werden nur in wenigen Beispielen als Praepositionen gebraucht, so â (aus an?), ud, dus, sam.

60, ult. lies: hi (nu Ch.). — 64, 3 v. u. lies: mukti-. — 64, 13 ff. Die Accusative in v. 12-14 sind nach Benfey a. a. O. p. 119. 20 von na vidus in 12a abhängig: "sie kennen nicht Begierde - ": etadbhâvavînirmuktam ist wohl adverbialisch zu zu fassen: der Genitiv in mânâpamânayos gehört wohl auch noch zu na vidus. — 80, not. 3. Zu vgl. ist noch brihantam nom. neutr. sing. Cvetácvat. 3, 7. – 81, 27 lies: adbhyah sambritah. - 87, 3 v. u. yåvatsas an der angef. Stelle steht wohl für yåvachas aus yavat + cas, s. meine Ausgabe p. 220. - 89, 7 lies: singend. — 89, 14 lies: 7 rishayah. — 104, 12 lies: Mându. - 126, 1 Die Unrichtigkeit dieser Annahme Friederich's ergiebt sich aus der Nachricht des Fa Hian, dass zu seiner Zeit (414 p. Chr.) sich bereits viele Brahmanen (dagegen noch gar keine Buddhisten) auf Java befanden, s. Lassen II, 1041-43. - 127 Aus dem eben Angeführten ergiebt sich, dass die Brahmanen sich in Java früher, als die Buddhisten angesiedelt haben: s. auch Lassen II, 1061. 62. - 133, 4 Wilson führt im Hindu Theatre I, LXX aus dem Daçarûpaka ein Drama Bâlaråmåvana an: das bei Gildemeister bibl. Sanscr. p. 169 unter

dâ, sa-dha, sa-trâ etc.

<sup>\*)</sup> Çatap. IV, 1, 3, 7 yûyam tu me sacy upavâta | sâcî in sâcîkrita gehört wohl zu V anc + sa? \*\*) Jedenfalls identisch mit dem Pronominalstamm sa, woraus sa-

diesem Namen erwähnte Werk ist nur: Råmåyanae caput primum. — 148. Ueber das indische Drama s. Acad. Vorles. p. 184 — 93. Die Bemerkung über das Verhältniss des Apabhrança in der Urvaçî zu den heutigen indischen Dialekten hat Lassen (II, 1150) zu einer sehr klaren Darstellung der beiderseitigen Unterschiede Veranlassung gegeben; in der Sache selbst wird übrigens dadurch nichts geändert; ich habe ja gar nicht behauptet, dass jenes Apabhrança dem Sanskrit ferner stehe, als den heutigen Dialekten, sondern nur, dass es nicht 1800 Jahre älter sein könne als diese letzteren; und das wird schwerlich abzuleugnen sein, besonders wenn man den grossen Unterschied ins Auge fasst, den dieses Apabhrança dem Prâkrit der Inschriften von Girnar etc. gegenüber darbietet, die nach der gewöhnlichen Annahme nur c. 200 Jahre älter sein würden: es ist eben nicht denkbar, dass auf der einen Seite im Laufe von zwei Jahrhunderten der Unterschied ein so bedeu tender, während auf der andern Seite in achtzehn Jahrhunderten, also einem neunfach grösseren Zeitraume, ein im Verhältniss dazu so geringer habe sein können. Lassen hat sich übrigens in der That auch selbst dafür entschieden, den Kålidåsa doch wenigstens um 200 Jahre später, als dies bisher geschah, zu seizen, s. II, 945. 57. 1113. 58-60. — 159, 6 v. u. lies: Bote des Yama. — 164. 65 Lassen hat (II, Anhang p. XLVIII) mit Recht darauf hingewiesen, dass bereits Onesikritos und Megasthenes das Nichtsichtbarsein des grossen Bären in den südlichen Theilen Indiens erwähnen, womit also dieser Theil meiner Beweisführung zu Nichte wird; der Lassen'schen Ansicht aber, dass Megasthenes der Autor der Kunde von dem indischen Homer sei, kann ich mit Rücksicht auf Plinius' Nichterwähnung derselben durchaus nicht beipflichten, wie denn auch Benfey a. a. O. p. 127 der Ansicht ist, dass sie eben erst

nach Plinius' Zeit ins Abendland gekommen sei: es bietet sich der Verfasser des Periplus und seine Genossen in der That am passendsten als diejenigen dar, von denen diese Kunde gekommen sei. Die Worte übrigens auf 165, 24. 25 "und zwar schon in den südlichsten Theilen Indiens" sind zu streichen, da es durchaus nicht nöthig ist, dass jene Männer diese Kunde eben aus diesen "südlichsten Theilen" mitbrachten, sie können dieselbe auch auf einem andern Theil ihrer Reise erhalten haben.

169 not. Meine Vermuthung in Bezug auf den christlichen Ursprung des Avatâra-Systems hat von Lassen II, 1107 entschiedenen Widerspruch erhalten, wobei er sich besonders auf den Bericht des Megasthenes vom indischen Herakles stützt. in welchem letzteren er den Krishna wiederfindet. meiner Ansicht ist indess dieser Bericht einestheils in so kohem Grade von der griechischen Vorstellung des Herakles influenzirt, dass wir die indische Grundlage nicht mit völliger Sicherheit herstellen können, und andern Theils kann ich in der That das indische Dogma, dass, "so oft eine Erschlaffung des Gesetzes und eine Erhebung des Unrechts eintreten. Vishnu sich selbst erschafft", in den Worten, dass Herakles die ganze Erde und das ganze Meer durchzogen und vom Uebel gereinigt habe, nicht wiederfinden, erkenne vielmehr darin nur die im Catap. Bråhmana von dem Videgha Mådhava erzählte. hier aber der griechischen Vorstellung von Herakles gemäss erweiterte Sage von der Ausbreitung der arischen Cultur über Mathura, die Stadt der später Çûrasena genannten Mâthava, Mâdhava (s. oben I, 178) und der Hauptsitz des Heraklesdienstes nach Megasthenes, verdankt seine Heiligkeit zunächst wohl nur dem Umstande, dass es oder vielmehr das Land, in dem es erbaut ward, in der älteren Zeit der Ausgangspunkt der brahmanischen Colonieen war. Die frühe Ruhe und Sicherheit, die diese Gegend im Verhältniss zu den erst von hier aus später colonisirten Landstrichen genossen haben muss, mochte wohl dahin führen, dass der Dienst Indra's des gütigen Herrn der Vasu (Våsava, Vasudeva) sich in ihr ganz besonders und ausschließlich ausbildete, woran sich dann mit der Zeit der Dienst verschiedener Helden, die als seine Söhne, als Våsudeva Mådhava, galten, angeschlossen haben mag, so des Balarama, des Krishna. Von diesen Beiden hat offenbar der erstere früher eine viel bedeutendere Rolle gespielt \*), aus der ihn eben der zweite verdrängt hat: wenn man sich daher für jene Worte des Megasthenes bei der, meiner Ansicht nach völlig ausreichenden, Identification des Herakles mit dem Videgha Mådhava nicht begnügen, sondern in demselben eine andere Persönlichkeit suchen will, so ist es wohl gerathener mit Wilson Vishnupur. pref. p. VII ihn mit dem Balarama zu identificiren, als mit dem Krishna, von dem wir aus dem um diese Zeit jedenfalls wohl bereits in der Bildung begriffenen Mahabharata sehen können, dass er eben noch rein als eine menschliche Persönlichkeit galt, als welche wir ihn auch in der Chandogyopanishad kennen lernen \*\*). Selbst aber wenn wir nun somit, den Videgha Mâdhava bei Seite lassend, den Herakles in jener Sage des Megasthenes mit Balarâma oder Krishna zu identificiren hätten, so könnte ich in seiner Stellung in derselben doch keineswegs das Avatårasystem, sondern nur die Verehrung eines Helden, Halbgottes entdecken. Die Annahme von thierischen oder menschlichen Gestalten durch einen Gott, die Erzeugung eines Sohnes durch denselben, der als kühner Held die Erde beschützt und reinigt, dies allein bildet noch

<sup>\*)</sup> Der Râma des Râmâyana scheint aus ihm entstanden zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklärung des Κλεισοβορα, Chrysobora durch Krishnspura balte ich für völlig ungerechtfertigt.

kein Avatårasystem, sondern kehrt in fast allen Mythologieen wieder. Die Eigenthümlichkeit des letzteren besteht vielmehr. ganz abgesehen von der Zahl und Reihenfolge der avatårås. wesentlich in dem Umstande, dass der Gott aus Mitleid mit der leidenden, aus Zorn gegen die sündige Menschheit selbst als Mensch geboren wird und ein menschliches Dasein führt. Angenommen endlich, was ich aber nicht glaube, da ich keine Beweise dafür sehe, dass diese Vorstellung den Indern wirklich schon vor dem Bekanntwerden mit dem Christenthum geläufig gewesen wäre, so hat sie doch faktisch erst nach dieser Zeit (und weiter habe ich an dieser Stelle hier p. 169 not. nichts behauptet) die Kraft gewonnen, sich zu einem völligen "System" mit bestimmter Zahl und Reihenfolge auszubilden, in welchem sich eben meiner Ansicht nach eine Nachahmung der Prophetie nicht verkennen lässt. Der Kalkin insbesondere mit seinem weissen Rosse ist schwerlich eine indische Erfindung\*), da er dem Yugasystem, welches am Ende jedes Kaliyuga eine Zerstörung der Welt verlangt oder wenigstens verlangen sollte, direkt widerspricht, erklärt sich dagegen vortrefflich aus den ähnlichen Vorstellungen der Gnostiker etc.

189 l. u. In den åprî-Liedern wird die Sarasvatî stets mit den rudrâs in Verbindung gesetzt. — 196, 6 v. u. Die Worte: "etwas ähnliches muss auch Çankara gelesen haben" sind zu streichen s. Benfey a. a. O. p. 128. — 198, 20 Benfey a. a. O. p. 129 meint irrig, dass das Moment für die Posteriorität des 2ten Theiles, dass in diesem der Held Näciketa, nicht wie im 1ten Theile Nacikctas heisse, deshalb wegfalle, weil Roer in der Ausgabe auch dort Năciketa liest: letzteres ist zunächst ganz ein-

<sup>\*)</sup> Ebenso wie der Maitreya der Buddhisten bei diesen erst eine spätere, wohl aus Persien herübergenommene Entwicklung ist.

fach ein Druckfehler (im Scholion steht richtig Naciketa), sodann aber, und dies ist das punctum saliens, ist die Endung des Thema eine andere, nämlich ota, nicht otas. - 201, 19 Benfey a. a. O. p. 129 glaubt über diese Schwierigkeit hinwegzukommen, indem er Auddâlaki Aruni als Bezeichnung des Naciketas nimmt: dies geht aber nicht an, denn Aruni ist eben nicht Auddâlaki (dies ist Cvetaketu), sondern Uddàlaka, und Auddâlaki ist nicht Āruni, sondern Āruneya. — 198, 7 v. u. Auch in Cvetaçvat. 2, 13 findet sich der Ausdruck deha. Die ältere Form degha kömmt noch in samdegha vor Çat. III, 1, 3,3. Vrih. År. K. IV, 4, 13. — 211, 20 Benfey a. a. O. p. 130 versteht hier unter såman "die Lehre von der Homogeneität (Gleichheit, Verwandtschaft) der Buchstaben." - 212, 19 lies: s. oben I, 391. — 216, 3 ff. Mit Bezug auf Benfey a. a. O. p. 130 ist zu lesen: so magst du dich in diesen (Ungewissbeiten) so betragen, wie die Brâhmana, die sich gerade da befinden u. s. w., sich darin betragen würden. Auch wenn etwas Tadelnswerthes wirklich geschehen ist (?), magst du dich dabei so betragen, wie - (wie eben, bis) sich dabei betragen würden. — 219 not. Der Gebrauch von yat in seinen verschiedenen Casus zur Anknüpfung einer Apposition ist in der vedischen Sprache so häufig, dass ich mich wundere, wie Bensey a. a. O. p, 131 sich gegen diese Auffassung erklären kann. — 221, 9 lies: Stützloses. — 227, 24 Zu âjâna s. noch Våjas. S. 33, 72. — 229, 16 Auch der Lebensgeist der Opferthiere vereinigt sich bei deren Tode mit dem våta, s. Våj. S. 6, 10. Catap. III, 7, 4, 8. 9. —

238. 39. Nach Lassen II, 777. 1120 finden sich die Planeten bereits auf den Münzen der Satrapen von Suråshtra, angedeutet vor, deren Herrschaft c. 157 a. Chr. begann. Diese Satrapen nun waren Vasallen der griechischen Könige im

Penjab, und es ist somit trotz der rein indischen Nomenclatur der Planeten (über welche s. Academ. Vorles. p. 223.) doch nicht unwahrscheinlich (Lassen II, 1128 nimmt es direkt an), dass deren Bekanntschaft den Indern von den Höfen dieser griechischen Könige aus zukam. — 239, 9 v. u. Wenn im Catap. IV, 6, 5, 1 die Sonne graha heisst "esha vai grahah | ya esha tapati" und k. 5. für Aufgang und Untergang derselben der Zauberspruch "graho 'sy amum auayâ "riyâ griliâna" gelehrt wird, so folgt daraus doch nicht, dass damals das Wort graha bereits "Planet" bedeutet habe. Jenes ganze Capitel nämlich enthält eine etymologische Spielerei über das Wort graha in der passiven Bedeutung: ergriffene Somalibation, welche mit der activen Bedeutung desselben: ergreifend, fesselnd identificirt wird. Neben der Sonne sind hier noch die Rede (våc), der Namen, und die Nahrung (anna), als das All ergreifend, fesselnd genanut, und ist hiezu Vrih. År. III, 2 K. zu vergleichen. Wohl aber ist hieraus ersichtlich, wie das Wort später zu der Bedeutung "Planet" gekommen ist. - 240, 7 Lassen will (II, 1117) den Amarasinha dagegen, dass sein Werk erst nach Einführung der neuen Ordnung der naxatra verfasst sei, schützen und sagt deshalb, dass Amara nur diejeuigen unter ihnen angebe, die mehr als einen Namen haben, und dass er dabei nicht die wirkliche Reihenfolge befolge. Dies ist aber ein Irrthum; denn es heisst bei Amara zunächst ausdrücklich: dåxåyanyo 'çvinîtyâditârâs und erst dann geht er auf die Synonyma der einzelnen naxatra über. — 240 not. Lassen hat (II, 1116) darauf hingewiesen, dass nach der Tabelle von Biot der Längenunterschied zwischen Âgvini und Krittikå nicht 26°, sondern 29½° beträgt, so dass wir also noch 3½°, resp. 252 Jahre, mehr für die Möglichkeit der Ansetzung der Krittika als des ersten naxatra in Rechnung bringen müssen,

wodurch sie bis auf 1724 a Chr. zurückgeschoben wird, vorausgesetzt, dass die neue Ordnung der naxatra 400 p. Chr. festgesetzt ward und gerade damals eben richtig, d. i. Açvinî wirklich eben erst in die erste Stelle eingerückt war. Letzterer Fall ist nun allerdings sehr unwahrscheinlich, und werden wir somit ein 2-300 Jahre wohl immerhin zu jener Zahl noch hinzurechnen können. Wann aber die Ansetzung selbst stattfand, dafür haben wir gar keinen Anhalt als den, dass sie nicht nach 464 a. Chr. gemacht sein kann, in welchem Jahre, bei 17 1/2 ° Entsernung von Krittikâ und resp. 12° von Âçvinî, Bharanî an die Spitze zu treten begann. Lassens Berechnungen a. a. O. fallen freilich ganz anders aus, da er den Längenunterschied zwischen dem 1. und 3. naxatra durch ein Versehen nur auf 19<sup>1</sup>/2 (denn so muss es dort statt des Druckfehlers 9 ½ heissen) festsetzt, nicht auf 29 1/2, und daher auch, bei 71 Jahren pro 9, wie er rechnet, nur 1349 1/2 (sollte übrigens heissen: 1384 1/2) Jahre für die Zeit der Bewegung erhält. - 240, 11 ff. Lassen hat sich (II, 1122-28) in Bezug auf die Frage über den Ursprung des Thierkreises bei den Indern zu Gunsten der Chaldäer, nicht der Griechen entschieden, wie ich glaube, mit Unrecht. Es kommt hier eben gar nicht auf den Ursprung des Thierkreises selbst au, derselbe mag, sei es den Chaldäern, sei es den Griechen ursprünglich angehören, bei den Indern aber kann er nur griechisch sein, wie dies die völlige Identität der Bilder bezeugt. Die Verschiedenheiten nämlich, die Lassen (p. 1126. 27) aufführt, haben sich sämmtlich erst allmälig in Indien selbst eingestellt °), während die älteste Stelle, in der wir die Bilder beschrieben finden, sich in keinem einzigen Punkte von der griechischen

<sup>\*)</sup> Und sind von da aus später zu den Arabern übergegangen, so der Krug, der Bogen, der eine Fisch.

Darstellung entfernt. Es ist dies die Stelle in dem Brihajjataka") (= horāçāstra) des Varāhamihira (I, 5), die sich bereits bei Whish (und bei Lassen Z. für die K. des M. IV, 305) vorfindet, und die ich auch in meinem Cat. der Berl. Sanskrithandsch. p. 254 mitgetheilt habe: daselbst finden sich ausdrücklich "matsyau" zwei Fische, "ghati" der Wassermann, "nrimithunam" cin Männerpaar (bei Çrîpati: uriyugmam), "câpî" der Bogenschütz: die Jungfrau hält im Kahne sitzend Aehre und Lampe in der Hand: am schlagendsten aber ist die Uebereinstimmung bei der fabulosen Gestalt des Steinbocks: da ein solches Thier den Indern nicht bekannt war, so setzten sie ein solches zusammen aus dem Oberleib eines Rehes und dem Unterleib eines Wasserthieres, so dass der makaro mrigâsyas entstand \*\*), der sich eben nur aus der griechischen Anschauung erklärt, insofern der Steinbock "aliquando a Graecis Aegipani vel Satyri specie pictus et αιγοχερως dictus de inde nomine tantummodo et cornubus retentis ex semideo in belluam mutatus est, cuius corpus hircinum a posteriore parte mutilum in piscis caudam desinit" (A. W. v. Schlegel in der Z. für die K. des M. III, 382). —

241, 19 Ueb. Vikramâditya s. Ac. Vorl. p. 188. 89. Nach Lassen II, 947 ff. ergeben sich aus den Münzen der Guptadynastie die Wörter: vikrama, vikramâditya als Haupttitel der derselben angehörigen Könige. Candragupta I nämlich (reg. nach Lassen bis 195 p. Chr.) heisst (II, 947) auf seinen Münzen: Çrivikrama, Candragupta II (c. 230—40) sodann nennt sich: Ajitavikrama und Vikramâditya (II, 947. 961), dessen Nachfolger Skandagupta

sagt, sondern die eines Yavanegvara.

\*\*) Eben nicht ein gewöhnlicher makara, sondern ein makaro
mrigåsyas.

<sup>\*)</sup> Lassen hat in der Z. für die K. des M. IV, 342 ff. eine Beschreibung der Zodiacalbilder mitgelheilt; aber nicht die aus Varâhamihira's horâçâstra (= brihajjâtaka), wie er Ind. Alt. II, 1126 not. sagt, sondern die eines Yavaneçvara.

(240-70) ferner heisst ebenfalls: Vikramåditya und Kramåditya (p. 753. 969 - 71), Narayanagupta endlich (270-80) nennt sich Sinhavikrama und Vikramasinha (p. 973-74). Ausser den eben aufgeführten vier Fürsten dieses Titels nun findet sich noch ein Vikramåditya, König von Çråvasti, der (p. 904. 33. 81) vor den Gupta um 144 p. Chr. herrschte, so wie ein andrer Vikramâditya, König von Cera, der (p. 1017. 19. 20) um 178 p. Chr. regierte (und möglicher Weise mit Candragupta I identisch sein könnte?). Dafür aber, dass ein Vikramåditya 56 a. Chr. regierte, haben wir kein einziges historisches Document, vielmehr durchaus keinen andern Beweis, als deu, dass eine Epoche, die jenen Namen trägt, mit diesem Jahre beginnt. Dies aber ist eben gar kein Beweis\*), zumal nicht einmal eine irgend authentische Tradition über einen solchen Grund der Stiftung dieser Epoche vorhanden ist. Ich halte es somit für im höchsten Grade wahrscheinlich, dass wir den Stifter derselben in einem jener historisch unter diesem Titel beglaubigten Guptakönige zu suchen haben.\*\*) Der Grund ihrer Stiftung könnte ein astronomischer gewesen sein (etwa die Berechnung, wann Âcvini wirklich die erste Stelle unter den naxatra's einzunehmen be-

\*\*) Lassen (II, 769. Anhang p. XXII) identificirt denn auch wirklich Candragupta II mit dem von Kalhana Pandita für den wahren Çakavertilger gehaltenen Vikramåditya, dem Patron des Måtrigupta.

<sup>\*)</sup> Schon Wilford bemerkt As. Res. IX, 141 ganz richtig: There were undoubtedly many Vikramâdityas, but which of them instituted the era denominated after him, is by no means obvious: for there is hardly any instance, I believe, of any sovereign or legislator, that ever instituted an era called after him and beginning with some memorable event during the course either of his life or of his reign. Any one of them might have instituted the era; but it does not follow, that he lived at the beginning of it: und auf p. 142 bringt er dann auch sograus dem Çatrunjaya-Māhātmya, einem angeblich Ende des 5ten Jahr. p. Chr. verfassten Werke, die Angabe bei: that after 466 years of the era are elapsed, then would appear the great and famous Vikramâditya. Es wäre sehr wünschenswerth von diesem Werke, das sich ze. B. Bodley. Wils. 271, 2 vorsindet, endlich einmal authentische Nachricht zu erhalten.

gann? oder dgl.), oder irgend ein andrer, wir kennen ihn eben hier so wenig, wie dort. Hieran schliesse ich noch eine weitere Vermuthung. Die Inschrift eines jener Gupta-Könige, des Samudragupta (reg. 195-230 p. Chr.) zeigt uns deuselben (s. Lassen II, 958) als eifrigen Beschützer der Musik und der Dichtkunst; da sich nun sein Reich über Målava und Ujjavini erstreckte, welche letztere Stadt in der Sage als der Sitz desjenigen Vikramåditya erscheint, der von derselben als der Patron und Augustus der Wissenschaften verherrlicht wird, und an dessen Hof "die neun Perlen" versetzt werden, so halte ich es für kaum zweiselhaft, dass wir in der That die Regierung des Samudragupta, im Verein etwa mit der seines Vorgängers und Nachfolgers, für diejenige Periode zu erkennen haben, welche der sagenhaften Tradition von der Herrlichkeit jenes Vikramâditya zu Grunde liegt. Auch Lassen selbst scheint sich zu dieser Ansicht hinzuneigen, da er ja den Kålidasa nicht mehr in die angebliche Zeit des Epochenstifters Vikramåditya 56 a. Chr. hinaufversetzt, sondern ihn ausdrücklich "gleichzeitig" mit den Guptakönigen, resp. mit Samudragupta leben lässt (II, 957. 1158). —

243, 24. Diese Angabe Whish's stützt sich nicht blos auf seine Behauptung (wie Lassen II, 1132 not. 4 sagt), sondern auf eine Tradition, s. meinen Catalog der Berl. Sanscr. H. p. 288, 4.

245, 11 ff. Das Wort laghu ist hier nicht als n. pr., sondern in der Bedeutung "jünger als" zu fassen (s. Catalog d. Berl. S. H. p. 264. 65. 480). Es ist daher also zu lesen: und zwar beginnt er mit seinem Grossvater. Derselbe hiess Lâla und hatte fünf Söhne, deren einer, gridevidäsa, eine tikå zur paddhati des Çripati verfasste. Der zweite Sohn hiess grikhemakarna. Der dritte Sohn Näräyana wird als ein vyäkarane patishthah gerühmt. Der vierte Sohn hiess griman-

micracaturbhuja und der fünfte Damodara, welcher eine vritti zum Bhåskara verfertigte. — 248, 10. 11. Dieser Vers gehört allerdings dem Garga an, und wird als solcher von Varâhamihira citirt, s. Catalog d. B. S. H. p. 239; ich erwähne dies mit Bezug auf Lassen's Bemerkung in der vierten Note II, 1122. — 250 Die Note 2 ist zu tilgen. — 254 not. 2. Vielleicht erklärt sich in ähnlicher Weise das sh der Formen Hushka (Oerki), Jushka, Kanishka (Kanerki), Turushka - 272-73. Statt Hazel ist Zahel zu lesen. - 275, 10 v. u. lies: ähnlich, wie dgl. bei Kâlidâsa der Fall ist. - 279, 9 lics: candratîxnânçvoh. — 279, 21 lies: samarxeshûtkramena. — 280, 2 lies: dyurātribalinah. — 288, 10 lies: yanayajna 4. ilâdadha 5. sârvaseniyajna 6. Çaunakayajna 7. Vasishthayajna 8. såkamprasthåyya 9. - 294, 6 v. u. Die Lesart ist hier, nach Benfeys gewiss richtiger Conjektur (a. a. O. p. 134), pidribhmo von 1/ dribh mit capo luk d. i. nach der 2ten Classe statt der ersten oder sechsten. - 294 ult. lies: Part. Fut. Parasm. -295, ult. lies: neben jighrix, und zwar mit der Endung des Active, statt des Atmanepadam. — 298, 3. Wie Benfey a. a. O. p. 134 richtig bemerkt, hat karbara an der bier angeführten Stelle des Rik die Bedeutung von karman. — 301 not. 1. In Bezug auf romaça, yuvaça s. die Berichtigung zu I, 329, 4. 5 v. u. — 312, 7. 8 Die rishayah Kâvasheyas werden in einer çruti bei Çankara zur Çvetâçvatarop. (p. 257 Roer) als Gegner der Werkthätigkeit aufgeführt (zu vgl. ist Vrih. År. III, 5 fin. K.). Auch eine Kåvasheyagîtâ wird ebend. (p. 306) citirt, die in der Bhagavadgitä ähnlicher Weise die Yogalehre vertreten zu haben scheint. — 312, 7 v. u. Zu mabanagna s. auch Burnouf in der Introd. à l'hist. du Buddh. p. 363 und in Lotus de la bonne foi p. 452. — 316 lies: mrityurûpinî.

A. W.

## Index zum ersten und zweiten Bande.

a, u, m 886. 452. 53. Agastyagitas 2, 394 **2,** 50. 55. 58. 94. agni 90. 91. 99 (krit-109. 200. 304. 11. tikas). – u. Erde 123. 24. apocopirt bei ava 28 (Menschen) 272. 343. 47. 2, — Weltgegend des 225. 26 apocopirt bei api - Gesetzbuch des 2, 294. 418 233. 34 a privans, als Verglei-Stellung im *R*ik chungspartikel 339 2, 25 ança 34 - u. rudra 286. 87 -2, 279 astr. **2**, 21. 22. 190 ff. ançaka f. c. 2, 279. - Frau des 287. 2, 82. 83. 190 ff. ancabhûta 23 - örtliche Namen 189 anhasaspati 88 - acht (resp. neun) akartri 437 Namen 2, 302 akavâri 2, 90 -unterster Gott 2, akasmât 40 303 akāmahata 2, 223. 25 - == yama 286 akâle 40 — , indra, sûrya 114 akuçala 45 ·, vâyu, âditya 128. akrishtapacya 276 129. 260. 2, 213. akratu 428 301. 303 akrûra (= m) 2, 316— **, v**âyu, indra **2**, 186 axa 285 – , vâyu , sûrya 78 Axayasena 276. 2, 395 388. **2, 43.** 81. 83. axara 79. 390. 429. 199 51. 53. 2, 49. 194 — vaiçvânara 170. 72 axarâja 87 78. 79 axasûtram 2, 400 - slav. ogni 291 -(= r) 2, 316axâvapanam 285 agnikânda 2, 18 axâvâpa 261. 85 axi 129 agnicayanam 82 agadās 297 agnitreta 484 Agasti 2, 42 agnipûta 2, 14 - parvan 2, 139 agnipraveca 2, 76 agnirahasyam 203. 59 Agastya 78. 116. 2, 42 agniloka 396. 2,226 - Geschlecht des 81 - Schwester des 114 Agniveça 147 - u. Vâtâpi 475 agnicesha 2, 17

agnishtoma 82 Agnisvâmin 48-53 agnihotra 36. 72. 82. 126. 405. 2, 96. 97. 288 – prâyaçcitta 73 agnidh 35 agnyâtmaka 406 (pumân) agnyâdhânam 2, 288 agrabhnj 2, 93 angam (karma) 14. 15. 2, 288 6 - (des veda) 16-18 8 — (des yoga) 22 7 — (des Körpers) 2, 107 – vidyâ 153 Anga Brihadratha 277 - Vairocana 277 Angas 288 anganâ 2, 260. 82 astr. angâra 41 omin. Angâra 277. angâraka 2, 261 astr. Angir 280 angiras = agni 294 - == Priester des Atharvaveda 296 Angiras 255. 58. 80. 91. 2, 55 – Gesetzbuch des 20. 232 - 34. 38. 46. 94. 2, 23 - astron. Lehrbuch des 2, 247 - (= Jupiter) 2, 261 - Geschlecht des 81. 84 - und Indra 297 - plur. 216. 17. 90-94. 432-35. 2, 114

Angirasas, Lieder 258. | V at, ant 2, 406 — u. die âditya 174. 291. 92 - und yama 416 — u. Çaryâta 198 - u. d. apsaras 295 angirahkalpa 469 angirastama 294 angirasvat 294 angushthamâtra 2, 206. 207. angopabrimhita 245 Anghari 2, 313 acalâni 41 acishtu 2, 405 achāvāka 35. 2, 288 -- castra 60 (481) achidrakandam 73 aja, Gott 425. 28 - Bock, 343 etym. **2**, 259.78.82 astr. Aja 2, 299 aja ekapâd 96. 99 ajapåd 98 Ajamidha 2, 245 Ajameru 2, 245 ajâ 428 ajâtaçatru 419 Ajâtaçatru 175. 212. 213. 419 -, Commentator 47 ajâdipadâni 19 philos. ajâdyâs 2, 278 astr. Ajitavikrama 2, 415 ajine 33. 44 Ajira 35 Ajîgarta 173. 460 ff. 2, 114. 20 ajîrnanidrâni 40 ajnâtajnâpaka 15. 16 ajneya 19 anjanam 78 Atnâra 32 Anîmandavya 2, 105 aniyasa 2, 80 anu 23. 355

atar 76 atala 2, 178 atasi 2, 3 ati, anti 2, 406 atikrushta 139. 85 atithi 125-27 Atithi 277 Atidhanvan 255 atiprácinácárya 2, 251 atibhojanam 40 atiriktânga 41 atisrishta 126 atisvapnam 40 atihrita 47 sâmav. atta, atti 325 attri 390 Atyarati 214 atyâcramin 2, 109. 401 atyucca 2, 286 astr. Atri 78. 222. 389. 2, 74. 75 - einer d. 7 rishi 167 - Vater des Durvâsas 2, 76 - astron. Lehrbuch des 2. 247 Gesetzbuch des 58. 232. 33. 38. 43. 467. 2, 23 (Atrir-Angirasau!) - Geschlecht des 81 - Tochter des 81. 118 (Apálâ). atvam 47 sâmav. Atharva 280 Atharvan 258.80.2,55 - Name d. Sonne 289 - Geschlecht des 84. 289. 95 – çiras des 383 - Vaçishtha 289 atharvan, Priester 174. 296 – == prâna 445 - plur., Lieder 258.

283. 305 atharvan, kalpa des 297 (fünf) – pariçish*t*a 82 - vid 296 — veda 13. 16. 295. 97. 2, 57 - --- mantra 297 - — pravar**i**s 297 - cikhâ 249. 51.53. 383. 2, 40. 53. 54 – çikhâdhyâyika 2, 23. 54 – çikhop**anisha**ddipikå 469 - çiras 249. 52. 53. 382-85. 2, 40. 53-55 **— 384.** 2, 35 (= brahman) - çirasodgata 297. 383 upan. - samhita 121 ff. – upanishad 296 Atharvângiras 297 atharvângirasas 75. 107. 258. 94. 97. 2, 6. 219 - --- rishayas 445 atharvângirasîs (çrutis) 244. 95. 446 atharvanavid 297 adandya 33 adantaka 104 adas 358 adas pron. 190. 407 aditi 91. 92. 99. 114. 24. 29 adîxita 23. 446 adîxitâyanâni 2, 299 adîrgha 2, 287 aduruktavâkya 33 Addhâbodheyâs 152 adbhutani 36-41 adbhutabrahmana 31. 36. 39-41. 57 90. 95. 453. 2, adbhutaramayana 468

adman 358 adrimûrdhan 397 advayam brahma 19 advitîya 19. 23 advaita 2, 101. 2. 8. advaitakhyopanishad 302. 435. 2, 102 √ adh 2,406 a-dha 2, 406 adhama, adhara 2, 407 adharârani 197 adharma 268 adhas 2, 406 adhastâddic 37 adha 2, 47. 405. 6 adhi 2, 406 5 adhikarana 2, 212 adhikalpin 87 adhikâra-vidhi 14 – vicesha 19 adhikarinirûpanam 21 adhigama 2, 146 adhijyautisham 2, 212 adhidevanam 285 adhidaivatam 56. 2,212 adbipa 2, 280 astr. adhiprajam 2, 212 adhimâtram 2, 108 adhilokam 2, 212 adhividyam 2, 212 adhicrita 126 adhitam 2, 207 adhitin 297 adhyaxaram 2, 108 adhyayana 52. 144 adhyâtmam 449. 2, 212 - râmâyana 468 adhyātmikyas 2, 234 adhyâya 111-13 (des Rik). 144. 45 adhyāyaka 2, 222 adhyâyin 144 adhvaga 2, 294 adhvara 2, 97 adhvaryu 35. 2,304 - = Yajus 146. 296. 2, 304

adhvaryu plur. 29. 44 - praçansâ 36 V an 2, 406 anatikrishna 51 anatidagdha 181 anatiriktanga 5.1 anaticveta 51 anatisrishta 127 anadhyayeshu 61 ananta (== a) 2, 316 — 385 (rudra) Ananta 2, 246. 53. astr. Anantadeva 466 dram. ananyârtha 15 anapabhrançâya 34 anapha 2, 254 astr. Anaranya 276. 2, 395 anargharaghavam 466 anala (= r) 2, 316 anavadya 2, 215 Anacnat 225. 27 Anacvat 227 Anasûyâ 2, 76 anâ 2, 406 anâtmya 2, 222 anâdishtâ diç 124 anâmaya 427 anârya 186. 446 anâvrittâ dic 124 anāvritti 19 anâçakâyanam 270 anâhatam 2, 2 ani 2, 406 animishtyakratu 215 aniyatavrittayas 51 Aniruddha 23 anirdeçya 438 anila (=y) 2, 316 - prakriti 2, 287 Anavas 200 anukalpa 149 anukriti 2, 312 anukramani d. Rik 102 - Sâman 42 - weissen Yajus 81 anukramani der atreyiçâkhâ 71 etc.

anunirvâpyâ 2, 288 anupada 145 - sûtra 43. 44. 60. 469 Anupadas 44 anupraçna 2, 220 anubrâhmana 146 – <sup>0</sup>ninas 45 – <sup>o</sup>nik**ā**s 50 anubhûtiprakâça 471. 2, 396 anumati 39 anumânacin**tâmas**idfdhiti 159 anurādhās 72. 94. 99 anuvacana 70 anuvatsara 88 anuv**aka** 32. 71. 111. 25. 29. 45. 2, 208 , des Rik aufgezählt 2. 368. 69 - dka 469 - sankhy**å** 80 – anukrama*n*i 102. 12 (Rik) 85 (Vaj.) anuvâda 15 auuvitta 2, 76 anuvyākhyāna 260 anucasana 2, 216 - parvan 2, 137. 38 Anuçikha 35 anucrutam 167 anushthätar 123 anush*t*hi **2, 4**05 anushnagu 2, 261 astr. anusû 155 anustarani 39. 398. 2, 397 anustotram 43 Anuhråda, °hlåda 414. anûcâna 51. 446 anûci 2, 89 fem. anûcya (aus anvanc) 122. 40. 401 anûcya (vedam) 2, 215 gerundium.

anritam 352. 2, 397 anrishikrita 44 antahçleshanam 2, 306 antam prithivyas 124 antatas 2, 234 (schlecht). antama, antara 2, 407 antar 2, 406 antarangasâdhanâni 20 antarâtman 2, 56 antari 2, 406 antari-xa 187 – -loka 2, 225 antardaçã 2, 287 astr. antardeça 123. 24. 28 antaryâmin 301 antena 35 (nahe). antevâsin 258. 2, 215 antyâcramin 420. 21. 2,10.14.109 s. aty. Andhakâs 148. 212. andhâhi 2, 313 Andhomati 152 Andhrås 463 anna 124.25.268.390. 2, 218 – prâçana 59 - maya 301 – mâhâtmyam **2**, 233 - rasamaya 2, 218 - stuti 2, 233 annâda, odî 127. 28 annâdyam 124. 25 anya 428-30. 84 phil. Anyatahplaxâ 35. 197 anyatkâma 2, 6 anyartha 15 anvûnânga 51 anvâkhyâna 260 anvâhâryapacana 225 V ap 2, 406 apa 2, 406 apagara 35 apacaya 2, 275 astr. apabharani, onyas 72. 98. 100 apabhrança 34.2,408 abhinna 19

apamâna 2, 64. 407 apamrityu 35 apara (neben para) 280. 81. 452 Aparajana 55 Aparâjitâ pûr 270 Aparâjitam 397. 401 aparâdhabhanjanastotra 474 Aparârka 467 aparigraha 2, 76. 180 aparimita 127. 28 apaçraya 122. 40 apas 2, 406 - Werk 352 apânkteyatvam 2, 256 apâcyâs 188 apâna 128. 29 (sieben). 447. 48. 50 Apâlâ 118 api 2, 406 apipâsa 260 apîti 2, 109 aponaptriya 34. 2, 311 apaurusheya 14 apyaya 34. 44 (Fluss) **-2**, 207 apramiya 40 apsaras 90. 196. 97. 397.98.483.2,801 apsarasau 193 abalyam 292 abdatantra 2, 252 astr. abrâhmana 139 V abh, ambh 2, 406 abhâva 18 abhi 2, 406 abhiklipta 427 abhikrântitama 52 abhigara 35 abhicâra 36 - kalpa 297 — kânda 289 abhijana 52 abhijit 95. 99 astr. abhidharmakoga 2, 22

Abhipratârin 262 abhipraçnin 100 abhimanuka 2, 312 abhiçâpa 120 abhisheka 21 abhishti 2, 42. 405 abhojanam 40 abhyanûktam 167 abhyakhyata 2, 216 abhyaça 257. 61. 65 abhyâsa 21 — vairāgyam 22 abhyudayak**a**nda 289 abhyudita 2, 288 abhyuddrishta 2, 288 abhyûdha 128 abhra 40 omin. 65 abhri 33 abhva 65 √ am 2, 406 amara (= u) 2, 316Amara 298. 472. 2, 240. 418 Amarucatakam 472 ama 2, 406 amâvâsyâ 122. 28. 29 ami? 2, 406 Amitaujas 397. 401 amu 2, 406 amuktam 21 amûrta 442 amrita-tvam 129 — nâda 249. 51. 469. 2, 59. 60. 394 – vindu 249.52.302. 2, 1. 59. 394 - alamkâra 294. 52. fälschlich, statt mrityulanghana 5 amritâni 258 amoghâ (= x) 2, 316 amba 183. 2, 189 ambayas 183. 397. 98 Ambarîsha (?) 276.77. **2**. 119 Ambashtha 188. 210 amba 183. 825. 97. 98

amb**á**lá 183 Ambâ 183. 84 ambâyavas 183.397.98 Ambâlikâ 183. 84 Ambikâ 183. 84. 2, 21. 189 — pati **2**, 187 ambitamâ 2, 189 ambu 183 ambhas 398 = (= v) 2, 316 ambhasy apâre 2, 79 aya Würfel 285 ayana, der Sonne 440 42. 43 ayasmayi 2, 310 ayasya, Ayasya 255. 91. 93 ayukta 41 ayogava, ayogû 210.11 Ayodhyâ 175. 2, 120 ayonija 175 ara, See 270 aram, alam 330. 2, 222 (= alpam).aranyaganam 30 aranyâdhyayana 74 aranyâdhitiniyama 74 aranyâyanam 270 aranye'dhyetavya 74. 5 Araru 411 arâjan 193. 214 ari 2, 285 astr. aritra 353 Arimejaya 35 arishta 2, 287 astr. - bhanga 2, 275 — vicâra 2, 275 aruna 411. 2, 258. 78 Aruna 35 (Schlange) - (Aupaveçi) 175.76. 79. 80. 91. 201 Arunâh (Ketavas) 73. 2, 177 aruntuda, Arunmukha 411 Arundhati 79. 89. 481

arus, Arurmagha, Arûnmukha 409. 11 arka 2, 261. 78. 79. 82-6 astr — , savitar, pavam**ana** 388 (= agni). – nandana 2, 261 **a**str. – pushpa 46 Arcat 294 arcis 447 sieben. 2, 94 arjuna, Arjuna 148. 84. 89. 90. 206. 415 - vijaya 2, 136. 42 — samâgama 416 arjunyas 190 (vy)arna 34 arnavau 270 artha plur. 2, 200 - karman 14. 15 — vâda 14. 15 --- çâstra 13. 22 ardha 229 (Ort) - deva 229 — mâtrâ **2**. 50 — mâsâs 124 -rca 145. 390 – cabda 2, 258 Arbuda 35. 211. 58 arbha 327 arma 34. 54. 481 arva 50. 352 aryaman 92. 98.99. 104 arvat 341 arvâk 212 (etad a.) arvâcinam 223 Arvâvasu 2, 306 arhantas 51. 52 alamkāra 271 (sådhv)alamkrita 271 alasa 2, 287 alâtaçânti 435. 2, 101 alâbuvînâ, alâyuv. 187 alingam 2, 108 Alikayu 2, 115 alûxa 2, 216 alolupa 425 alaukika 17

V av 2, 406 ava 2, 406 avakacapradana 2, 66 avakîrna 34 Avata 152 avatāra 2, 41. 169. 409-11 avatokâ 289 Avatsâra 188. **2**, 315 Avadhyacva 276 avabhritha 34. 36 avamås 2, 90 avayava 18 Avarangasaha 2, 245 avalamba 347 avas 2, 406 (Manor) avasarpanam 164 avasāna 2, 39. 311 – ricas 121 ff. avaskandin 38 avâcî diç 226. 79 avântaradiças 226 avi ? 2, 406 avidyå 279. 88. 98. 301. 430 avidhi 302 avipâla 198 avimukta, Avim. 2, 14. 73-75. 77 avirodha 19 — prakāça 467 — viveka 467 avivāha 87 avivâhya 50 avrika 413 avrijina 2, 225 avriddha 47 samav. avyakta 19. 2, 11. 196. 200 avy**ak**rit**a** 298 avrâtya 127 açani 140. 2, 302 açiva 413 açûdra 139 açûnya 2, 64 Acoka 419

acman 41 omin. açmanvatî 2, 397 acraddadhâna 271 acraddha 302 açva 341 - weisses, Symbol d. Sonne 292. 384 - Haupt 290.384.484 açvaka 183 acvatarî-garbha 40 — rathâs 55 acvattha somasavana 270. 397 Açvatthâmaparvan 2, 137 Açvapati 179. 216. 65. **76. 2**, 395 acvamedha 48. 69 (s. 2, 26. 390). 83. 183. 93. 210. 21 - vajinas 203 Açvamedhadatta 199 açvayujau 87. 97. 100. Açvala 182. 441 acvalaxaha 155 açvaçâstra 22 açvaçiras 384. 484 Açvasûkti 293 acvâ 195 acvinau 21. (med.) 198. 290. 388 - 259. 78 astr. acvini 2, 418 **a**shâ*d*hâs 95. 99 ashtaka 70 (yajus). 111. 12 (rik). 45 Ashtaka, König 409 - Sohn des Viçvâmitra 463 ashtakâ 128 Ashtadanshtra 293 Ashtaxara 393 asat 23 Asat 225. 27 asanâ 2, 313 asambhavani 41

asambhûti 298

asita 2, 261 astr. asammatâdâyin 484 asâdhu 257. 68 asâman 257 asâmana 257 Asita 188. 258. 77 Asitamrigâs 38. 204 asidhârâ 2, 86 asu 413 asura (ahura) 434. 2, 90 -- 271. 2, 243 (fremde Völker). 395 - Städte der 2, 310 — **2**, 261 astr. - Krishna 190 — Maya 2, 243 — mâyâ 32 asû 290 askanna 2, 312 asta **2**, 276. 81 **as**tr. -, asti, astu Affix 2. 42. 405 astri 2, 313. 14 astra 21 - viçesbâs 21 asthivarsham 40 asthisâra 2, 286 aspashtabrahmalinga 19 asvapnam 40 asvara 2, 60 ahamçreyasa 408 ahamkâra 23. 451. 55 ahata 41 ahantya 2, 28. 405 aharyoga 50 Ahalyâ 38. 180 ahas 121. 22 ahinsâ 260. 430. 2, 180 ahi budhniya 96.97.99 ahi bradhna 98. 99 ahînasattrarûpa 83 ahînâs 43. 44. 48. 55 ahuta 126 ahorâtre 124. 2, 300 âkâça 40. 41 (omin.) 260.68.391.419.44.

51. 2, 212. 25 âkâça, Höhle 258. 70. 2, 221 (im Herz). — (== antarixa) 448 — mâtrâ 451 åkritigana 147 åkokera **2**, 259 âkrayâ 210 âkhu 40 âkhyâna 147. 55. 245. 46 (râmacarite). 58 (pâriplavam). 60 - vidas 2, 313 âkhyâyikâ 147 âgama 289. 2, 146 — câstra **2**, 101-4 - — vivarana 469 Agastya 391. 2, 212 Agniveça 147 (râmâyana). Agniveçya, Schüler d. Cândilya 259 - 21 med. - 147 gramm. Agniveçyâyana 484 âgneya (purânam) 18 - (Waffe) 21 – (sâma) 61 Agneya Kumâra 269 âgneyâni (adbhutâni)37 ågrayana 404. 2, 288. 99. 300 ângirasa 216 (Opfer) - 297 (kalpa). — 2, 239 astr. – fem. 294 Angirasa 294. 463. - plur. 294 — Ajîgarta 173. 217 – Ayâsya 255 – Kâpy**a** 216 – Krishna 190. 293. 482 - Ghora 190. 260. 91. 93 - Cyavana 198 - Trijata 294

Angirasa, tantrakâra 294 - Brihaspati 291. 93 - Samvarta 210 - Sudhanvan 217. 95 - smriti (?) 467 -, parsischer Veda 292 âcâra 57. 236 âcârya 21. 49. 50. 107. 264 68. 2,215. 38 – kalpa 45 - kulam ⋅263 - vacas 45 – smritayas 45 Ajagava 35 Ajâtaçatrava 176. 213 âjânam 2, 227. 28. 412 âjânajâ devâs 90. **2**, 223, 27, 28 âjânadevâs 2, 225. 27. âjâneya 55. **2**, 228 Ajîgarta 217 âjîvin 2, 287 Åta 35 (Schlange). 256 A*t*ikî 255 Atikya 255. 56 Åtnåra 182 ådhaka 2, 71 ânava 2, 63 åndam 260 - kapâle 260 – bhojanam 296 atatavin, vin, 2, 28. 405 åtås 2, 393 âtâra, âtârya 2, 41 åti 197. 345. 2, 393 âtithyeshti 2, 310 åtman 121. 39. 251. 52. 59. 68. 71. 77. 78. 98. 301. 90. 424. 2, 56. 57 - reflexivisch 2, 224 Atmajnana 298

åtmadå 2, 83

âtmaprabodha 2, 8 âtmabodha 249. 51. 52. 474 âtmavid 268 âtmavidyâ 395 âtmastavâs 116 âtmopanishad 249. 51. 302. 2, 56 Atreya 263 als hansa. - 21 med. — 71 (yajus). – **2**, 32 *(r*ishi). - Audamaya 228 - Kumâra 269 Åtreyî (Karatoyâ) 181 Atreyîputra 216 âtreyî çâkhâ 71. 73. 2, 16. 177 âtharvana, Priester 296. 446 - kalpa 469 - plur. (mantrâs), 297. **2**, 396 – vidhi 297 – veda 295 Åtharvana 146. 266 - Kabandha 217. 91. 95 - Dadhyac 84. 884 - Brihaddiva 291 - Bhishaj 87. 91 âtharvanikavidhi 297 âtharvanikâs 45. **2,** 100 âdarca 419 âdi masc. 257 sâmav. âditya 123 (und dyo). - 225 (Weltgegend). – 260 (brahman). — 2, 98 (Jahr). **– 2**, 191. 92 (unter d. 11 rudra?) - s. agni - astron. Lehrbuch des 17 — raçmayas, Farben der 271 - hayaçiras 384

ādityās und angirasas 174. 91 - Weltgegend der 225. 26. 58 -2, 238 (sieben) âdityapurâna 468. 69 âdityaloka 2, 225. 26 âdityâni yajûnshi 174 âdinavadarça 87 âdiças 226 âdeça 258 (guhya). 60. 2, 219 âdhâna 59 ceremon. — 2, 287 astr. – kârikâ 59 âdh**âram 2**, 12 âdhi, Schmerz 35 -- Pfand 246 âdhvaryava, purohita 296 - prayoga 16. 18 - neutr. 27 ânanda 403 - philos. 90. 2, 98. 221 ff. 32. 34 Anandajnâna 42. 469 Anandatirtha 2, 5 Anandabodhendra 468 ânandamaya 301. 2, 220 ânandayâti 2, 222 Anandavana 2, 53. 73 ânandavallî 250. 51. 2, 207. 16 ânandalaharî 478 ânirhata 2, 43 ânupadika, <sup>o</sup>padyam 44 ânusuka 155 ânriçansyam 430 Andhra 76. 77. 2, 79 (pâtha) ânvîxikî 18 âpaneya 2, 204 âpas 95. 99 - philos. 268. 398. 403 (= apti). 51. 2, 225

Apastamba 18. 49. 75. ayudhajîvinas 49 80. 82. 151. 244. 84 - Gesetzbuch des 20. 232. 33. 37. 38. 467. 2, 23 - prayogavritti 469 – brâhmana 230 — sût**ra**vritti 284.469 âpastambî çâkhâ 70.71. apastambeya rudrajapa 2, 16 **âpâtatas 23. 480** Apiçali 158 åpoklima 2, 254. 59. 60. 67. 81 âpomâtra (!) 451 Aptyas 226 âpya 14 partic. fut. p. - Atom 28 **– 2,** 280 **as**tr. âprî 73 – devatā 168 Apsava 196 âbhāvās 47 samav. âbhicârikâs 120 âbhu 2, 33 âm (zu om) 2, 188. 305 âmivatka 2, 44 âmushyâyana f. c. 2, 202 Amûrtarayasa 277 âmnâya 154. 297 (vier). Ambashtha 183 Ambashthya 183. 204. 10 **âya 2**, 281. 85 astr. Ayahsthûna 174. 262 âyatanam 126.27.268 (plur). 397 5 âyatanâni 2, 53 âyati, âyâti 449 âyâsa 39 âyitvam 47. 2, 235 âyu, Âyu plur. 197.200 Åyu 293 **å**yukta 2, 216

âyurdâya 2, 287 astr. âyurveda 13. 20. 21. 155 âyuvas 90 âyus, Āyus 197 ayogava, Ayogava 210 Ayoda 388 åra 2, 261. 83. 84 astr. - See 396. 98. 99 âranyam 50. 55 (Früchte). âranyakam 74. 146. 85. 245. 433. 2, 179 ârambha 40 – vâda 23 ârâdupakârakam 15 Aruna 78. 2, 177 ârunaketuka (vahni) 74. 2, 177 Arunaparajin 57. 149 Åruni Uddâlaka 39.88. 174-77.79.89.93. 206. 13. 17. 58. 64. 395. 2,76.177.78. 201-2. 412 – Prâjâpatya 2, 95. 177. 78 - Vainateya 177 – Suparneya 177. 2, 95 Arunayas 388. 2, 177 ârunikâ, nî, nîyâ, neyâ up. 249. 51. 302. **2**, 76. 178. 76-81 Aruninas 150. 2, 176. Aruniçruti 2, 76. 100. 76 Aruneya 294. 2, 412 ârû 411 årki 2, 261. 85 astr. ârgayana 153 Arcâbhinas 150 årcikam 29. 30. 47. 66. 145

ârjavam 260

Āriunāvanās 50 Arjuneya 190. 293 ârtava 124. 29 (plur.). 402 ârtvijyeshu 36 årdrå 91. 99 **astr.** ârdhuka 2, 312 ârbhava 107 Årbhava 294 ârbhâva 47 sâma**v**. âryam varnam 331 Arya 50. 138. 39. 88. Aryabhatta 2, 240. 44 âryâ **2**, 277 ârsha (m) 59 (anukramani). 51 (Abstammung). – 145 (vedisch). — adhyâya 68. 2, 19 (taittir.) - anukrama*n*î 103. 4 (rik) årsheva 51 - kalpa 42.45.49.54 brâhmana 42 - upanishad 249. 51. 431 Årsh*t*ishena 203 âvasathaprabhanjanam 39 al 76 Ålambâyanîputra 150 Alambinas 150 Alambiputra 150 âlasyavranam 40 âlâtya 2, 41 âli 2, 260 astr. âlekhana 144 Ålekhana 45. 151 âvaneya 2, 261 astr. âvasatha 261 Åvixita 210. 76 âçâ 268 Açâditya, Açârka 58 âçixâ 100 âcishtha **2,** 222 âçu 341

aceddha 268 Açni 174 (s. 482) âçmarathakalpa 57. 405 Àcmarathya 45. 149. 51 âcrama 240 – yajnâdîni 20 upanishad 302 âcreshâs, âcl. 92. 99 Acvatara 179. 421 Açvatarâçvi 179. 422 Acvalâyana 18. 45. 54. 57. 102-5. 49. 51. 389. 405. 41 - plur. 393 — Kausalya 182. 440. 47. 2, 10 (ohne K.) \_ grihya 389. 94. 404.69.2,160.296 — brâhmana 230. 441. 2, 298 — sûtravritti 469 — smriti (?) 467 - åranyaka 78. 86. 230. 441 Ācvi 179. 421 acvini 98. 2, 240. 44. 413 (wo ăçv.) 14. 16 acvînani 34 âshâdhî (paurnamâsî) 2, 300 asana 22 (yoga) — prabhanjana 39 åsandi 122. 40 (des vrâtya). 397. 401 (des brahman). Asandîvat 202 âsâda 122 · âsura 271 Asura Svarbhânu 272 Asurâyana 215. 434 Asurâyanâs 61. 151. 434 Asuri 430. 33. 34 Asurivâsin 434 âsurî buddhis 434

âsuryah prajâs 189 âskanda 89 âstaranam 122 **â**stika 2. 13 astikyam 153 asphujit 2, 261 astr. âhavanîya 124 Åhuka 204 âhuti 127 Ahneya 78. 2, 213 Ixvâku 148. 208. 10. 21. 458. 2, 114 ikkavâla 2, 247. 67. (ishk.) Itat 193. 2, 308 Itala 193 ithimika 69 id, idas padam 169 i*d*â 168-70 - Arterie **2**, 172 Idâ 124. 68-70 itarapaxa 2, 284 astr. Itarâ 389 iti, überflüssig 446 (!) iti ha smâha 2, 309 itihâsa 75. 118. 15. 17. 24.40.47.54.245. 58. 66. 81. 301 ittham 2, 259 astr. itthacala 2, 268.70 astr. idamtâpratyaya 56 sâmav. idâvatsara, iduv., idv. 87. 88 ina 2, 261. 82 astr. inâdi 2, 282 astr. inthihâ 2, 274 astr. indu 2, 261. 78. 79. 83-85 astr. induja 2, 261 astr. induvâra 2, 267 68 astr. indra als Augenstern 279 – als Kapinjala 118 - als Kauçika 38

indra als Gotama 38 – als brâhmana 460 - als markata 39 - als mesha, raubt den Medhâtithi 38 — als vasudeva 432 - und Apâlâ 118 - u. die Arûnmukha 409.11 – heisst arjuna, phalguna 189. 90. 415 und Ahalyâ 38 – u. die Kâ**laka**njya 409. 14-8 — u. Tvâsh*t*ra 409. 10 und Dadhyac 290 – und die Pauloma 409. 14-8 – Schüler des Prajâpati 271. 72 neben und über prajapati 389. 97 – und die Prahrâdi 409. 14 — und brihaspati 90. 125. 2, 223. 26. 27 – und **Menakâ** 38 — und ruçamâ 34 — u. Vicvâmitra 390 – u. die Çâlâ<del>vr</del>ikeya 409. 12 - Weltgegend d. 225 — naxatra d. 94.98.99 - med. Lehrbuch 21 - Cultus des 206. 2, 410 indraghosha 225 indrajatakalapinam pati 2, 28 indrajananîya 155 Indradyumna 179.276 indradhanus 121. 39 Indraprastha 2, 402 indramâtar 114 indraloka 396.2,225.26 indravajra 2, 172 – als gauramriga 38 | indravijaya 410

Indracatru 5. 16 Indracalabha 469 indrâgnî 94. 99. 114. 2, 296 indrânî 114. 24. 279 indriya 125.456.2, 279 82 (= fünf). - vishayaçrutayas 20 indriyâvat 125 Indrota 203. 483 ibhya, Ibhya 256. 476 ibhyagrâma 255 irammada 399 irasyati 329 irâ 122. 69. 352. 401 Irimbithi 293 il**å** 168 ilâdadha 2, 299. 418 Ilpa, Baum 397. 401 Ilvala 475. 76 ishira 90 ishukāra 22 (lies: Pingaleshukârâdînâm) Ishupa 218 ishumâtram 2, 301 ishtakâpûrana 81 ish*t*âpûrte 442 ish*t*ihautra 73 ishyate 2, 60. 61 ishvâsa 123 1 257 sâmav. V ix 454 V id, ir, il 169. ir + sam 121 Iti 40 iyamâna 121 ica 422. 25. 2, 13 (hiranmaya). 22 içanibhis 426. 2, 401 içasamstha 439 içâ 121 içâna 121. 23. 28. 226. 385.2, 7.8.46.302 içâvâsya 298 icini 2, 401 icopanishad 250.51.87 içvara 23. 437

îcvaragîtâs 250. 2,394 Îcvarânanda 142 îshatpingalakeça 2, 287 îsarâpha 2, 268 astr. uka, Affix 2, 312 ukâra 2, 304 (s. a, u, m) uktha 29. 39. 146 — (= brahman) 388. -(= prâna) 405- çastra 59. 81 uxan 340 etym. 2, 259 astr. Ukha 71 ukhâsambharana 273 ugra **2**, 21. 40. 302 ugro devas 123. **2**, 302 Ugrasena 202. 4. 5 – Sohn d. Ahuka 205 Ugrâcârya (!) 470 ucca **2**, 282. 83. astr. uccanicam 47 sâmav. — 2, 264 astr. uccaihçravas 224 uchishtam 265 uchirshakam 402 Ujjayinî 2, 167. 417 ujjyadhanvan 52 ut (= uta) 2, 222 Utkîla 227 utkrântiprakâra 20 uttama, uttara 2, 407 uttamâ diç 124 uttarakânda 2, 133. 36 Uttarakuru 218 uttaragiri 163. 65. 71. 80. 81 uttara parvata 408 uttarana 2, 41 uttaratantra 2, 252 uttarataram 427 uttaranârâyana 2, 81 Uttaramadra 218 uttaramandrâ 187 uttaramârga 20. 395. uttarârani 197. 424 uttarâhi 191. 2, 310

utpatti 14 cerem. – 449 (des prâna). — prakarana 2, 133 - vidhi 14 Utpalini 215 utpâta 296 utsedhajîvinas 51 V ud, und 2, 406. 7 udakecara 211 udagayana 2, 284 Udaya, Berg 399 udayaniyeshti 2, 309 udaram 121 — 388 (Sitz des brahman) Udaraçândilya 225 udaçarâva 271 udâna 448. 50 Udâradhishana 2, 250 astr. udâsîna 2, 286 astr. udi 2, 406 uditahomin 223 udite, anudite 2, 293 udîcî diç 122. 23.27. 53. 191. 218 Udîcyas 55. 176. 88. 89. 91 udgåtri 35. **2**, 304 udgitha 56. 122. 93. 255. 57 Uddâlaka 39. 83. 178-80. 89. 91. 206. 17. 58. 65. 395. 2, 201. 2. 412 Uddâlakâyana 263 uddiças 226 Uddhava 473 – dûta 473 – samdeça 473 udbhava 426 udhri, udhrita 126. 40 (uddh.) unnetârau 35 √ up, vap 2, 406 upa 2, 406 upakalpa 149

upakrama 15 Upakosala 182. 264 — vidyå 264 upagrantha 43. 56. 58 — kâra 47. 54 - sûtra 469 — sûtrabhâshya 469 upacaya 2, 275.81 astr. upacâra 59 upacitamânsa 2, 287 upadrava 56. 257 sâmav. upanayana 189. 263. **2**, 180 - <sup>o</sup>n**å**dîni 83 upanamuka 2, 312 upanishatpadam 424 upanishad 146.2,22.79 —, erwähnt 2, 179. 208 89 — , aufgezählt 249. 50 - br**ā**hmana 42 upanishadam neutr. 387 upanishadvivarana 469 18 upapurâna 1. 7. 13. 18. 468. 69 upabarhanam 122 upama, upara, upala 2, 407 Upamanyu 81 (Geschlecht des). 388 upayamagrihita 2, 99 upari, upas (?) 2, 406 uparidic 225 upalekha 82 - panjika 82 - bhâshya 82 upaveda 18.20.22.154 Upaveçi 180. 91. 2, 201-2 upavyákhyána 260. 2, 107 upaçamaprakarana 468 upacixâ 100 upaçri 140. 402 upasamhāra 15. 20

upasad 122. 229 Upasunda 415 upastaranam 402 upasti 2, 405 upastha 183. 2, 66 (mascul.). 234 18 upasmriti 236 upahatnu 2, 31 upahavâs 36 upâkhyâna 260. 2, 198 4 upânga 13. 18-20. 154 upanah 33 upâs 442. 2, 215. 16 upasanam, na 405. 2, 79. 213. 33 upasanakhyakarma 19 upâsya 258 – brahmavishaya 19 upotaparushâs 52 ubhayatahxnut 33 ubhau parvatau 407.8 Umâ 78. 2, 11. 186-9 umâpati 2, 187 uraga 274. 2, 396 urana 341. 413 urâ 341 urûcî **2**, 301 urvarâ 2, 39 Urvaçi 114.96.97.277 (= Gangâ!) 413. **Ž. 3**01. 93 Ula 193. 2, 308 — Vâtâyana 193 ulapa 2, 42 ulûka 40 omin. Ulûpî 150 ululavo ghoshas 260 ulkås 41 ulba 260 ulbanam 79. 2, 305 Uçanas, upapurâna d. 18 Gesetzbuch d. 20. 232.33.38.46.467 Kâvya, Lehrer der asura 279. 2, 90

Uçanas, Planet 2, 239. Ucinara 213. 14. 419 ushas 122 Ushasta 191. 206. 55. 56 (sti). 2, 405 ushtra 41 omin. ushnakara, ushnagu 2, 261. 83. 85. astr. ushnaçîta 2, 258 ushnisha 33. 121. 39. 446. 2, 35 Usana Jawa 2, 147 - Bali 2, 147 û 257 sâmav. Uata 2, 15. 51. 228 ûmâs 2, 90 ûrjas 90 ûrnâ 341 ûrnâvat 86 ûrdhvâ diç 12**3.** 24. 28. 222. 79 Ûrmilâ 2, 392 ûrva **2, 4**3 ûrvâs 2, 90 ûrvya **2**, 43 ûshasambh**arana 273** ûshm**ânas** 257. 890 ûha 16 gramm. - 19 mîmâns. - 44. 47 sâmav. - gâna 30. 47. 48 — gîti 50 ûhya 47 sâmav. — gâna 30 riktantram 61 rikpådayor vidhåne 102 rixa 2, 279 Zodiacalbild. 7 rixâs 89. 167 rixarāja 167 rixikās 185 riksamhitå 110 ff. 244. 389. **2**, 290. 315. 21-68 riksâma 146 riksâmâni 90

rigatharvasâmayajushâm 2, 283 rigayana 153 rigbrâhmana 72 rigbhâj 113 rigyajusha 146 rigyajûnshi 81 rigvidhâna 104 — , jyeshtha 104 rigveda 13. 16. 225. 57. 59. 66. 2, 55. 58 ric 14, 145, 244, 390 ricak, sâmâni, yajûnshi 75. 122. 24. 302. 405. 52. 53. 2, 94. 303-5 Ricîka 2, 119 ff. riju, rijûyu 333 ritam 124 -Nachlese 352. 2,397 ritadhâman, ritâshâh 90 3, 5, 6 ritu 88. 124. 402 rituketulaxana 87 Rituvid (?) 174 ritusamhâra 472 ritusamdhî 2, 300 rite 2, 52 ritvigâdividhâna 36 ritvij 51 Ribhu 2, 76. 77. — plur. 217. 93 Rishabha 210. 463. 2, 299 rishabha 256. 63 fab. 2, 67 music. rishi 56. 116 ff. — 145 (veda). - 2,89 (über d. vipra). - plur., sieben 122. 27. 66-7. 82. **2**, 89 - desgl., Sternbild 89. 167. 2, 237 – krita 44 - brâhmana 30 — sh*t*uta 2, 89 Rishtishena 203

Rishyaçringa, Gesetzbuch des 233 e 257 sâmav. eka 121 (allein?) ekarishi 446 Ekacakrâ 192 Ekacûrni 2, 34 Ekata 400 ekatvadarcanam 455 ekadandin 2, 175. 287 ekadeçin 13 ekapâdikâ, ekavâi 30 ekamâtra 452 Ekayâvan 32 ekarshi 446 ekavinca stoma 278 ekavrâtya 121. 39 ekaçatam 260 ekâtmapratyayasâram 2, 108 ekânta 2, 404 ekântadharma 267 ekântinas 400. 37. 2. 404 ekâyana 267. **484** ekâhâs 43. 44. 48. 55 ekâhâhînasattrânâm 56. 83 eke 45 ekonavinçamukha 2, 107 eko hansah 438 ena, enadriç 2,260 astr. etad vai tat 2, 198 etat, etarhi 212. 24. 2, 311 Eshavîra 228 eshtayas 90 Aikâdaçâxa 196. 223 Aixvâka 182. 204. 77. 462 Aida 170 aidamrida 2.47 Aindineyas 168 Aitareya 151. 260. 389

aitareya brâhmana 32.

230. 458-64. 2, 289 ff. aitareya âranyaka 42. 230. 387 ff. **2,** 212. 90. 371 ff. - upanishad 250. 387. 90-92 - <sup>0</sup>kam 106. 7. 46 Aitarevinas 44. 389.93 aitih**a**sika 147 aindram (sâma) 61 aindrâni (adbhutâni) 36 aindriyam sthânam 21 med. Aibhâvata 208 (!) Airammada 270. 399 Airammadîyam saras 270. 399 Airâvata 35 ailabrida 2, 47 Ailavida, vila 2, 46. 47 ailavrinda 2, 46 Ailûsha 203. 2, 311 Aishâvîrâs 228 aishikaparvan 2, 138 om, omkåra 139. 251. **52. 55. 452. 2**, 48. 49. 100. 7. 8. 12. 87. 88. 213. 304. 5. 10. 11 - entstanden aus âm **2**, 188, 305 Omkarabhatta 467 orimikâ 69. 70 oçrâvaya 2, 305 oshadhayas 124 aukthika 146 aukthikyam 146 Aukhîyâs 150 Aukhya, Aukheya 80 Augrasenya 204 autpâta 154 autsargikam 15 Audamaya 228 audumbari 36 audgâtra 60

audgâtraprayoga 16. 18 | kandikâ 71 Auddalaki 39. 2, 201. 2. 412 Audbhâri 209 Audhevâs 80 Aupacandhani, Aupaj. 70. 484 Aupatasvini 175 Aupamanyava 151.79. 263. - plur. 68. 263 aupavasathikam 59 Aupaveçi 179. 2, 201 Aupasvastiputra 156 Aupâvi 222. 23 Aurnavâbha 105 aurvâs 2, 90 Aulapinas 150 Auçija 32 Aucinara 214. 77. fem. 213 k zug 70 ka am Ende angefügt 183 kas, kam, kim 2, 94 (=brahman) kamvûla, kavûla 2, 270. 71 astr. Kansa 400. 2, 190 Kakuda 441. 84 Kaxivat 32. 115. 16 kanka 40 Kamkatiyas 227. 59 kangu 355 ka*t*uka **2**, 262 muni Katha 73. 74 Kathâs 68. 150. 2, 100 prâcya-Kathâs 68 kapishthala-Kathas 68 Kathakalâpâs 61 Kathakauthumâs 61 kathavallibhâshya 469 kathaçruti 302. 2, 396 kathasûtra 69 Kanâda 18. 152 kantaka 2, 259, 60. 67. 81 astr.

Kanva Kâçyapa 78. 293. 97. 38**3. 2,** 3**3** - Ghaura 293 - Gesetzbuch d. 246 Kanvâs 293 (des Rik und Yajus). Kata, Katas 227 katama 2, 94. 97 (= brahman) katha 147. 55 - Adverb. 2, 301 Kadrû 224 kanaka 40 kanikrad 41. 117. 18 kanina 330 Kandampat (?) 2, 132 kanyakumâri, rî 75. 76. 78. **2**, 191. 92 kanyâ 329 etym. -2, 260. 80 astr. Kanyakubja 173 fünf kaparda 284 kapardaka 285 kapardin 2, 21. 33 Kapardisvâmin 283. 84 kapâlin 2, 287 kapi 217. 343 Kapi 217. 2, 299 (Lucâ)kapi 34 kapinjala 117. 18. 256 kapiparvan 2, 139 kapila 152. 484. 2, 191. 405 Kapila 24. 84. 385. **430-36. 84. 2**, **401** - Geschlechtsnamen 433. 35 - Pancaçikha 483 - Våsudeva 431 -, Vishnu 432 Kapilâ 433 Kapiladeya, smriti des 431. 67 Kapilavastu 180. 435 Kapila-samhita 469 upapur.

Kapivana 32. 216 kapiçîrshnî 187 Kapi-Çyâparneyâs 216 Kapishthala 150. 217 – samhita 469 kapûya-carana 265 kapota 40 Kapotapâka 138 kaphavâtika 2, 286. 87 kaphatmaka 2, 287 kabandham 41. 218 Kabandha 217. 91. 95 Kabandhin 218. 28. 441. 42. 84 Kamandakaniti 2, 183. 45 √ kamp 217. 343 kampra 217. 343 Kambojamunda 144 2, 392 karatala 222 Karatoyâ 172. 81 karabha 40 karambhabhaga 2, 306 karâla-mukhî, -ânanâ, -vadanâ 287 karâlî, lâ 286. 87. 2, 21. 190 karîrâs 412 Karîladeça 82 karûlatî 104 karka 2, 259. 82 astr. Karka, Karkopâdhyâya 55. 81. 469 karkata 2, 259. 80 astr. karkin 2, 259 astr. karna 129 Karnâtaka (pâtha) 76 karta 2, 86 kartri 301. 467 Karpatâs 209 karbara 2, 298. 418 karbura 2, 278. 97. 98. 418 karman 14. 15 cerem. - 18 vaicesh.

— kânda 16. 2, 79. 85 - devâ devâs 90. 2, 223-9 Karmanda 156 karmandinas 156 karma-paddhati 60 - pradipa 58. 239 - pradîpikâ 58 - mîm**â**nsâ 19 — indriva 2, 71 karvara 2, 298 karvura 2, 258 karshâpana 2, 107 kalatram 2, 174. 284 kalayati 285 Kalaca 2, 33 16 kalâs 264. 455. 56 kalâpin 55 Kalâpin 150 kali, dunkelbraun 286. - Nuss 285 – Würfel 284. 85 - yuga 87. 283-86. 460. 2, 411 – schlechter König 286 — aus kari? 286 — puraskrita 286 kalilam 2, 68 kalusha 286 kalka 286 kalki 2, 411 kalkipurâna 469 √ kalp, k*l*ip 360 kalpa 13. 49. 56. 75. 106. 53. 245. 82 -, alte 44. 57. 404 — , ângirasa 297 — kâra 54. **2**, 292 - druma 397 - sûtra 17. 42. 75. 80. 149. **2,** 292 kalpam 43 kalpanupadam 43 kalpya 14

karman 2, 276. 81 astr. | kalmali 121 Kalhana pandita 2, 416 kavacam 2, 39 Kavasha 203. 2, 311-2 kavashi 2, 312 kavâsakha 2, 90 kavi 282. 2, 81. 89. 90. 231 -**2**, 261 astr. Kawi 2, 127 Kavidasi (?) 2, 139 Kavibhatta 474 kavicasta 2, 89 kavûla 2, 275 kaçyapa 187 Kaçyapa 78. 167. 87. 88. 2, 32 - Geschlecht des 54. 81.263.404.2,119 — Gesetzbuch d. 232. 33 - astron. Lehrbuch des 2, 247 - Vater d. Hiranyakaçipu 414 Kaçyapâ 188 Kaçyapâs 38. 204 √ kash 262 kashâya(vasana) 482 (mridita)kashâya 269 Kahoda, ola, olam 389. 94. 404 kâka 40 omin. – mithunâni 40 omin. Kâkutstha 148 kâkolûkika 482 Kâxaseni 262 Kâxîvata 2, 297 kâta 2, 30. 87 Kâthakam 44. 46. 55. 69. 70. 146. 50. 2, 15. 26 ff. — 73. 74 (8 kâ*t*hakâni) – sûtram 80 - grihyam 2, 160

- upanishad 35. 74.

249. 51. 87. 301. 87. 2, 195 ff. kâthacayanâni 83 kâna 52 Kânâdâdi-tarkaçâstrâni 2, 236 - smritayas 19 Kântheviddhi 150 kânda 70. 145. 2, 133 Kânva 38. 204. 7 Kânvâs 77. 152. 88 kânvaçâkhâ 61. 62. 188. 2, 51 Kânvîputra 216 Kânvyâyana 38 kâtîyasûtraçesha 81.82 Kâtthakya 105 Kâtya 227. 28 Kâtyâyana 16. 18. 54-56. 59. 69. 152. 227. 28. 44. 389. 469. 2, 51. 53. – Gesetzbuch des 20. 58. 232-40 – Kakuda 441. 84 — Kabandhin 218. 28. 440-42. 84 --- , ein çûdra 484 — pariçishta d. 80-2 - (= Kâtyâyanî) 75. 76. 78. 2, 191 - Vararuci 193 Kâtyâyanî 227. 28. 75 - (=Durgâ) 78. 228. 2, 191. 92 - putra 156. 228. 484 kâdamba 347 Kâdraveya 211 Kânyakubja 259.2, 245 kâpilam upapurânam 18 Kâpilakânâdâditarkaçâstrâni 2, 235 Kâpilâs 430 Kâpileya Pancaçikha 430. 33. 82 Kâpileya-Bâbhravâs 173. 216. 433. 63

Kâpeya 32. 216. 435 – Caunaka 262 Kâpivana 216 Kāpiputra 216 Kâpya 216. 435 — Patancala 83. 84. 176. 216. 94. 434. 35 - Kaiçorya 216. 59 Kâpyâyani 216 kâma (Beiname des agni) 34 -- Gott 78 **— 13**9 — krodhådi 396 Kamadeva 58 Kâmarûpa 172 kâmarûpin 2, 235 Kâmalâyana 182. 264 Kâmalinas 150. 264 kâmaçâstram 21 kâmânnin 2, 235 kâmikâ (= t) 2, 316 pancama (= n) 2, 316 Kâmpilya 435 Kâmpîla 183. 84. 92. 435 Kâmboja, Assam 484 kâmyeshti 83 kâmyeshu karmasu 264 Kâyavya 2, 25 karaka 23 kâranam 23. 298. 437 Karapacava 34 karikas 59. 2, 292 Kåroti 203. 59 karkarina 2, 159 karttika 269 karttikî (paurnamâsî) 269. 2, 300 kårttikeya 269. 2, 191 karmukabhrit 2, 260. 82 astr. kårya 23. 298. 437. 80 - rûpa 22

karveca 2, 270-2 astr. karçaçviya 156 Karshnajini 55 kārshnāyasā dantās 389 Karshni 190 kåla 424. 37. -(= m) 2,816– schwarz 286 \_ nara 2, 278 — nirnaya 88 Kâlakanja, <sup>0</sup>jya 410. 14-16 Kalaka, Kala 417 Kâlakeya 417 Kâlabavinas 44. 45. 47 kâlâgnirudra 2, 22 - upanishad 249. 50. 52. 30**2. 2**, 24. 110 Kâlâpâs 150. 51 (Katha)Kâlâpâs 61 Kâlidâsa 227. 472-74. 2, 148. 241. 408. 17 kâlî 286-7. 2, 21. 190 - purâna (upapurâna) 18.469(kâlikâpur.) Kâleya 80 Kâlopâs 61 Kâvasheya 203. 59. **3**91. **2**, 312. **4**18 gîtâ 2, 395. 418 Kâverî 214 Kâvya Itat 193. 2, 308 - Uçanas 32 -2, 239 astr. Kâvyâs 32. 416. 2, 89 90 (loka) V **k**\$c + pra 444 Kâçakritsni 54. 152. 2, 34 (<sup>0</sup>tsna) Kâçi, plur. 212-14 Kacikocalas 212 Kâçividehâs 212. 419 Kâçirâjan 175. 84. 200. 14. 409 Kact 212. 14 Kâçîstotra 474 --- adhipa 2, 269 astr. | Kāçmīra 153

Kacva 214. 419 Kaçyapa 150 (rishi) - 153 Grammatiker. – Kanva 293 — Avatsâra 2, 315 - Sudeva 78. 188 - Geschlecht d. 188 Kashayana 216 kåshthabhrit 203 kimcila 2, 41 kimkarana 424 kimgotra 263 kitava 87. 189. **2**, 311 Kidung (!) 2, 147 kimnara 217 kirâta 185. 86 Kirâtâkulî 32 kirâtârjuniya 289. 97 kiri, kirika 2, 43 Kilâta 186 Kilâtâkulî 32. 195. 2, 243 kishkindhå 148 Kikatas 186 kita 2, 280 astr. kîrti 121. **2**, 214 Kîrtivâsa 471 kukkuta 346 Kuja 2, 261. 78. 79. 83-85 astr. kuta 2, 87 kutilâsitamûrdhaja 2, 287 kuticara 2, 178. 79 Kuthumi, Gesetzbuch des 233. 34 kudava 2, 71 kunapa 2, 174 Kunthara? 391 Kundina 71. 441 - Stadt 441 kutaramanava (!) 2, 144. 45 kuttha 2, 278 astr. Kutsa 115-6. 293.2,44 Kunti, plur. 148 Kunti-Bhojas 209

Kunti 176 kumâra 78 (fälschlich, s. 2, 191). 269 — (agni) 269. 2, 302 - Hund 2, 295 - vrata 269 - sambhava 2, 133 - Agneya, Atreya, Yâmâyana 269 Kumârahârita 216. 69 Kumârila 43. 76 kumârî 2, 293. 94 (gandharvagrihîtâ) kumbha 2, 260. 80 astr. - daranam 39 — dhara 2, 260. 82 astr. Kumbha 415 kumbhaka 2, 3. 50 kuru 200. 2, 310 Kuru, plur. 148. 78. 89. 94. 200-7. 26. 27. 31. 55 — (uttarakuru) 165. 218 - und Pându 206. 18. 19 Kurunga 231 Kuru-Katâs 227 Kuruxetra 34. 35. 78. 189. 97. 98. **2**, 73 Kurugarhapata 148 Kurupancâlâs 149. 73. 77. 80. 84. 85. 89-92, 202, 5, 13, 99. 419 Kurupancâlatrâ 191. 2, 310 Kurusuti (stuti?) 207. Kurusrinjaya 207. 2, 9 kulattha 355 Kulacekhararajan 474 kulâlaçâlâ 2, 77 kulira 2, 259. 78 astr. kulmāshān 256

Kullûka 238. 41. 45. V krish 351 446 Kuvalayaçva 276. 2, 395 kuvera 78. 258 Kuçagotraja 227 kuçala 2, 215 Kuçâmba 193 Kucika, Geschlecht d. 80. 119. 20. 73. 464. 2, 119 Kuçri 70. 180. 90. 259. **2**, 201. **2** Kushanda 35 Kushîtaka 151. 404 Kusîdin 293 Kusumadeva 472 Kusurubinda 39. 190 kuhû 39 √ kûi 40 kûta 52 kûrma 187 geogr. - laxana 81 geogr. --- vat **2**, 50. 171 yog. — vibhâga 81 geogr. kûshmândyas 2, 24 krikalâça 118.2,87 (s) krita, Würfel 87.284. 85 - , yuga 284. 86. 460 kritakrityat pûta 2, 14 kritaparvan 39 (yuga) kritayati 285 kritâya 285 kritti, ovasas 2, 45 krittikås 72. 87. 90. 91. 99. 269. 2,240. 413. 14 krityacintâmani, Krityac. 60. 284. 2,396 krityâ, Zauber 297 Kriça 293 kricadirgha 2, 287 Kriçânu 2, 313. 14 Kriçâçva 156 kriçaçvin 157

krishi 33 krishti 331 Krishna, Gott 78. 148. 78. 84. 90. 204. 12. 52. 60, 400, 23, 74. 2, 38. 142. 66. 69. 243, 308, 14, 15, 398 ff. 409. 10 asura 190 (rishi) 190 Angirasa 190, 293. 432 - Devakîputra 190. 260. 400. 32. 2, 8. 9. 400 und Râdhâ 478 – H**â**rîta 391 - Astronom 2, 251 - Dichter (cake 1416) 478 krishnam yajus 27 Krishnapura (!) 2, 410 krishnabalaxe ajine 33. 44 krishnabhakticandrikânâtaka 466 krishnaça 33 Krishnasundaras 55 Krishna 2, 190 (== Durgâ!) Krishnâjinâs 55. 152 V krî + ava 34 Kekaya 179. 216 Ketakaparvan 2, 139. ketu Zeitpunkt, 2, 295 — = dhvaja 41 — am Himmel 41 - Planet 2, 239. 61 – câra 87 Kediri 2, 140-47 kenopanishad 142. 249. 51. 87. 302. 2, 181-95 kendra 2, 254. 59. 60. 65. 67. 81 astr.

Kenhangrok 2, 147 kemadruma 2, 254 astr. Keçavadaivajna, Keça-61 varka 2, 252-3. 55 Kaupinjala 150 Kecin 209 - Dârbhya 193. 209. **2**, 308. 9 17 keçini 2, 206 (==durgû) Kaikeya 148 Kaiyata 142 Kairiçi 275 Kailasa 2, 33 – samhitå 469 kaivalya 22. 2, 14 - upanishad 249. 52. 53. 302. 469. 2, 10-14 Kauçalya 184 prapti 20 (Kratha)-Kaicikas 209 kaiçinî dîxâ 209. 2, 308 Kaicinyah prajas 209 Kaicorya 216. 59 82. 469 koka 858 Kokapitri 198 38. 180 kokila-hotram 469 – indra 38 - maitrâvaruna 469 kona 2, 261 astr. fünf koça 301 Kauçikî 173 (kâçi)-Koçalâs 212. - putra 228 (s. 182). Koçalâ 454 Koshas 227 Kaushitaka 84 koshthågni 2, 70 Kosalâs 180-82 Kosalavidehās 171.73. 77.81.84.85.441 kaukili 83 Kautharavya(thakhya?) Kaunth. 891 Kaundinya 71. 259. 441. 84 - Vidarbhi-K. 441 Kautastau 35 Kautsa 45. 49 Kautsâyana 277.2, 396 Kauthumâs 43. 48. 61. 68. 151. 394. 434

katha-Kauthumâs 61 392 ff. 469 Kauthumalaukāxās 55. Kaushitakeya Kahoda 404 kaushthavidika 155 kaupinavat 474 Kausalya 182. 440 Kaumârâdivyâkaranâni Kausurubindi 176. 93 kk zu shk 2, 254 Kauravya 148. 205 kratu 2, 97 Kratu 2, 237 astr. Kauravyâyanîputra 207 Kaurupancâla 179 Kratuvid (?) 174 kaurpya 2, 259 astr. kratusankhyå 81 kaurmam upapur. 18 kratusamgraha 59 kaulopanishad 250.302 kratvartha 19 Kauçalya 174. 82 Krathakaicikās 209 – Āçvalāyana 440. 47 krama 144 – Hiranyanâbha 454 kramaka 145 kramabheda 19 Kaucâmbî 176. 93 Kramâditya 2, 416 Kauçâmbeya 193 krametara 145. 53 Kaucika 150. 52. 259 krântaprajna 2, 90 – sûtra u. pariçish*t*a kriya 2, 259 astr. 3 kriyâ 454 Gemahl der Ahalyå Krivi 192 krûrâni 40 krûra 2, 257. 78 astr. krûradric 2, 261 astr. – Abkömmling d. 43 Kaucikâyana 216 krodhinî (== r) 2, 316 Kraunca 78 Kraushtuki 105 Kaucya, Kaushya 227 kliba 139. 210 Kaushârava 275 — pati 2, 283 kv-adha (h) stha 2, 196 - kam 31.32.44.398. kva-tad-âstha 2, 196 94. 2, 295. 98. 99 xanikavijnanamatrava-Kaushîtaki 106. 255. da 13 389. 93. 403-6. xanikavâhyârtha**vûda** 2, 291, 95, 98, 99. 13 308. 311 xattri 261. 62. **2**, **3**6 - Sarvajit 404 xatram 125. 335. 445 — Kahoda 404 xatravidyâ 155. 267 - plur. 34. 45. 398 Xatraçrî 2, 400-1 okinas 64 xatriya 21. 2, 262 — brâhmana 146.230. – kumâra 21 392-94. 2. 288 ff. xapanaka 447. 2, 287. – smriti 394 Xapanaka 472 -- âranyaka **2**, 291 xapas 334 - upanishad 140.250. xapâbala 2, 282

xayana 2, 41 (uru)xaya 334 xayavriddhi 36 xârâmla 2, 262 V xi, xiti 831 (saindhu)xita 46 xitija 2, 261 astr. xipasti 2, 42 xipra 334 xînendu 2, 283 xîrapâna 214 xîrapâyin 214 xiroda, <sup>0</sup>dadhi 400 V xud 859 xudrâs 43 sâmav. xudrakalpa 56. 58 xudrak*l*ipti 50 xudrasûktâs 115. 390 xudhå (= y) 2, 316xullaka 2, 88 xurikopanishad 249.51. 80. 302. 2, 170-3 xetra, Zodiakalbild 2, 283 - plur. 268 xetrajna 801. 439. 50 xepishtha, xepiyas 335 xema 2, 234 Xemadhritvan 82 Xairakalambhi 49 xnut fc. 33 xmâja 2, 261 astr. xvela (= m) 2, 316kham Aether 455 khaga 2, 267 astr. khacara 416 khadgapatravana 399 khanda 43. 387. 2, 262 khandika 145 Khandika 209 Khatta 2, 247 astr Khattakhutta 2, 248. 64 astr. khanitra 33 khabha 2, 260 astr. kharamahishâdîni 41

kharva, khalva 355 kharvikâ 283 khala 360. 2, 39 khallâsara 2, 271 astr. Khâdây(an)inas 44 Khândava 78. 79 Khândikeya 80 Khândikîyâs 150 Khâdiragrihya 58. 2, 160 Kharjali 34 khârvâ 39. 283 Khindaka 2, 249. 64 astr. Khindhi 2, 247. 49 astr. khila 76. 85. 176. 85. 245 khilatvam 76 khilarûpa 76 Khuttîrya 2, 247 astr. khrishtadharmapustakâni 471 khecara, khe'ta 2, 260 astr. Khemakarna 2, 245. 417 khailikås 112 khora 52 gaganam 2, 91 Gangâ 78. 166. 73. 99. 277 (urvaçi!) Gangâdhara, smriti des 467 - Bâlakrishna 471 - Dichter 474 gangâshtaka 474 gaja 21. 39 gana 122 ff. - 142.50.51 gramm. ganaka 155. 2, 256 ganapatyupanishad 2, 53 ganaparyâyâs 125 ganapâtha 142 ff. gramm.

ganāvasānaricas 122 ff. ganitin 155 ganeça 78 (fälschlich, s. 2, 191.) Ganeçadaivajna 2, 248 . 53 ganeçapurâna 499 Gandaki 172. 81 gandûpadâs 2, 313 gatâgatam 47 sâmav. Gadadhara 469 gadâparvan 2, 137. 38 Gandarf 2, 225 gandha neutr. 2, 1 gandharva 89. 90. 196. 204. 17. 24. 483. 2, 84. 230. 301. 12. 13. 95 grihîta 84. 217. 2, 293. 94 – nagara 40. 2, 38. 206. 25 — loka 89**. 2**, 206. 7. 24-26 – veda 2, 67 Gandhâra 218-20. 66 gabhasti 2, 42. 88 Gaya 277 garagir 33 garuda 78. 2, 191 - upanishad 249. 302. 2, 110 Garga 17. 440. 2, 247. 48. 51. 417 astr. - Abkömmling des 2, 253 garta 360 gartasad 2, 31 garbhopanishad 248. 49. 51. 302. 469. 2, 65 gavishti 337 Gavishthira 170 Gângya 2, 291 Gângyâyani 395. s. 2, 291. 397

Gânagâri 45 ganika 155 gåndiva 148 (s. schon P. V, 2, 110) gatha 75.86.124.46. 47.55.86-7.2,112 - kâra 146 Gâthija 119 Gâthin 70. 173. 464 Gâthisûnu 119 gådha, seicht 2, 294 Gådhi 70. 2, 119 Gådhipura 173 gâna 30. 47. 50 sâm. Gândama 32 gåndharvaveda 13.22 gåndhåra 2, 67 music. Gåndhåra 204 gâyatri 258 – , die heilige 2, 194 , Nachbildung der heiligen 2, 27, 191 gârudam purânam 18 Gårgi 83 – brâhma*n*am **2**, 225 gårgiyam 2, 248 astr. Gårgya 42. 59. 78. 440. 49 **— Maçaka 4**2. 49 - 105. 58 gramm. - Driptabâlâki 212 - Vâlâki 419 - Gesetzbuch des 232, 33 Gårgyåyana 156 garhapata 52 gårhapatya 124 Gâlava 105. 53. 441. 2, 122 giritra 2, 21. 189 girica 2, 21. 32-3.189 giriçanta 2, 21. 32-3. 189 giriçaya 2, 21. 189 gita 22. 50.482.2,204 govinda 472 guggulu 2, 87

guna 18. 20 — , drei 23 - karman 14 - ratnam 474 — vâda 15 Gunavishnu 469 Guptås 2, 415-7 Guptavaira 2, 263 guptasneha 2, 263 guru 296. 421 **– 2**, 261. 78. 83. 85. 87 astr. - talpa 265. 484 guhâ 427. 28. 2, 217 — plur. 185 — çaya **2**, 13 guhyam 2, 100 guhyâ âdeçâs 258 Gûrjaradeça 355 Gritsamada 117. 85. 99. 214. 81. 389 gridhra 40 omin. griha 40 omin. 125-7. 361 -2, 283 astr. grihapati 33. 35 grihastha 241 griheça 2, 264 astr. grihaikadeçaprabhanjanam 39 grihya-tâtparyadarçana -paddhati,-vivarana 469 grihyasamgraha 58 grihyasûtra 39. 57. 69. 143. 243-4. 2,159 - bhâshy**a 4**69 grihyântaram 58 geha 2, 42 87 go 340 goaçvam 268 goghna 362 Gotama 38 (çaçrâma). 167. 70-2. 79. 80 - Geschlecht des 175 Gotamarûpena 38 gotra 50

gotrapravaradarpana 469 godarana 353 godhâ 118 godhûma 355 Gonardiya 143 gopatha 152 - brâhmana 230 gopâ 332. 34. 37 gopâla 198 – tâpanîyopanishad 250, 52, 302, 400 Gopalayogin 469 gopicandanopanishad 250 Gopînâthakavi 471 goptri 123 Gobhila 57. 151. 284. 469. 2, 390 – grihya 2, 160 - acaryasuta 58 — ukta 58 (gorakta), gorasa 340 gomâyu 40 omin. govikarta, <sup>0</sup>tri 262 Govinda, Lehrer des Cankara 253. 2,107 govinda 2, 111 Goçruti 262 Goshûkti 293 gosava 207 Gauda 193. 260 Gaudapâda 253. 385. **431.** 35. 69. **2**, 100-4.6 Gautama 18. 467 log. - 45. 49 sâmay. --- verschiedene 38. 115. 16. 52. 79. 80. 222.59.63.467.84. **2**, 32. 201. 2. 1**3** – (Buddha?) 436 - Gesetzbuch des 20. 232. 33. 35. 37. 48. 467 - aranya 436

- dharma 467

467 Gautamîputra 180. 228 Gaudhûmra 2, 32 Gaupavanâs 32 gaura **2**, 191.262.86-7 gauramriga 38 gaurâvaskandin 38 gauri 2, 191 Gauçra 70 Gaucrayani 395 gnå 329 grantha 69 (funf). 102 (zehn). 6 (nidâna). 45. 55 — **2**, 62. 64 (tyajet) — vistara **2**, 60 – antaram 2, 286-7 (nir)grantha 2, 287 V grah 2, 239 graha 274. **2**, 239. 396. 413 -- kautukam 2, 253 - jnâbharana 2, 252 — yuddha 87. 2,241 — låghavam 2, 253 — — tikā 2, 252 — çânti 2, 255 — ash*t*akavarga **2**,287 grâma 40. 198. 229. 71. 447 -nî 261 — geya 47 — geyagâna 30 – mahishî 40 7 grāmyāh paçavas 2,89 grāmyābhojanam 55 grâvastut 85 grishma 122 graishma 123 glaha 285 Glava 35. 38. 256 gh zu h 172 ghata 2, 61 -2, 260 astr. Ghatakarpara 472. 74 Ghatacrinjaya 209

Gautamasûtravritti

ghatin 2, 415 V ghas 361-63. 2,88 ghrinin 2, 286 Ghritakauçika 156 ghrishu, ghrishvi 342 Ghora 190. 260. 91. 93 Ghaura Kanya 293 — Pragâtha 293 ghoshāh ulûlavas 260 - sâdhavas 261 -, Vokale 390 nk zu ç (?) 329 c zu j 70 Cakkapicangau 35 Cakkavâlâ Berg 316 cakra, von Gold 272 Cakracûdâmani 2, 246 Cakradhara 58 cakravartin 2, 395 Caxus Mânava 196 candala 265.2,120.395 - voni 265 Candecvara 2, 251 catuhshashtikalaçastra **22. 2. 3**90 caturasra 2, 281. 86 Caturbhuja 2, 245. 418 caturvinça 2, 308 (24 Theile habend) caturvinçatismritivyakhya 467 caturvidhâhâramaya 2, 66 catushtaya 2, 259. 60. 81 astr. catushpâd 2, 107 catushpåda 41 candra 2, 279. 83. 84 astr. – 442 (=rayi) -(=1) 2, 274 - xayavriddhi 36 🗕 putra 2, 261 astr. Candragupta 299 — I u. II in Mâlava 2, 415. 16

candramas 124.28.29. 2, 286 candraloka 396. 443. 52. 2, 225. 26 candrasuta 2, 261. 86 astr. capala 2, 286 (pan)camam 46 camasa 2, 301 - bhaxana 36 V car 263 - + abhi 213 cara 2, 278. 81-2 astr. caraka 2, 287 Caraka 21. 150 (?) medic. Carakas 68. 69. 83. 150. 421 Carakaçâkhâ 69. 70 carakasautrāmani 83 caranas 81. 154 caranavyûha 61. 68-9. 80. 81. 297. 393 carcanâvasânaricas 129 carca 153 carmanyam 2, 306 Carmanvati 209. 77 carman 264 V cal + anuvi 121.27 Câkra 206-7 Câkravarmana 153 Câkrâyana 206. 55 Câxusha 196 câxushî 397. 2, 217 Cânakya-kusumam 478 - catakam 473 – sârasamgrah**a 473** cândâla 475. 2, 395 câtakâshtakam 472 câturmâsyâni 82.2.288. 300. 8 câturhotra 78. 75 - cayanam 74 cânarâta 155 cândramasâdishtayas72 câpa 2, 260 astr. candrabrahmaloka 444 | — rûpâni 40 omin.

câpin 2, 415 Cârâyana 151 Cârâyanîyâs 68 – câkhâ 68.**2**, 19. 177 cârvâka 13 cikitsaçastra 21 cikitsâsthânam 21 5 citayas 73 citta 268. 2, 98 cittavrittivirodha 22 cittasamâdhâna 23 Citra Gângyâyani 395 - Gauçrâyani 395 Citraratha 32. 216 citralekhaka 144 citrâ 93. 99 Cidambara, Gesetzbuch des 246 cidânanda 2, 11 ciddhara 2, 287 Cintâmani 2, 246. 53. cintâmani fc. 159. 2, 246 cinmâtra 2, 12 ciralokalokās 2,223.29 cirâtata 2, 286 Cûda 404 Cûdâmani 2, 252 astr. cûlikopanishad 249. 51. 302. 83 cetana, acetana 2, 221 cetomukha 2, 108 Cera 2, 416 Celaka 259 Caikitâneya 39. 193 Caikitâyana 59. 255 caitanyacandrodayanâtaka 466 caityadruma 397 caityamâlinî 276 caitra **2, 3**91 Caitraratha 216 — Cacavindu 277 caitrí 484 Cailaki 259 coshya 2, 70 caurapancaçika 472

Cyavana, Cyavâna 198. 293. 418 Gesetzbuch d. 233 - astron. Lehrbuch des 2, 247 cyo*d*hvam **2**, 85 chattra 41 - prabhanjanam 39 chattrâkam 40 Chantakaparvan (?) 2, 139 chandas 29. 56.59.145. 224. 44 -, vedânga 13.281 chandasi 29. 145.2,111 chandasâm mâtri 2, 194 — vicaya 44 Chandogâs 29. 53. 83. 106. 296. 2, 290. 304 chandogaguru 296 chandogapariçishta 82 chandogâhnikapaddhati 58 chandobhâshâ 153 chandomâna 153 chandoviciti 153 chandovivritti 17 chala 18 châga 343. 2, 259 astr. - laxana 80 Châgaleya, Gesetzbuch des 233 Châgalevâs 69 châgaleyopanishad (Tschakli) 249. 50. 2, 159. 312 Châgaleyinas 150 chândasî anukramanî 103 chandogika 107 Chândogyam 29. 146 – brâhma**na** 230 - bhāshya 469 - veda 55 - upanishad 250. 51. 54 ff. 2, 296. 371 ff. | Jayanta 417

châyâ 273 - grāhî 273 - purusha 419 chindet 2, 172. 73 chidram 2, 276.81 astr. j zu y 328 — für y? **2,** 203 jagat 23 jagadâkâra 23 jagannâthavallabhanâtaka 466 ja*t*â 2, 33 Jadabharata 2, 77 jana 33. 43. 50. 55 - 331 (etym) panca janâs 202 Jana 179. 388 Janaka 64. 172-6. 192-3. 216. 56.62. 99. 404. 9. 19. 88. 34. 41. 54. 82. 2, 75, 392 Janakanam kula 231, 2, 393 janapada 50 Janamejaya 35 (Schlange) – I, Pârixita 20**2-4**. 26. 483 – II, Urenkel des Arjuna 199. 204 - sâdane 203 janar 2, 7 — loka 2, 178 janavâda 155 Janacruti 222. 61 janevâda, janovâda 155 jantu 327. 428 janmacintâmani 2, 246 janmalagna 2, 274 Jabâlâ 263 Jamadagni 78. 167. 2, 120 - plur. 119. 20 - suta 175. 216 Jayadeva 466. 72

Jayabaya 2, 141-3 Jayarâma 2, 245 jaravu 260 jarbharî 17 Jarvara 35 Jalada 296 jalabudbudavat 298 √ jalp 35 jalpa 18 Java, Insel 2, 124 ff. 407 Jahnavas 173. 464. 2, 119 jagrat 301. 2, 55 jâtaka 2, 253 astr. - paddhati 2, 253 — padmakoça 2, 252. - çâstr**a 2**, 253-5. 75 iatarûpadhara 2, 77 jati 18. 331 Jâtûkarnya 55. 152. 56. 215. 434 – sthavira, 215 – Gesetzbuch des 233 Janaki Ayahsthûna 174. 262 - Rituvid (? Krat.) 174 Jânakînâtha 2, 74 Jânamtapi 214 Jânacruti 223 Jânaçruteya Aupâvi 222. 23 — Nagarin 223 Jâbâla Mahâçâla 179. — Satyakâma 182. 262-4 plur. 152. 263. 2, 72. 73 – grihapatayas 395 câkhâdhyâyinas 2. 72 Jabalayana 263 Jabali 263. 2, 73 - Gesetzbuch d. 233 Jâbâlopanishad 249. 51. 52. 302. 469. 2, 22. 40. 71 ff. jâmâtri, yâmâtri 328 jâmitra 2, 254. 76. 81 astr. jaya 2, 276. 81 iâra 38 jaspati 66. 336 jâspatyam 336 Jâhnava 32 jâhnavî 173 jigrahîsh, jigh*ri*x 2, 294. 418 jijnåsak*l*ipta 2, 98 jitalok**a**s 2, 225. 29 jituma 2, 259 astr. jitma 2, 259 astr. 7 jihvâs 286. 2, 88-9 jîrnatîkâ 2, 252 jîrnatâjika 2, 252. 72 jîrni **2**, 293 jîva 20. 22. 23. 298. 301. 424. 2, 11-2. 173 🗕 astr. 2, 261.78-80. 83-5 -ghana 454 jîvat 20 jîvanmukti 20 jîvabrahmaikatva 19 jîvavishayacrutayas 20 Jîvala 259 Jîvaçarman 2, 277 astr. jîvâtman 278.386.451. 52. 84. 2, 222 jîveçvarau 2, 5 jushti 362 Juhû 114 jûka 2, 259 astr. √ jrî 359 jainas 3 Jaiyata 142 Jaimini 19. 152. 454.68 — bhârata 468 Jaivali 175. 93, 255. 59. 64

jna 2, 261. 78. 79. 84. 85 astr. jnåtajnåpakatvam 15 ināti 331 jnânakâ*nd*a **2**, 85 jnânabodhinî 421. 23. 33 Jnânarâja 2, 253 jnânâk**ara** 13 jyâhrâsa 55 jyahroda 33. 52. 55 iveshtha neutr. 121. 2, 218. 20 - 391 (pu**tra**) — rigvidhanam 104 jyeshtha 94. 99 astr. jyotis 420. 2, 316(===r) trîni jyotînshi 2,83.303 jyotisham 13. 17. 85.86. 154. 281 jyotishtomådi 56. 82 jyaus 2, 261 astr. V jval + pra 41 jvålinî (=v) 2, 316 jhasha 163 – **2**, 260 astr. Todaramalla 2, 246 *tod*arânand**a 2**, 246. 48 n statt n 79 nya, See 270 t, nach s aspirirt 340 takman 262 Taxaka 35 taxan 360 V tat 40 tataka 41 Tanda-Vatandâs 31 tandâpracara ? 61 tandâlaxanam 43 — — sûtra 469 tatkâlam 2, 286 tatkâlamitram 2, 285 tattvajnana 2, 132 tatpadårtha 20 tadevopanishad 249. 50. **382. 2,** 78 tadvidhi 2, 17

tanu 2, 275. 81 **— keça 2**, 286 - vritta 2, 286 tanti fc. 187 tantu 122 tantra 19 mîm. 2, 132 tantrakamoxa 2, 132 tantrakâra 294 tanmaya 436. 39 tanmâtra 455 tapas 121. 260. 2,232 Taponitya 78. 2, 214 tapoloka 2, 178 tamas 23 phil. -2, 261 astr. tamogu 2, 261 astr. tamvîra 2, 272 astr. (rathan)tara 46 tářaví 2, 263 astr. Taruxa 391 taruna 329. 2, 286 tarka 18-9. 2, 184. 200 — çâstra 2, 235 tarpanakhanda 70 tarçâkadîn 2, 314 tala 2, 178 Talavakâra 42. 152. 2,181 (Talvak.) 87 talâtala 2, 178 talpa (guros) 265. 484 tacli 2, 263 astr. tasira, tâsira 2, 276 astr. taskara 210 tasdî 2, 263 astr. tâjaka, tâjika 2, 247-50 - jyotirmani 2, 252 - tilaka2, 252.64.74 — paddhati 2, 252-3 — praçnâdhyâya2,252 - bhûshana 2, 252-3. 69. 72 — muktâvalî 2, 252. 64. 74 - ratnamâlâ **2**, 252

— çâstra 2, 253-5

— sâra **2**, 252

— sarvasvasâra 2, 252

tâjaka, sudhânidhi 2, 252 – alamkâra 2, 252 53. 71 V tâd 31 purânam Tândam 49 Tândaka 31 - pravacane 50 Tândava 31 — brâhmana 470 Tândi 31. 481 Tândin 31. 37. 59 Tândinas 150 Tândya 31. 37. 151. 73. 481 – brâhmana 31 — ceshabrâhmana 37 tâta 325 tâtkâlika 2, 286 tâtparyam 13. 15. 19. 23. 479 tanta (= d) 2, 316Tâpanîyâs 152 tâpasa 2, 287 Tâpasa 35  $t\hat{a}pin\hat{i}$  (= v) 2, 316 tara = om 2, 55.315-, rudra 385. 2, 40 târakam brahma 2, 74 târakopanishad 249. 51. 52 târakâ 89 târakâmaya 2, 241 târâ 339 târânâm pâtanam 484. 2, 241 – sampâta 2, 241 Târâcandra 473 târavarshâni 41 Târûxya 391 târkikâs 23. 455 târkikâdayas 14 Târxya 211. 58 tårtiyikam 2, 248 tâvuri 2, 259 Tâlavrintanivâsin 469

Tâlitanagara 473

Tittiri 71. 73. 150. 2, 208 tithi 2, 282 (=15) — daçaganita 2, 133 Timirgha 35 tiraccînâni 401 tiras 2, 406 tiraskarinî 197. 2, 301 tiri 2, 406 Tiruvalluvar 27 tila 355 tishya, naxatra 92. 98. 99.284.481.2.238 – yuga 284 -? 2, 314 tisro devatâs 114 tîxna 2, 262 - fem. (=p) 2,316tîxnânçu 2, 261. 79. 85 astr. tirtha 2, 47. 294 V tu 331 Tuka, jyotirvid 2, 251 tungastha 2, 271 Tura 203. 59. 2, 312 (vârtra) tura 46 turaga 21 Turamaya 2, 243 turâyana 2, 288.89.312 turîyam 279. 301. 86. 2, 55 Turushka 2, 248. 49 turpharîtu 17 Turvaça 200. 32 Tulasidâsa 471 tulâ 2, 260. 78 astr. - dhara 2, 280 astr. tulyakâla 146 tuvara 2, 262 tuvi 331 tustûrshamâna 2, 299 Tûrghram 78 (sa)tûrya 2, 204 (dâma)tûshâni 33 tûshu 2, 406 tritîyasyâm ito divi 270 V tri 2, 406

Tejahsinha 2, 251 tejanam 2, 313 tejas 268. 420. 50-1 tejomåtrå 451 tejorasa 2, 304 tejovindûpanishad 249. 51. 302. **2**, 1. 62 taijasa 23. 2, 108 taitila 2, 172. 73 taittirîya, plur. 44. 45. 64. 150. 297 · <sup>0</sup>yaka 80. 292. — plur. <sup>0</sup>yakâs 83 - adhyâyakâs 76 - âranyaka 37. 74-9. 230. 2, 78 ff. - upanishad 68. 70. 250. 2, 391. 94 - prâtiçâkhya 79 – brâhmana 72-4.85. 89 ff. 230. **2**, 197 - vârttikam 470 — veda 68 ff. 2, 26 - vyákhyá 470 — samhitâ 70-2. 470 (bhâshya). 2, 15 - sûtra 69. 70. 80-3 tokman 326 tauxika 2, 259 astr. Taumburavinas 150 Taurvaça 193. 220 tauli 2. 260. 82 astr. Taulvali 45 tyat, tyam 402. **2**, 221 tyåga 430. 2, 10 trapu 264. 2, 262 trayastrinça stoma 279 tray1=18 vidyas 10. 22 trayî vidyâ 10.264.405. 2, 94. 96. 305. 6 Travvaruna 2, 121-2 Trasadasyu 32. 182 trih sapta nadyas 2,314 Trihplaxa? 35 trinça 2, 283 astr. trinçânçaka 2, 279 astr. trikâgnikâla 2, 27

trikona 2, 254. 59. 60. | tryambaka 183. 2, 21. 76. 81-2 astr. trighana 2, 282 Trijata 294 trinava 36. 278 Trita 400 tritanti 187 tritrikona 2, 276. 81 tridandin 2, 77. 287 Tridhanvan 2, 121-2 trinâciketa 2, 203 tripura 229. 2, 21. 310 tripurântaka 2, 27 tripuropanishad 250. 52 - 3tripuryupanishad 250 Triplaxâs 35 Triplaxâvaharanam 35. 54 Tribandhana 2, 123 trimalam 2, 66 trimâtra 453 trimunivyâkaranam 16-7 triyugam 87 trilocana 2, 3. 11 trividhaduhkha 22 trivritstoma 278 trivridagnishtoma 36 trivridādi 36 Tricanku 2, 121. 214-5. 37 Triçiras 170 - Tvåshtra 409. 10 trishavana 23 tristhûna 2, 286 tretâ, Würfel 87. 285 - yuga 282-4.86.460 (agni)tretâ 484 tretagnihotram 484 tretâva 285 Traikakudam 78 trairaçika 2, 272 astr. - içvara 2, 264 astr. trailokyaprakáça 2,252 Traivani 434 traividyavritti 53

63 tryârsheya 81 tvaksāra 2, 286 tvagdoshini 118 tvac 118 — (**=**y) **2**, 316 tvampadârtha 20 tvarita 2, 24 tvash*tr*i 93. 98-9. **2**, 82 Tvåshtra 409-11 ts für ch 2, 87 th zu dh 70. 178 daxa 223-4. 334 Daxa 204. 23-4.2, 299 —, Gesetzbuch d. 20. 232-3. 37. 39. 467 daxina 334 daxinah parvatah 408 daxinâ 129 daxinâ diç 121. 23. 27. 225-6 daxinamârga 395. 442 daxinagni 225. 26 Daxinâtyâs 77 danda 22. 33. 154 – ka, -grâha, -tâ, -pa, pâni 154 Dandinas 154 dandiman, dandya 154 Datta 35 dattakacandrika 243 dattakamimansa 243 Dattatreya 2, 76-7 Dattâmitra 300 Dadhica 384 Dadhyanc 84. 289. 90. 384 Danâyû, Danu 219 dantâs (schwarzeiserne, goldne) 388. 89 Danti 78. 2, 191 dabhra 2, 182 dama 360. 2, 95 damanididhyasanadini 20 Damayanti 226

damâyantu 2, 213 daranam fc. 39 daridra 2, 44 darvihoma 15 darcanopanishad 250 darcapûrnamâsau 73. 82. 2, 288 daçaka 48 daçakarmapaddhati 470 daçakumâra 297 Daçagrama 209 daçat, daçati 29. 145 dacatayi 145 - Comm. 56 Daçapura 209 Daçapurushamrâjya 206. 7. 9 dacamaskandha 471 Daçaratha 148. 216. 28. 63 daçântardaçâvibhâga **2**, 287 astr. Daçârna 209 Dacarha 209. 12 dacavicara 2, 256. 76 astr. dacaha 211 dahara 270. 2, 182 – vidyâ 270 dahra 2, 91 Dâxa, Dâxi 224 Dâxâyanâs 224 dâxâyanayajna 207. 8. **23. 2**, 288. 99 dâxâyanyas 2, 413 Dânda, dândagrâhika, Dândapâyana 154 dândika, <sup>0</sup>kyam 154 Dândinâyana 154 (pâ)dâdau 46 dânam 260 dânava, ovâs 219.413. 2, 39. 243 — pûjita 2, 261 astr. 7 danu 2, 89 (på)dåntye 46

dâmatûshâni 33 dâman 33. 360 Dâmodara 470 **— 2**, 245. 52. 417 astr. dâru 264 Dârbhya 209. 55. 2, 308. 9 Dâlbhya 59, 151, 93. 209.14.55-6.481. 2, 308-9 — pariçishta 59 dâcataya 45 Dâcarathi 277 dâsa 366 - pati, opatni 66.837 — bhâryam 268 dâsyâh putra 2, 311 dixu purusha 419 digambarâs 13 digdha 2, 198 digvijaya 226 diti 124. 29. 414 dinakrit 2, 261 dinamani 2, 261 dinecâtmaja 2, 261 Dilîpa 277 divahçyena 73 divasa 326 Divâkara 2, 251. 52 astr. divâkîrtyâni 2, 16 divi(tritîyasyâm ito)270 Divodâsa 214. 409 dic 37 (zehn). 41. 121-4. 27. 225-6. (4, 5, 6, 7, 8 oder 10 diç.) 2, 238 (sieben). v dih 2, 199 dîxâ 21. 50. 129. 2. 308 - pâda 21 dîxita 292 - vâc 33 dîrgha (= â) 2, 316 dîrghâ (= n) 2, 316 Dirghatamas 115-6.99. 389

duhkhata 268 duhkhânta 23 duhphâlikuttha 2, 272 astr. Duhshanta 198 Duhshvanta 277 dutthotthadavira 2, 272 astr. Dundubhås 69. 152 durâdharsha 2, 286 durita 2, 193 duruhpha 2, 273 astr. durukta 33 durudhara 2, 254 astr. durûha 17 durga, durgati 2, 193 durgâ 75. 76. 78. 287. 2, 192-3 - stava im *r*ikparicishta 190. 2, 206 — im mahâbhârata **2**, 193 durgi 75-6. 78. 2, 191 Durmitra 293 Durmukha 193 -2, 248. 50 astr. Duryodhana 193. 218 Durvâsas 2, 76-7 duçcikyam 2, 276. 81 dushtakâlabhaya 2, 146 Dushtaritu 206. 7. 9 Dushmanta 199 Dushyanta 199. 204 Dushvanta 199 dus 2, 407 duhitri 327 dûrvâçyâma 2, 286 drikâna, drikkâna, drishkâna 2, 254 drikânapâs 2, 264 astr. drigadhyâya 2, 256 astr. Driti-vâtavantau 79 Driptabâlâki 212 V dribh 2, 294. 418 dric, drishti 2, 263 astr.

drishtânta 18 — catakam 472` deva, Aether 444 -, = iça 421-2.24-5. 37 -, = Elemente (Weltkörper) und, Sinne 402. 7.49. 52 —, pare deve (= manasi) 449 - Götter 90. 2, 223. 27. 29 — fc. (mâtrideva) 2, 215 cri Deva 469 Devakî 2, 400 Devakîputra 190. 400. 32. 2, 8 Devakîrti 2, 252 astr. devaganâs (mâdhyamikâs) 272 devagandharvâs 90. 2, 223, 30 devagriha 2, 77 devajanās 122 devajanavidya 267 devatâ 114 (tisras). 16 17 -, die Sinne 408 - anukramani 103-5. 16 - arcana 21 — âyatanâni 41 — kâ*nd*a 19 devatvam 2, 227. 8 devadanda 2, 146 devadatta(407).2,67-8 Devadarçaninas 152 devanaxatrâni 72 devanâgarî 144 devapurusha 2, 401 devaprasâda 420 Devabhaga 207 Devamuni 270 devayajana 36

Drishadvati 34-5. 44. devayana 126 (pathas). 396 (panthâs). 2, 295 (ketus) devara, devri 328 Devarâta 173. 217.463. 64. 82 Devala 297 - Gesetzbuch d. 20. 233, 467 devaloka 2, 224-5 Devavâta 208. 32 devavidya 267 5 devasushi 259 devasenâ 2, 294 Devasvâmin 2, 277 astr. devâgama 2, 146 Devâtithi 293 drei Devâpi 203. 5 devitri 284 devî (viçvarucî) 286 — upanishad 2, 53 Devidâsa 2, 245. 417 devîpurâna 469 devibhâgavatapur. 469 devri 328 devejya 2, 261 astr. deveddha 2, 89 decîva fc. 52. 56 deha 2, 198-9. 412 dehali 2, 199 dehaparimâna 13 dehâtirikta 13 dehâtmavâda 13 Daiteyin 417 Daityâs 483. 2, 306 Daiyâmpâti 189. 259 Dailîpi 148 daiva 267 (veda). 407 (parimara) daivam 2, 255 Daivajnasanmuni 2,253 daivatam 59 daivatapratimâs 41 daivatî anukramanî 103 Daivayajni 150 Daivarâti 173 Daivâpa 203

Daivâvriddha 204 daivâsuram 155 Daivodâsi 214. 405. 9 Daukshanti 211 Daurecravasa 35 Daurecruta 35 daurvāsam upapurānam 18 Daushmanti 277 Daushyanti, Daushshanti 199 dyutam, 2, 254. 76. 81 astr. dyuniçi 2, 284 dyûnam 2, 276. 81astr. dyumnodås 2, 99 dyo, acc. divam 123 dra*d*hish*t*ha **2,** 222 dravinas 66 dravya 18 Drâvidâs 76-7. 2, 79 Drâvidapâtha 76.2,79. Drâhyâyana 18. 37. 43. 53. 151. 481 - <sup>0</sup>nakam 50 — nîvaçâstra 54 drupada 149. 2, 116 Drupada 198 Druhyu 200 drekâna (kk, shk) 211. 2, 254. 79. 83 droghana 103 Drona 148 Draupadi 149. 93 dvandvâni 401 dvayasata 51 dvâdaçânçakâs 2, 279. dvâdaçâha 56.83 — stuti 36 dvâpara Würfel 87.285 — yuga 39. 283. 86. 460 dvâparâya 285 dvâr, dvâra 360 Dvârakâ 184

dvaragopa 259 (fünf). 397. 401 dvija 295. 446 Dvita 211. 400 Dvitavana 211 dvimâtra 452 dviyoni 2, 66 Dvivedaganga 355. **2**, 102. 25 dvishamhita 33 dvisvabhava 2, 278 dvesata 51 dvaita 484. 2, 5. 72. 102 Dvaitabhritas 61 Dvaitavana 211 — <sup>o</sup>nam saras 211 dvaitavaitathyopanishad 302. 2, 102 dvyanukâdikrama 23 dvyâmushyâyana 2, 202 dhana 2, 276. 81 astr. dhanada 225 dhanishtha 98. 99 (s. 2, 391-2). dhanurdhara 2, 260 astr. dhanurlaxanam 21 dhanurvidhayudha 21 dhanurveda 13. 21-2 dhanus 21. 121. 2, 260 astr. (bahir)dhanva 2, 311 Dhanvantari 21. 472 dhanvâvin 2, 28. 405 dhanvin 2, 260. 80. 82 astr. Dhanvin 54 dhamanayas 260 dhammapada 315 dhammavilâsa 316 dhammasat 316 dharâsûnu 2, 261 astr. Dharuna 294 dharma 154.268.2,96. 215. 76. 81 dharmâs 83 cerem. Dharma 258

dharmakâma 2, 216 dharmajijnâsâ 19 cer. Dharmadâsa 473 dharma-pramânam 19 cer. – brahmapratipadaka - bhedâbhedau 19 cer. – vidyâ 154 — çâstra 13. 20. 22. 236.43-5.81.301. - sûtra 243. 81 - — kârâs143.**2**,392 - hantrî prajâ 218-9 — arthakâmamoxa 16 dhavala 2, 262 √ dhâ — abhi tragen 447 - + vi schaffen 439 7 dhâtu 2, 67. 89 dhâtuprasâda 2, 401 dhâtri 2, 401 Dhânamjayya 45. 49. 50. 151. 394 dhânada 37 dhânta (= n) 2, 316 7 oder 107 dhâman 2, 89 dhâranâ 22. 2, 172 - yoga 2, 171 dhârmika 154 √ dhâv **2,** 293 dhishana 2, 261 astr. Dhishana 2, 248. 50 astr. dhi 2, 276. 81 astr. Dhira 179 dhîvat 38. 2, 390 dhûma 41 - ketu 41 dhûmâvanti 41 Dhûrtasvâmin 284 dhûsara 2, 258 Dhritarâshtra, Schlange 35

Dhritarâshtra, d. Kuru 184. 203. 5. 18 — , der Kâçi 200.12 dhenu 340 dhaivata 2, 67 music. Dhaumya 176. 388 dhyâna 22. 268 - nirmathanâbhyâsa 424 – balayoga 2, 172 - yoga 424. 2, 2. 10 vindûpanishad 249. 52. 302. 424. 2, 1 dhruvapracalanam 2, 396 dhruvâ diç 123-4. 27. 225. 26 dhruvâ madhyamâ diç 213 dhruvagni 2, 58 dhvajaprabhanjanam 39 Dhvasan 211 n, finales, nach â ausgefallen 2, 204 naktam, 2, 269 astr. nakra 2, 260 astr. naxatra 89-100. 24. 278. 2, 238. 40. 391-2. 413. 14. 16 naxatrânâm paryaya 484. 2, 241 (deva)naxatrâni 72 (yama)naxatrâni 72 naxatra-kalpa 87. 297. 2, 253 – grahotpâta 87 – darça 100 — loka 89. 2, 225 - vidyâ 86. 267 – sûcaka **2**, 256 – ish*t*i 72. 470 naga, goldne 397 nagara 229 Nagarin 223 Nagnajit 204. 18-9. 30 Naghusha 172. 2, 395

Naciketas 2, 192. 98. 202. 3. 411. 12 V nat 157 na*t*asûtra 156. 57 natî 157 Nada 225-7 nati (=namas) 2, 315 nadí 396 (vijarâ). 414 (etym) nadyas 185 (fünf). 397. 98(im brahmaloka). **2**, 314 (21.) nanânanatâyinâm pati 2, 28 Nanda 201. 300 Nandagopakula 2, 190 nandi 78. 2, 191 nandikeçvarapurâ*n*a 252. 2, 24. 174 √ nap, nabh 326 napât, naptri 326 napunsaka 402. 37 nabhas 187 Nabhaga 277 √ nam 338 namas 338 Namin 32.178.231.482 Namuci 410 nara, nri 328 narâs 217 Nara 397. 99 naranâtya 2, 133 naramedha 73 Narasinha 471 Narottama 468 (pari)nartanam 157 Narmadâ 209 Nala 225. 27 nalodaya 472 navagrahaçânti 58 navabhaga 2, 283 astr. navamânçapās 2, 264 navânça 2, 264. 81-2. astr. – kâs **2**, 278 astr.

— pås 2, 264 astr.

navânçanâthâs 2, 264 astr. nashtajâtaka 2, 287 Nahusha 245. 76. 2,395 nâka 2, 226 Nâka 78. 2, 214 nâgaraka 144 nâgarî 144 naganandanatakam 466 Nâgnajita 218 Naciketa 2, 198. 99. 411. 12 nâciketa-Feuer 73. 74 (cayanam). 2, 197 nâciketam upâkhyânam 2, 198 nâta 157 nâtaka 157. 466 nâtyam, nâtyâ 157. **2**, 133 (naranâ*t*ya) Nâdâyana 226 101 nâdyas 271. 447. 2, 172 72000 nâdyas 448. 2, 59 nâda 386. 2, 4 yog. nâdavindûpanishad 302 nânâjâtîya 51 nânânathaiush 24 nândam upapurânam 18 nândimukhe crâddhe 445 nâbhasayoga 2, 287 Nabhaka 293 nâbhâgânâm deva 229. Nâbhâganedishtha 277 Nâbhâgi 277 Nâbhânedishtha 196. 292 nâbhâyi 2, 235 nâman 268. 331 nâmabibhratî 127. 40 nâmânyatvam 114 Nâmin 231. 482 nârada, Nârada 483 Nårada 188. 204 8. 35. | nigraha 18

66. 69. 76. 93. 422. 58. 59. 2, 33. 174 Nârada, Gesetzbuch d. 20.233.37.41.467 -, Lehrer des pancarâtra 23. 400. 69 , astron. Lehrbuch des 2, 247 nâradîyam purânam 18 - upapurânam 18 nârasinha 78. 2, 191-2 – upapurânam 18 nârâyana 78. 252. 380. 81. 97. 99. 2, 5-9. 23. 70. 78. 92. 170 -(=1)2,316Nârâyana 57. 469(yati). 70 (pandita). 2, 160 cerem. – 142 (pa*nd*ita). gr. -2,245. 407 gramm. Nârâyanagupta 2, 416 Nârâyanatirtha 1 Nârâyana-bha*tt*a,-sarasvatî, -indra 439.70 (zu praçnop. und mundakop.) nârâyanîyopanishad 75. 249.52.387. 2,78ff. nârâyanopanishad 249. 52. 302. 80-1. **2**, 53. 110 nârâçansyas 75. 124.47. 482. 2, 392 nârtika 157 nâçi 2, 74 nâsike 129 nâstika 13 nâstikya 23. 153 Nâhusha 196. 277 nihçreyasâdânam 408 nikâma 126 nigada 14 nigama 145 - plur. 81 nigûdhavat 424

nighantu 17. 153. **2**, 88. 111 nicumkuna, nicumpuna 2, 36 nitala 2, 178 Nidagha 2, 76 nidâna 43. 56. 59 - kâra 46. 50. 54 - samjnake granthe 106 -- sûtra 44-46. 470 – sthânam 21 medic. nididhyasanadini 20 nidrâ (== b) 2, 316 nidhana 56. 257 samav. —2. 286 astr. nidhi 267 Nidhruvi 188 nipâtabhâj 112. 13 nipuna 2, 286 nimagna 40 nimajjanam 2, 396 Nimi 178. 245. 482 Nimin 482 Nimisha, Wald 199 - xetra 214 (a)nimishiyakratu 215 niyati 424 niyama 22 nirâga 2, 311 nirâlambopanishad250. 2, 110 nirâçraya 2, 63 niruktam 13. 17. 282. **2**, 38. 221 niruktavat 106 niruktavritti 470 nirûdhapacubandha 82 nirriti 94. 95. 99. 226. 90. 2, 191 nirodhanam 2, 396 nirgunabrahmavid, -vidva 20 nirgrantha 2, 287 nirnaya 18 nirdancin 2, 313 nirdvandva 2, 63

niryâna 2, 287 nirvâna 2, 50 - prakarana 468 nilayanam 2, 221 Nivâtakavacâs 416. **2**, 231 nivîta 52 nishanga 2, 34 nishad 2, 208 Nishadha 226-7 — plur. 225-7 nishâdâs 33.50.55.185. 86. 207. 2, 37 nishâda 2, 67 music. Nishidha 225 nishkriti 2, 96 nishkriva 438-9. 2, 57 nishti 2, 42. 92. 93 nish*t*yâ 93. 99 nishpâva 355 nisargabhâva 2, 287 nica 2, 282 astr. nîcyâs 188 nîtipradîpa 474 nîtiratna, nîtisâra 474 nîtiçâstram 22. 2, 133 Nîpâtithi 293 nîla 121 nîlam = nîliman 410 Nilakantha Comm. 385 - astron. Lehrer 2,246.52-3.68.73 nilagriva 2, 21. 33. 37 nîlajalormi 396 nihâra 260 √ nu + pra 2, 304 V nrit 41. 482 | nrittam 157. 482 nritya 22 nrityagite 482. 2, 204 nrimithunam, nriyugma 2, 415 nrisinha 252. 400 Nrisinha, Lehrer 470. 71 cerem. -2, 251 astron. nrisinhapurâna 469

nrisinhatapaniyop. 249. 52-3. 301. 435.71. 2, 23, 54, 106 neshtapotarau 35 naigama 153 Naigeva 59. 61. 63. 65 Naitandhava 34 naidânâs 46 Naidhruvi 188 naipâtika 113 naimitta 154 naimittika 36. 154 Naimisha, Wald 214-5 Naimiçîyâs, <sup>0</sup>shîy**âs** 32. 214. 15 nairukta 153. 2, 39 nairuktika 153 naivāra 50 Naishadha, Naishidha 225. 27 Naishâdi 2, 25 naisargikabalam 🎗 284 nau 354 naudhasa 122. 23 (Manor)naubandhanam nyâya 13. 18. 19. 152. 281.88.301.2,56. – , tatparibhāshika 56 — samuddeça 56 nyâsa **2**, 97. 99. 176 p zu bh 326 pa fc. 334 paxa 2, 217 paxasî 2, 294 (paxasamdhi) 2, 300 paxahoma 59 paxirûpin 118 pangu 296 panca Karpatas 209 panca janas 202 panca nadyas 185 pancake pancake yuge pancatantra 300

pancapâda 41 pancama 2, 67 music. - mrityu und daivam 2, 206 pancamî, durgâ 2, 206 pancamukha 406 pancarâtram 23. 400. 33. 69 pancavargicakram 2, 264 astr. pancavinçaka 2, 6 pancavinçabrâhmana 31 ff. 54 pancavidhânam 471 pancavidhisûtram 470 pancavidheyam 43 Pancacikha 431.33.82. 2, 404 pancasvastyayana 60 pancâtmaka 2, 66 pancârsheya 81 Pancâla 173. 391 Pancâlâs 173. 75. 84. 89. 92-4. 202. 8. 9 Pancâlacanda 391 pancika 284 Panji 2, 146. 47 patala 43-4. 48. 54 padbhis 2, 88 padvîçaçankûn 221 V pan 2, 312 panaphara 2, 254. 59. 60. 65. 81 pandita 270. 2, 11 panditâ manyamânâs, panditammanyam. 288. 302. 2, 196 V pat, sündigen 265 patanga 40 Patancala 70. 83. 84. 176.216.94.434-6 Patanjali, gramm. 16. 57. 142 ff. 52. 281 - yoga 22.70.83.84. 434 patâka 41

pancadaça stoma 278 patâkâprabhanjanam 39 pati 23 (paçupati). - 325. 35 etym. patni 325. 35 pathyâ svasti 153. 91. 2, 309 pada, Wort 47. 145 - , πεδον 349 21 padâni 2, 89 (anu)pada s. unter an. padaka 145 padakâra 145 padakrit 71 padakrama 145. 53 - laxana 470 padapankti 289 padavadgânam 47 sâmav. padavî 2, 89. 90 padavyâkhyâna 145.53 padasâdhutva 16. 17 padastobha 470 padâti 21 padânkadûta 473 padârtha 18 (sechs). 18 (sechszehn). 23 (vier) paddhati 58. 149 – cintâmani 2, 246 – bhûsha*n*a **2**, 252 astr. padma 2, 3 padmakam 2, 47 (âsanam) padmakoça 2, 7 Padmanâbha 2, 252 astr. padyasamgraha 474 panthâm 126 Panthâs 293 Pamendanga 2, 147 pampâ 148 V par 330 para, neben apara

280. 81. 452

para purusha 2, 196 parât para 454 Para 32 182 Parakkamabâhu 484 parapaxanirnaya 22 parapaxanivârana 19 parama 2, 407 paramâ diç 124 parame vyoman 2, 217. paramahansa 2, 76. 78. 178-5. 80 – upanishad 249. 51. 470. 2, 173-5 paramânu 23 paramâtman 278. 301. 451-2. 55. **2**, **56-7** paramânanda 23 Paramânanda 466 paramârthatâ 2, 61 parameçma 2, 91 parameçvara 23 parameshthin 124. 28. 2, 10 paramparayâ 13. 19 paralokagamanâgamana 20 Paracurâma 216. 409. 2, 401 paras, parâ 2, 406 parântakâla 288. **2**, 91 parâm*r*ita 288 parâyana 442 Parâçara 156 -, die upapurâna des 469 (s. 18.) - astron. Lehrbuch des 2, 247. 77 – Gesetzbuch des 20. 156. 232. 33. 37. 39. 467 – tantrakâra 294 - Geschlecht d. 433 \_\_, brihat 467 - vriddha 467 pari 2, 406 Parixit 205. 27 (f)

paricarmanyam 2, 306 paricârinî 263 parinamavada 23 paridrashtri 456 7 paridhi 2, 89 parinartanam 157 paribrimhana 245 paribrimhita 297 paribhâshâs 82. 143. 470 parimara 407. 2, 235 Parivakrâ, <sup>0</sup>cakrâ 192 parivatsara 87. 88 parivriktâ (! <sup>0</sup>ttâ) 183 parivesha 41 parivrajaka (409.) 2, 180 paricishta 86. 58. 59. 80-2. 470 — prakâçatîkâ 470 — in der riksamhitâ 108. 9. 2, 206 parishkandau 121. 22 parishkrita 271 parishti 2, 41. 405 Parisârakam 2, 311 Parîxit 227 parinas 66 Parinah 34. 79 Paruchepa 115-6. 214 parusha f. c. 52 paro'xavritti 2, 111 paro'variyas 255 parjanya 445. 2, 98 paryanka 140. 397 - vidya 395. 401 paryaya 484. 2, 241 paryavasâna 23. 480 paryâya 121 ff. – sûkta 129 parvacatushtaya 39 parvatâs 41. 2, 314 parvatau (ubhau) 407.8 parvatamûrdhani2,189. 94

Paricakrâ, <sup>0</sup>vakrâ 192 | Parvata 188. 204. 8.23. 93. 458 parvan, Abschnitt 258. 67.95.2,137ff.396 pala 2, 71 pavamâna 121. 28. 29. 39 paçu 121. 24. 339 -, Seele 23. 2, 34 paçukâma **2**, 299 paçupati, îça 23. 2, 34 - , rudra 123. 2, 21. 34. 37. 40. 302 Pacupati, Comm. 470 Paçupatimatam 22 paçupâçavimoxana 22 pacubandha 82. 83 paçusûtra 470 paçca 2, 406 paçya 268 V pâ 334 √ pâ, pai 449 Pânsava 225. 27 pânsuvarsham 40 pânktatvam 2, 213 pâncarâtrâs 267. 433 pâncavidhya 47 Pâncâla 193 Pâncâleya 194 Pâncâlya 176 Pânci 192. 434 pâtala 2, 258. 78 Pâtaliputra 193. 2,403 Pâtava 207. 2, 393 pâtha 82 pâthaka 2, 79 Pânini 16. 57. 141 ff. 77.201.24.99.482. 83. 2, 393 Pândava 2, 402-4 pândityam 270 pându 206. 2, 278 Pându 148-9. 76-7.84. 203-6. 99. 2, 393 plur. 206. 18. 19. 2, 402-4 parvata, Parvata 483 | Pândukâbhaya 2, 403

pândura 206 Pânduvancadeva 2, 403 Pânduçâkya 2, 403 pândusopâka 245 Pâtanjalâs 13. 23 pâtayitri 284 pâtâla 2,178. 276. 81 pâthona 2, 259 astr. påd fc. 2, 107 pâda, Abschnitt 19.20-1 -, der *r*ic 145. 390 pådavriddhi 2, 289 astr. pådmam purånam 18.58 pâpapunyâlepa 20 pâman 262 pâmp 76 pâyu, pâyya 449 pârasî bhâshâ 2, 247. 49 Pâraskara, Ort 152 - Gesetzbuch des 233. 44 – grihyasûtra des 27. 53. 57-8. 80. 244. 470. 2, 159. 60. 245. 95 Pârâçara 156 Pârâcarâs 156 pârâcaram upapurânam 18 (s. 469) Pârâcarinas 156 Pârâçarîputra 156.228 Pârâçarîyam 156 Pârâçarya 78. 152. 56. 215. 2, 213 Pârâçaryâyana 156 Pârixit (!) 483 Pârixita 202. 3. 483 Pârixitîya 203 pariplavam akhyanam 258 Pârtha, pârthâni 221 Pârthapura 2, 253 parthiva 23 (Atom). Pârvati 223. 2, 299 pârvatî 385. 2, 33. 189 parshadam 81. 2, 391 Pâlanginas 150

pålågala 262. °li 183 | påla 334 pavamana 61 – <sup>o</sup>nyas 111. 389. 90 pacukam hautram 73 pâcupatam astram 21 - ç**âstr**am 22 pāçupatās 13. 23. 2, 34 pinga 2, 258. 78. 99 Pingala 17. 59. 2, 299 pingala 2, 172 Pingala 22 (lies: Pingaleshukārādinām) pingaxa 2, 286. 87 pindikaranam 2, 66 pitri 124. 325 - plur. 90. 92. 98.99. 225. 26 · pitaputriyam sampradanam 408 pitâmaha 124 Pitâmaha. Gesetzbuch des 233 - astron. Lehrbuch des 2, 247. 52 pitrimedha 75.83 pitriyana 126 pitriloka 2, 206. 26 pitrivya 328 pittadhatu 2, 258 pitryo vedas 267 pinaka 2, 46 pipîlika 40 Pippalâda 277. 441. 2, 55 - cakha 439. 40 picamga 2, 278 Piçamga 35 picaca 2, 396 picacadidarcana 40 picuna 2, 287 V pish 359 pits oder prits (=sh) 2, 316 peshana 359 erêci 2, 258 astr. 121. 22. 39 | puru,purusha330.2,217

pumçcalû 139. 210 pumstri 2, 278 astr. pumkhe'tas 2, 258 astr. pucha 2, 217 punjishtha 2, 36 pundarikam 270 Pundrås 432. 63 punya lokas 127 Puticrinjaya 209 putra 326. 91. 2, 89 (sieben) – fc. 156. **391. 2**,392 putrasamgraha 243 putrahata 32 (hata)putra 2, 299 punar 2, 406 punarbhava 448 punarvasu 98. 99 − <sup>0</sup>sû 91-2. 99 pum, Hölle 407 pumân (agnyâtmakah) 406 pumartha 14 y pur 2, 406 pur 229. 331. 61. 2, 89 (sieben) pura, puri 229.331.61 purahsara 121 puras 2, 406 purâ 224. **2**, 406 purakalpa 421 purâna, 13.18.299 –, erwähnt im veda 75. 81. 124.47.54. 258. 66. 301 – erwähnt bei Manu 245 purânam âcâryavacas 45 - **Tânda**m 49 purânaprokta(kalpa) 57. 146 puratanah purushah 2, 13 puricava 454 Purukutsa 182

purusha, Geist 22. 260. 424.27.51-6.2,81. 82. 92. 94. 200 - , dixu u. châyâ-, 419 - im Auge 420 -, pancavinçaka 2, 6 — purâtanah p. 2, 13 purushakara 2, 225 purushaxetra 2,283 astr. purushamedha 73. 81. 83. 87. 100. 85 purushayuga, mascul. 2.8 purushavidha, odhata 2, 218 purushasûkta 250. 51. 427. 2, 24. 81 Purushâda 2, 142 purushantaratman 427 purushâyanâs 456 purushârtha 13. 15. 19. 22. 23 purushottama 2, 1. 49. Purushottama 469 Purûravas 170. 96-7. 213. 413. 2, 393 purodâça 2, 87 – sthânakam 69 purohita 207. 61. 96 V pul, pula 417 pulasti 2, 41. 42 Pulasti 417 Pulastya 417.2, 42.237 Gesetzbuch des 233-5 Pulaha 2, 44. 237 pulina 417 Pulindâs 468 pulu, pulukâma 330 puloman 417 Puloman 417. 18 Puloma 418 √ push 357 pushkara 2, 61 Pushkara 2, 119 Pushtigu 293

pushpam 257. 397 (plur.) pushpakara 46. 47 pushpaphalam 40 pushpasûtra 46-8. 470. 2. 390 pushpinja 46 (pushpikaranam) 46 pushya, naxatra 98-9. 284. 481 - , yuga 39. 283-4 pustakam 2, 400 pûtâ vâc 215 pûraka 2, 8 Pûru 200 pûrnah pranavah 2,310 Pûrna 484 pûrta 82 pûrvâdhigama 2, 144-6 pûsha 357 pûshan 97.99.104.857. 2, 306 (zahnlos) Pritha 221 Prithâçva 276 (!fehlt im Text, s. 2, 395) Prithi, Prithin 221 prithivî 258 (wasserumgeben). 451 måtrå 451 Prithu 221. 22. 45. 77 Prithucravas 35 prishat 842 Prishadhra 293 prishtha 121 prishthodaya 2, 282 astr. √ pri 2,406 paingarâia 2, 299 paingalopanishad 250 paingi sampad 404. 2, 295. 99 Paingi 71 Painginas 44-5.64.149. 231. 398. 405 paingi kalpah 57. 149. 405

Paingyam 31. 393. 404. | prakriti, philos. 22. 2, 295. 98-9 Paingya 152. 403-5. **2**, 295. 98-9 - Madhuka 404 Paijavana 2, 194 Paithinasi, Gesetzbuch des 20.58.233-4 paitâmaham 2, 248 astr. paittika 2, 286 Paippalâda 152. 296. 441. 2, 71 Paippalâdi 441 Paiyavana 245 potri 85 Paunsâyana 206. 7. 9 Paundarika 32 paundarikapaddhati 60 Paundravatsås 152 Pautimashiputra 228 Pautrâyana 223. 61 paurânika 147. **2**, 23 Paurukutsa 32 Paurucishti 78. 2, 214 paurushakama 2, 299 paurnamāsi 94. 122. 28. 29 Paulastya 2, 247 Paulica 2, 247 - siddhânta 2, 167 Paulushi 179. 2, 213 Paulomâs 409-10.14-7 Paulomânas (!) 416 Paulomi 417 paulkasa 2, 176. 395 Paushkarasâdi 2, 405 Paushpâyana 46 Paushpi, <sup>0</sup>payas 46 Paushpinji 46 Paushpiyas 46 paushyaparvan 176 paushyopakhyana 988 pra 2, 406 prakâçya 444 prakirnaka 36. 2, 287 prakriti, cerem. 15

298. 397. 429. 55. 2, 69 (acht). 217 — sâmav. 47 prak*r*itilîna 2, 92 pragânam 47 pragatha 146 Pragâtha 293 pracetas 225 Pracetas, Gesetzbuch des 232-5 pracyavuka 2, 312 prajana 2, 214 prajanana 2, 96 prajâ, prajâti 128.2,214 prajatikama 2, 299 prajapati 90-1. 99. 121. 24. 28. 2, 223. 26 - Lehrer des Manu 195. 258. 278 - des Indra und Virocana 271-3 – — der Vâlakhilya 275 - --- der deva und asura 279 - Thorwächter im brahmaloka 397 - nach indra 389 Gesetzbuch des 22. 233. 34. 467 - Lehrer d. Medic.21 prajâpatiloka 396. 2, 224-6 prajapativratam 444 prajâpâlanam 22 prajnâ 418. 19 prajnâta, <sup>o</sup>tara 153. 2, 309 prajnâtman 410 prajnâna 100 pranava 386. 424. **2**, **4**. 55. 171. **3**10 pranavopanishad 286. 2, 394. 95

pranâyya 258

pra-nu 2, 304 v prat 2, 406 pratama, pratara 2, 407 pratarana 2, 41 Pratardana 214. 405. 9. 2, 89. 400 prati 2, 406 pratijnâ (!) 80 Pratibodhîputra 391 72000 pratinâdyas 2, 172 pratibhâ 2, 217 pratirûpâ câxushî 397. 2, 217 prativedacâkham 16 72000 pratiçâkhânâdyas 447. 48 praticrutka 419 pratishthâ (==â) 2, 316 pratisarga 18 pratihartri 35 pratihâra 56. 257 - sûtra 56. 470 (bhâshya). pratihita 2, 301 pratici die 122-4. 27. 225. 26. Pratidarca 208 Pratipa 203 prativeça 50 pratoda 33. 121.39.446 pratyaxavaira 2, 263 astr. pratvaxasalaxana 13 pratyaxasneha 2, 263 pratyagabhinna 19 pratyagâtman 301 pratyâyanam 260 pratyâyita 2, 312 pratyâhâra 22 yog. prathama 48 (music.). 2, 407 pradiças 226. 2, 89 (sieben) pradyumna 23. 148 pradhânam 23. 439.80 pravartau 121

Pradhâna 404 pradhânakarma 14. 15 pradhânakâryâni 22 prabuddha 2, 12. 64 (aprab.) Prabu Maketu (!) 2.142 prabhanjanam 39 prabhava 113. 426 prabhâkara 2, 261 Prabhu 270. 397 Prabhûvasu 294 Pramagamda 186 Pramati 418 pramatta 2, 312 pramadâ 2. 260.82 astr. Pramadvarâ 418 pramâna 18 — vâkya 14 — antara 15 pramâyuka 2, 312 pramitam 397 prameya 18 pramoda 2, 220 prayaja 73 - yâjyâs 73 prayuktiviçesha 19 prayoga 16 — paddhati 60 – pâda 21 – vidhi 14 — vaijayanti 80. 470. prayajana 18 – bheda 14. 16 Prayyamedha 228 pralaya 113. 2, 55 pravacana 47. 50. 288. **2**, 213, 14 pravana, pravat 325-6 pravara 81 - darpana 469 -hirnaya 83 - adhyâya 81 pravaranapraçna 470 pravarapurusha 2, 401 pravargya 75. 83

pravâsa 59 Pravâhana 175.93.255. 59. 64 pravivik*t*abhuj 2, 108 pravrājinas 2, 76 praçânta 2, 11 praçna 71 – vivâka 100 praçnin, abhipraçnin 100 pracnopanishad 248-9. 51-2.302.439ff.70 praclesha 47 prashti 2, 42 prashnavaishnava 2, 252 prasanga 19 prasanna 2, 48 – râghavanâ*t*aka 466 prasavotthâna 81 prasâda 420. 28. 2, 48. 88. 401 Praskanva 293 prastâva 56. 257 prastotri 35 prastha 2, 71 \_ fc. 2, 402 prasthana 13. 14. 479 – kartri 23 – bheda 1. 23 — <sup>o</sup>nântaram 13. 21 prasravana 35 Prasravana 35. 54. (2, 315)prahâyya 122. 40 Prahrâda 218. 414 Prahrâdi 409. 14-5 Prahlâda 217.71.414 prânçu 2, 286 prâkrita, Sprachen 93. **2**, 87. 88. 111. 26 prágáthás 389 prâcî diç 121. 23. 27. 89. 225. 26 Prâcînayogîputra 2,213 Prâcînayogya 61. 151. 56. **76. 79. 2**, 213

prâcinâtânam 401 Prâcetasa 246 prâcyâs 46.55.148.88. 89. 434. 2, 37 prácyakathás 68 prâcyaratha 52 prajapatya 139.77.2,95 – astra 21 prajapatyam, Familie 381 prajna (âtman) 420. 2, 108 - **2**, 286 astr. prânc 333 - plur. 49. 61 Pranjali 61 prâna 128. 268. 77. 85. 88-90.403ff.10.18. 19. 42-8. 50. 55 -(=y) 2, 316 — plur. 264. 452 - fünf 259 – sieben 128. **2**, 237 Pranakrishna 467 prânamaya 301. 2, 218 prânavidyâ 395 prânasamvâda264.888. prânâgnihotropanishad 286. 302 pr**ânâ**yâma 22 prånopåsanam 403 ff. Prâtardana 405. 2, 400 prâtiçâkhya 16. 79. 81. 102-5. 53. 2, 53 prapti 14. 15 prâbhâkarâs 14 prâmânyam 15 prâyanam 2, 96 pravaniveshti 2, 309 prâyaço'jneya 19 prâyaçcitta 34. 44. 73. 83. 236 prâyaccittisthânakam 70 prâvînya 144

prâcitram 2, 306. 7

Prâcniputra 434 Prâcravana, Prâsravana 2, 315 pråsådam 40 Prâsravana, Ort 34 priya 121 (dhâma). 26. 28 (vasishtha)priya 46 priyâ mânasî 397. 2,217 priyangu 355 Priyamedha 294 priyavac 2, 286 Priyavrata 276 priyasakha 2, 286 prîti (=dh) 2, 316 prîtâ, pîtâ (= sh) 2, 316 Proti 176. 92 proshthapadâs, ode (dual.) 96-99 praudha 36 (brâhmanam). 128 praushthapada 59. 297 (måsa) plaxa 35 Plaxah Prâsravanas 34 (Anyatah)plaxa 35 (Trih)plaxâ,(Tri)plaxâs (Tri)plaxâvaharanam 35 plaxakiya 35 Plaxajātā 34. 481 Plaxaprasravana nâma 54plava 40. 354 plâxam, Plâxa, Plâxâs Plâxâyana 35 Plâxi 35. 78 Plâyogi 294 √ plu 41. 354 ph, mit vorgeschlagenem visarga 2, 281 (sa)pha 46 phanahasta 398 phanin 2, 261 astr.

phalakástírna 33. 44 phalaviçeshanirnaya 20 phalgu fem.,dual.2,300 phalguna 189. 90 phalgunî, <sup>o</sup>nyau 98-9 phalgunyas 92-3. 98. 190 phâlguni paurnamâsi 88. 2, 299. 300 - amâvâsyâ 2, 299 phirangi 2, 314 phena 327 b, bb aus rv 2, 297. 305 Baka, Vaka 59 (s. 481). 214. 55. 56 banda 52 bata 257. 71 batåra 2, 126. 47 Badarikâçrama 153. 397 badarî ramyâ 397 Baddhva? 391 bandha 301 bandha 2, 276. 81. 85 astr. die Babads 2, 146 babhru 2, 258. 78 Babhru 204. 389 Bambhâri 2, 313 Barhisha (?) 276.2,395 balam, balavat 268. 2, 265 (astr.) balam 2,211 (der Aussprache) balaxa 44 Balabhadra 2, 245 Balarâma 212. 2, 410 Balâka 2, 299 balim hri 404 Bali, Vali 271. 415 Insel 2, 124 ff. balûkânta 33 bahirangasâdhanâni 20 bahishpavamânadharmås 36 bahudâyin, bahupâkya

261

bahulapaxa 2, 284 Bahlika 205 bahvapatya 2, 258 bahvrigbråhmanopanishad 387 bahvricas 29. 38. 45.83. 296. 2, 304. 5 bahvricacruti 2, 306 Bakhdhi 205 Bâdarâyana 18-9.54-5. 152 astron. 2, 248. 51 Bådari 54 bådarikåçrama 399 b**â**dha 19 Bâdhva, Vàdhva 391 Bâbhrava 293. 441 - plur. 173. 216. 433. 63 Bâbhravya 173.93.389. barhaddaivatam 102 (vårh.) Barhaspatya 78 bâlakânda 2, 133 Bâlakrishna 470 (zu Taittirîyasamhitâ) — Gangâdhara 471 Bâlakrishnânanda 469 (upanishadvivarana). 70 (zu bhixusûtra). bâlabhârata 466. **2**, 133 Bâlambhatta 467 bâlarâmâyana 2, 133. 407. 8 Bâlâki 212. 419 (vâl.) bâhîkâs 49 (vâh.). 188. 89. 214. 15. 2, 37 Bâhudantiputra 294 bâhyâtman 2, 56 Bâhli-ja 205 (Vâhl.) Bâhlîka 205 - Brihadratha .275 bâhvricyam 146 (nâma)bibhratî 127.40 Bimbisâra 213 bilmam 2, 39

Bilhanacaritram 472 bisavatí 35 Bîjavâpin 2, 160 Budila, Bulila 179.421. buddha 435, 2, 76 Buddha 213. 435-6 —, Zahn des 474 -, Schüler des 484 Buddhaghosa 316 buddhapurâna 469 buddhi **2**, 200 - maya 301 - indriya 2, 70 √ budh 435 Budha 32. 170. 2, 239 **2**, 261. 80. 83. 85 astr. - Gesetzbuch des 233. 34. 467 budhna 327 (pari)brimhana 245 (upa)brimhita 245 (pari)brimhita 297 brihat sâma 121.23.401 brihatî, metr. 390 - dic 124. 222. 25 brihat-cânakyam 473 - câtâtapa 234 — çringâratilaka 472 — jâtaka 2, 251. 77 — jâbâlopanishad2,72 ---, bei den tantra 469 — p**arâ**ç**a**ra 467 - pracetas 235 - samvarta 235 — angiras 234 - âranyaka 57. 64. 76. 250. 51. 73. 2, 72. 371 ff. – devatâ 100 ff. – dharmapurâna 469 – brihaspati 235 — yama 235 — yâjnavalkya 234 – vasishtha 234 - vishnu 234

brihat-vyasa 235 - hârîta 235 - nâradîyapurâna469 — nârâyanî 2, 80 - manu 234. 35 Brihaduktha 198 Brihaddiva 291 Brihadratha Anga 277 **– Mâgadha** 275-8 – Bâhlîka 275 - Vaideha 275 brihanta 2, 407 brihaspati 90. 92. 99. 125. 28.222.25.55. 79. 91. 93. 411. 2, 73. 223. 26. 27. 386 , Planet 2, 239. 61. (386) – tattva 2, 132 – als tantrakâra 294 - Gesetzbuch des 20. 232-9. 467 Baijavapagrihya 2, 160 Baijavâpi, <sup>0</sup>pâyana 2, 160 bodhana 2, 261 astr. Bodhâyana 43 bauddhâs 298 Baudhâyana 18.75.80. 81. 86. 89. 152. 244. 83-4. 2, 241-2 - Gesetzbuch des 58 (ddh!) 233.34 - Kapivana 32. 216 - grihya 470. 2,160 - naxatresh*t*iprayoga 470 - âdhân**a 4**70 baudhâyanî câkhâ 80 Bravijaya! 2, 143 brahman etym. 2, 303 - Priester 35. 39. 2, 303-7 · (== brâhmana) 2, 203 - neb. xatram 90.125

brahman (= brâhmanâni) 124 - neutr., Gott 19. 20. 23. 79. 90. 121. 22. 258.60.62.80.396. 424. 2, 186. 222. 31-4 - mascul., Gott95.99. **280. 96. 396. 2, 3**. 58.89.98.191.226 - dharmacâstra d. 22 – medic. Lehre d. 21 – parimara des **2**,234 brahma-kartavyam 36 — gandha 401 Brahmagupta 2, 240.51 brahma-cakram 424.37 - caryam 33. 272. **443. 2.** 180 - cârin 241. 62 — jajna 2, 203 \_ j**a**ya 114 – jijnâsâ 19 — tejas 401 - pura 269. 70 – purusha 259 (fünf) - bandhu 52. 56 — bhûya 2, 76 - yaças 401 — yoni 2, 98 - rasa 401 **— loka 269.** 70-3. 88 (plur). 896 ff. 452. 2, 224-6 — lokasthiti 20 - vat 2, 234 — varcasin 125 — vâdinas 23. 78. 121. 423 - vid 2, 217 - vidyå 76. 267. 80. 302 — vidyopanishad 249. 51. 67. 2, 57. 85 — vindûp. 802. 425.

2, 1. 59

brahma-veda 296. 301 — vedajna 296 - vedamaya 302 - vaivartaparâna 18 – siddhânta 2, 252 – sûtra 253. 423 - hatyâ 483. 2,14. 23 -han 265. 2, 176 – ândam 23. **2**, 178 – â*nd*apurân**a**18.468. 2, 131. 32 - â*nd*am upapurânam Brahmânanda 1 brahmâlamkâra 398 brahmishtha 447 brahmodyam 176 brahmopanishad 249. 58 (appellat.). 302. 83. 424. 70. 2, 173 brâhmam astram 21 - purâ*n*am 18. 58 brâhmana 50. 406. 2, 82. 262 – plur. 171. 79. 88. 215 - u. xatriya zugleich brâhmanam 14. 45. 49. 75. 106. 45. 46. 2, 214. 17 , purânaprokta, tulyak**å**la 44. 146 - avachedås 49 – grantha 74. 75 - prabhavâ mantrâs 167 brâhmanâchansin 35. 2, 288 - çastra 60 brâhmayâjamânaprayo gau 16 brâhmî vâc 119 — sarasvatî **2**, 194 √ brû 38 mit dem Nominativ (sto)bha 46

bhakti 421-3. 2, 10-1 -, fünf 56 samav. bhaga == bhagavat 2, 213 Gott 93. 98. 99. 2, 306 (blind) bhagavat, = brahman 13. 23 (våsudeva). 400. 2, 33-4. 37. 40 — gîtâ 1. 250. 52.384. 428. 2, 201. 5 bhagavat, adj. 54. **2**, 76 (Vocat. auf van). 95 (plur.) -, ==bhavat 2, 231 bhagavas, bhagos Vocativ 2, 231 Bhagiratha 166. 277 Bhangyacravas 78 / bhaj, bhax 333. 2,88 Bhattabhâskaramiçra 253. 2, 9. 15. 54.78 Bhattotpala 2, 251 bhadram sâma 401 Bhadrakâncanâ 2, 408 Bhadrasena 176. 213. 2, 393 √ bhand 2, 88 bharani 98. 100. **2,24**0. 414 - plur. 87. 97. 100 bharata 200-1 Bharata, König 198-201.11.76-7.2,895 , Dramaturg 20. 201 Bharatâs 148. 200-1.32 bharatavat 201 bharatarishabha 173 Bharadvâja 167. 232. 389 - medic. Lebrer 21 — Geschlecht d. 2,245 — sm*r*iti 467 Bhartriyajna 470 Bhartriharicatakam 472

bhallâxa 2, 88 bhava 123. 89. 2,21.34. 37. 302 - plur. 2, 46 bhavaçarvau 2, 37 bhavat = bhagavat 79. 2, 231 Bhavadeva 470 bhavad, bhûta, bhavya Bhavabhûti 287. 474. 2, 148 bhavânî 2, 291 bhavishyam purânam 18. 292 bhavishyat 121 bhas 2, 88 bhasman 23. 2, 23 bhâgadugha 261 bhâgavatapurâna 1.18. 286 bhågavatås 433 Bhâgavitti 404 Bhâguri 55. 105 bhâj fc. 333 bhâ*tt*a **2**, 106 \_ plur. 14 Bhândâyani 173 Bhânditâyana 48. 49. 151 bhâdrapada 98. 99 bhârata 200-1 Bhârata 201. 463 Bhâratâs 79 bhåratam der Götter 204 bhâratayuddha 2, 140 bhâratî 168. 200-1 Bhâradvâja 55. 75. 82. 83. 151. 53. 56 Gesetzbuch d. 246 – grihya 246. **2**, 160 upalekhabhâshya , Lehrer d. Åsuri 434 - Caunahotra 281

Bhâradvâja Satyavâha - Sukeçan 440. 54 bhâradvâjî çâkhâ 80 Bhâradvâjîputra 156 Bhâradvâjîyâs 143 bhârundâni 2, 54 bhârundasâmagîtâs 383 Bhârgava 246 (râmacarite) — Itala 193 - Gritsamada 281 - Cyavana 198. 293 – Dadhîca 384 -Vena 222 – Vaidarbhi 441.44 bhârgavo guruh 296 bhârgava, Planet 2,239. 61 bhargavam upapuranam 18 bhârgavî vidyâ 2, 233 Bhârgâyana 275 Bhârmyaçva 105.2,214 Bhâluki 173 Bhâllavinas 14. 45. 146. **51. 52. 231. 2, 390** Bhâllavi-Kâlabavinas bhâllavibrâhmana 106 bhâllaviçâkhâ 2, 100 bhâllaviçruti 2, 72 Bhâllaveya 179. 2,390 bhavas 47. 48. samav. – **2**,256. 75-6. 81 **a**str. bhâvavritta 109 bhâshâyâm 145 bhâshyakâra 54 bhâsa 40 bhâskara 2, 261. 85 Bhâskara 2, 245. 52. 417 astr. Bhâskaramiçra, siehe Bhattabh. bhâskari 2, 261. 84 bhâskarîyavîjam 2,253 | √ bhix 157. 482

bhixâka 482 bhixacara 157 bhixu 157. 241. 482. 2, 287 bhixuka 157. <sup>0</sup>kî 404 bhixusûtra 156 – bhâshyavârttika 470 bhishaj 100. 2, 21 (rudra) Bhishaj 87. 291 bhîma 2, 21. 40 Bhima Vaidarbha 204. Bhimasena 202. 4 bhisha 2, 206 Bhishma 482 bhuktabhoga 428 √ bhuj **2,** 88 bhujangama 2,261 astr. bhujyu 90 Bhujyu 83. 217 bhuvana-koça 2, 132 - samxepa 2, 132 bhuvar 2, 7 s. bhûr — loka 2, 178 bhû 50 -(=1) 2, 316 bhûkampa 40 hhûgolavrittânta 471 bhûgolasâra 467 bhûtam 121 - plur, 424. 52. **2**, 46 bhûtagana 2, 396 Bhûtânça 188 bhûtâtman 2, 61 bhûtârthavâda 15 bhûtapâla 225 bhûtavidyâ 267 Bhûtavîra 204 bhûti 2, 215 – bhâvana 302 Bhûdhara 2, 251 astr. bhûpâlavallabha 2, 252 bhûmi 41 (kampa). 123. 24 bhûmija 2, 261 astr.

213. 304. 5 Bhûridyumna 276. 2, 395 bhûrloka 2, 178 bhrigu 198 Bhrigavas 81. 198.290. 94. 96 (Atharva). 485. 2,90. 119. 281 Bhrigu 78. 235. 418. 2, 281 - Gesetzbuch des 233. 34. 467 - astron. Lehrer 2. 247 - Planet 2, 261 bhriguja, bhriguputra 2, 261. 87 astr. bhriguvalli 250. 51. 2, 208 ff. 30 ff. bhekuri 90 bheça 2, 278 astr. bhaixam, <sup>0</sup>xaka 157 bhaixacaryam 482 bhaixukam 157 Bhaimaseni 409 Bhaimarathí 147 bhaishajyayajna 2, 800 bho, bhos 2, 231-2 bhogalabha 52 Bhoja, König 474 -, smriti des 467 bhauma 2, 239. 61. 83 astr. Bhauma 2, 141-2. 239 bhaumaka 40 bhaumakâvya 2, 141 Bhauvana 188 bhramara 345 - ashtakam 472 Bhraja 2, 313 bhråtri 327 bhratrivyadevatya 225 bhrûna 410 - hatyâ 177. 410 -han 484

bhûr bhuvan svar 2, 7. | m, finales abgefallen 407 2,86(?).191-2 m für v 41. 2, 91 Affix ma, man (mara) 2, 297 makara 2, 260. 78. 80. 82. 415 astr. Makaranda 2, 251-2 makâra 2, 305 makârânta 2, 310-1 maxikâ 345. 444 maxu 2, 406 Maxu 391 magås 2, 398 Magadha 185. 86 maghås 92. 99 maghavat 445 Maghasvâmin 53 mangalâni 297 mangala 2, 261 astr. mangalakarana 21 Majapahit 2, 143. 44 majjāsāra 2, 286 matacihata 255. 476 matatî, matavî 255 mani 121 manikadaranam 39 manikarnikâstotra 474 Manittha (Man.) 2,251. 74-7. 85 manidaranam 39 manidhanu 40 maniviyoga 40 manisûtram 2, 2 mandala 111. 12. 45. 389 Mandûka 151. 391. 2, 34. 104. 5. 299. 392 mandûkapluti 2, 105 Matinâra 199 matimat 2, 287 matsya, <sup>0</sup>han 211 matsya-Sage 163. 256 Matsyâs 211. 18. 419 Matsya 211. 58 matsyau 2, 415

Mathurâ 178, 84, 212, 2, 409 Madarudradatta! 471 Madâtmânanda! 470 madgu 256. 63 Madrâs 83. 176. 79. 216, 18 nördliche 165. 218 madhûni 40 madhu, symbol. 257 - nâma brâhmanam 290 Madhuka 105. 404 (°ki) madhukararajan 444 Madhuchandas 463-4 madhunâdyas 257 madhunibhanayana 2, 287 madhupingâxa 2, 286 madhubrahmanam 290 madhuravác 2, 287 madhuvidyå 290 madhusûdana 190. 2, 8 Madhusûdana 1 - sarasvatî 1 Madhusyanda 2, 119 madhyama(putra) 391 -2, 67 music. – Angiras 234 madhyamâ diç 213 madhyamarûpa 2, 286 madhyamikâ 69 madhvaka 40 V man, må 194 - 38. 271 (mit dem Nominativ) manaû 2, 270 astr. manas 23. 260. 62. 68. 2, 60, 98, 200. 376 ff. - instrum. 398. 400 manâk 120 Manâvî 195 manîshâ 427. 2, 98 manu, Mensch 194-5. 330

manu, Mond 194-5 Manu, König, Urvater 162-5.68-70.94-6. 201. 482 (Stier). 2, 31, 45 – Lehrer d. Menschen 258. 73 — Apsava 196 --- Câxusha 196 – Prâcetasa 246 - Sâmvarana 196 - Vaivasvata 195-6 -, sûtram des 69. 196. 244 – , dharmaçâstram des 20. 58. 232-7. 41-6. 60. 66. 2, 23 not. 51. 144-5 (in Kavi). 240. 44 -, brihat 234. 35 -, vriddha 234. 35 , astron. Lehrer 2, 247 -, avasarpanam des 164 -, naubandhanam des 164 Manutantu 196 Manurâjan 316 ff. manus 328 manusha 330 manushya 90. 194. 329 gandharvâs 90. **Ž**, 223. 30 - dehagocara 413 manushvat 201 manusâra 315 ff. Manusâra 315 ff. manojava 286 manojavas 225. 86 manomaya 301. 2, 219 mantra 14.122.45.244 — kâra, <sup>0</sup>k*r*it 145 devatâsiddhikaranam 21 - brâhmanâtmaka 14 — râjajâpaka 2, 54

mantra-vid 268 - samhita 470 — uddhâra 289 mantha, mandha 40 Manthara 271 manthâvâlâs 2, 313 manda, Saturn 2, 261. 84. 85 mandaga, Saturn 2,261 mandagati 2, 268 astr. mandârârka-Blume 2, 262 mandira 360 manyu 128. **2,** 20 manvantara 18. **2**, 371 manviddha 195. 2, 89 Maya, asura 2, 243. 77 Mayûrabhatta 472 maracî 255 marici 90. 2, 82 Marici, Gesetzbuch des 233. 34 , astron. Lehrbuch des 2, 247 - putra 188 Maravas 79 marutas 225. 58. 2, 229 (Manen). Marutta 210. 76. 2. 395 marutvat 2, 33 marudgana 107 markata 39. 256 marmâni 41. **2**, 71 (107 m.) maryâdâ 100. 2, 88 (sieben) Malat 2, 147 malana 359 malamâsa 2, 300 Malayadeçodbhava393 malina 2, 278 malimluca 89 Maçaka 42. 43. 49. 50. 151. 481 macakâvati 43 (sâka)maçva 46 Mashnara 199

masûra 355 mahad-ahamkârâdi 23 mahat 455 sânkhya. mahân âtmâ 2, 200 – devas **2**, 293. 302 maharloka 2, 178 mahas 2, 213 mahasvat 2, 99 Mahâkâtyâyana 2, 73 mahâkâya, okâla 2, 1 Mahâkâlopâs 61 Mahâkâçyapa 2, 73 Mahâkaushîtaki 389. 94 (°kam) brâhmana, <sup>o</sup>kiyabr. 393. 94 Mahajabala 2, 73 mahanagni, onagna 2, 312. 418 mahâtala 2, 178 mahâdeva 78. 121. 23. 385.2, 22. 191. 302 mahâdevî 2, 194 Mahâdeva 80. 470 mahâdruma 41 mahâdhanurdhara 2, 395 mahânârâyanopanishad 249.51-2.2,78ff. mahânta 2, 80 mahapandita 58 mahâpatha 271 mahapadyam 474 mahâpurusha 384 mahaprishtha 2, 17 mahâprasthâna 2, 76 mahâbhâgavatam 469 Mahâbhârata 148.2,73 mahâbhâratam 13.20. 147-9. 77. 201. 5. 6. 19. 30. 42. 45-6. 76.300.415.2,163-5. 402-4. 10 , übersetzt in kavi 2, 137 ff. - darpana 471

mahâbhâshya 16. 142 ff. mahâbhûtasrishti 20 mahâmâya 2, 1 Mahâmeru 78 Mahâyacas 58. 2, 160 mahâyogin 2, 1 mahârâja 79 mahârâmâyana 2, 133 maharnava 2, 396 mahâvîra 2, 3 mahâvrisha, Mahâvrisha 262 mahâçâkhâ 71 Mahâçâla Aupamanyava 179. 263 - Caunaka 280 mahâsamhitâs 2, 212 mahâsûktâs 115. 390 Mahâhailihila 2, 73 Mahidasa 260. 389 mahiman 124 mahishî 41 -Königin 183 Mahidhara 468-9.2,15. 228 mahecvara 16. 429.37. 2, 92 Mahaitareya 389 Mahodaya 173 mahopanishad249.302. 2, 5-8, 92-3 - dîpikâ 470 mahopanishadam, neutr. 2, 100 mânsapeçivarsham 40 Mâxavya 391. 2, 212 mågadha 53. 121-2. 39. 85. 210. 446 Magadha Brihadratha 275 magadhadeçiya52.55-6 magha 2, 391 Mâcâkîya 43 mâ*nd*alika 145 Mandavi 2, 106

— putra 2, 105

Mândavya 151. 389. **482. 2,44.** 104. 5 -2, 251. 56 astr. — çruti 2, 104 Mându 389. 2, 104-5 Mândûkâyana 393. 2, 104-5 (wo auch oni) Mândûkâyanîputra 2, 105 mândûkî çixâ 2, 104. 212 Mândûkîputra 259 Mândûkeya 391.2,104. 5. 212 - Çûravîra 391 – Hrasva 391 mândûkeyiya 391. 2, 104 måndûkyacruti 2, 102 mândûkyopanishad 249. 51. 53. 302. 2, 100 ff. (Mâtari) **4**16 mâtariçvan, Mâtariçvan 121. 39. 293. 416. Mâtali 416. 2, 230 Mâtalin 416. 2, 89 mâtri 325 - Aether 416 Mâtri? 105 Mâtrigupta 2, 416 mâtrideva 2, 215 mâtrâ 2, 211 – fc. 451 3 ½ mátrâs 453-4. 2, 55. 58 Mâtsya 483 mâtsyam purânam 18 Mâthavâs 70. 170-2.78. 484. 2, 409. 10 Mâdrî 2, 403 Mâdhavâs 70. 178. 484. **2**, 409. 10 Mâdhava 178.212.431-3 (Våsudeva) 2,410 | Månutantavya 196. 223

Mâdhavî 178. 84. 409 mådhavås, Sekte der **2**, 5. 78 Mâdhava 239. 467 (zu Parâçara) – kavîndrabha*tt*âc**a**rya 473 - bhatta 392. 2, 292 Mâdhuki 404. 34 mâdhurî vritti 153 Mâdhyandinâs 61. 62. 152. 299. 2, 51 mâdhyandina-Kauthuma 394 Mâdhyandinâyana 263 Mâdhyamâs 115. 389. 2, 311 mâdhyamikâs 13. 479 — devaganās 272 mânada  $(= \hat{a}) 2,316$ panca mânavâs 196. 202 sapta mânavâs 196. 202. 2, 89 Mânava Çaryâta 196 292 – Nâbhânedish*t*ha 196. 292 Mânavâs 69, 152, 96, 231 mânavam 69 - upapurânam 18 – dharmaçâstram 69. - sûtram 69. 80. 470 mânavaçulvabh**â**shy**am** 470 mânavat 2, 234 Mânavî 169 mânasa 2, 97 Söhne 385. 431 (sieben). 2, 97 mânasî priyâ 397. **2**,217 Mânasâdilavanam 221 Mânânka, Mâlânka 473 Mânindha! 2, 251

mânusham 2, 214 manushih samajnas 2, 234 Mândhâtri 276. 77 Mâmateya 199 mâyâ 301. 429. 80. 84 - Täuschung, Trug 444 - Zauberkraft 32. 224 (asuramâye) (sva)mâyâ 23. 2, 12 mâyâparimohitâtman 2, 11 mâyâmâtra 2, 102 (çabda)mâyâvrita 2, 61 mâyin 429. 2, 401 mâricam upapurânam mârkandeyam purânam mârgava 216 Mârgaveya 175. 216 mârgaçîrshî 484 mârgram (! maudgam ?) 50. 2, 390 mârjâra, mârjâla 344. 2, 397 mårtanda 2, 261 astr. málatímádhava 287 Mâlavâs 209. 2, 417 mâlâmantra 2, 24. 173. 315 mâsha 355 māsa 123. 24 **Må**håcâmasya 78.**2**,213 māhātmya 114. 2, 233 mâheya 2, 261.86 astr. mâheçvarâs 17. 423 mâheçvaram upapurânam 18 mitra 40. 2, 283 mascul. 121 -, Gott 94. 99 Mitramiçra 467 Mitra 38

mitrâvarunau 164. 225

V mith, mithas 2,406-7 Mithi 178 Mithilâ 175. 78. 482 mithuna 2, 259. 80. 82 astr. mithy 23 Micra 2, 251 astr. Micracaturbhuja 2,245. 417 mîna 2, 241. 60. 80. 82 astr. √ mîmâns 2, 184. 293 mîmânsâ 152. 281. 88. 301.2,56.184.222 - System 13. 19 mîmânsakâs 23. 80 mîmânsita 2, 310 V mîl + ut, + ni 41 / mîv 2, 44 mukarina 2, 263 astr. mukâvilâ 2, 263 astr. mukundamâlâ 474 muktam 21 muktâ 40 muktâmuktam 21 muktigranthasamcaya 2, 64 mukha 2, 107 (neunzehn). 299. 300(des Jahres) / muc + ati 2, 294 (vermeiden) Munja 39 V mut 255 Mutibhas 463 V mund 280 munda 144 (fc.) 2, 76 mundakopanishad 248-53.79ff. 301-3.470 muthaçila 2, 268-72 astr. muthaçilin, <sup>o</sup>çilita 2, 268 astr. mudas 90 Mudgala 105. 2, 214 mudda 2, 276 astr.

mudhâ 2, 406 muni 270. 2, 11. 279 (= sieben) munthâ 2, 274 astr. munthahâ 2, 274-5 astr. - phalam 2, 250 astr. munyayana 2, 288. 99 mumuxuvy**avahârapra**karana 468 Murâri 466 murârinâ*t*aka 466 murârivijayanâtaka 466 muçallaha 2, 264 astr. – îçâs 2, 264 **a**str. y muh, muhus 2, 406 muhûrta 89 - plur., yeshtihas 396 - cintâmani 2, 246 — tattvam 2, 253 Mûjavat 184 mûrta 442 mûrti 442 Mûrdhanvat 294 √ mûl **+ ut** 41 mûlam 94-5. 99 astr. -, der Sarasvati 54 mûlatrikona 2.286 astr. V mûsh, mûsha, mûshika 344 mûsarîpha 2, 268. 75 astr. √ m*r*i 359 mrixakanâtakam(!) 466 mriga 2, 260. 82 astr. - dric 2, 260 astr. mrigaraj, <sup>o</sup>raja **2,** 240. 59 astr. m*r*igaçiras 98-9 astr. mrigaçîrsham 91. 99 astr. mrigâsya 2, 260. 415 astr. mrigendra 2, 259 astr, Mrigû 216 V mric, mrich 365.407 mrichakati 300. 2,148

mrita 20 maitrâvarunî 164 mrityu 2, 276. 81 astr. Maitreva Glâva 38.256. **—** 218. **2**, 294. 315 75 - matyas 454 – Kaushârava 275 — rûpinî (== c) 2,316 — Buddha 2, 411 - langhanopanishad Maitreyî 84. 275 - Ahalyâ 38. 275 2, 394 Maithila 409 mriditakashaya 269 mridu 380 Mainâka 182 - vâc 2, 286 Mainâga 78 meghadûta 472 moxa 23. 301 medhra fc. 34 - dharmapravartaka medahsâra 2, 287 385 medas (=v) 2, 316– çâstra 2, 71 medha 341 – sâdhana 2, 95 medhå 2.98 moxopâyaprakara*n*a -(=gh) 2,316468 - kâma 2, 212 moda **2**, 220 Medhatithi 38.78.293. moriya 355 mohamudgara 253. 473 484 Medhya 293 Mauda 152. 296 maudga 2, 390 Medhyatithi 38 Mena, Menâ, Menakâ38 maudgalapurana 469 Maudgalya Naka 78. mahâ Meru 78 mesha 38 2, 214 **- 2, 241. 59.** 80. 82 - Lângalâyana 481 maunam 270 meshûrana 2, 254. 76 mauhûrta 154 Mpoe, Mpu, Hempu astr. Maitra 275 2, 133-43 maitram 69 √ myax 2, 406 maitrasûtram 69 V mrid + ni 261Maitrâyana 151 mriyamâna 20 maitrâyana, <sup>o</sup>yanîya mlishta 144 grihya 69.80.2,160 mlecha 188. 2, 248. 62 câkhâ 278. 470. mlechâdiprasthâna 13 2, 100 y für g ? 2, 301 maitrâyanî, <sup>0</sup>yanîyâ — für j 328 upanishad 250-1. — für r ? 2, 185 73 ff. 387. 470 — für 12, 86-7 - für h 2, 235 (dîpikâ). 2, 395 yaxa 2, 184. 85 Mâitrâyanîputra 484 — plur. 217. 2, 185. Maitrāvanīvās 68 maitrâvaruna 35.2,288 395 — castra 60. (481) V yaj + ava 462 – praishâs 73 yajamâna 121. 24 - câkhâ! 470 yajuhsamhita 244

yajurveda 13. 16. 28. 255. 57. 59. 66. **2**, 55. 58 yajus 14. 145' – = yajurveda 69. 145. 2, 219 - Kâthakam 70. 145 – krishnam 27. 69. 70. 83 - plur. 💳 yajurveda 75. 122 yajna 121. 24. 29. 342 – kratavas 2, 96-7. 299 - tantrasudh**a**nidhi 470 - tantrasûtra 470 – paricish*t*a 70 - parcva 81 - puraccarana 470 Yajnavacas 203 Yajnavalka 173 yajnasadma! 2, 146 Yajnasena 193. 2, 308 yajnâyajniyam 121-23. 89. 401 yajnâvakîrna 34 Yajnecvara 467 yajnopakaranâni 52 yajnopavitam 2,78.174 yat, zur Verbindung der Apposition 2, 219. 306. 412 yati 79. 288. 409. 11. 82. 2, 10. 172 - pancakam 474 yathâdishtam 2, 183 yathopasmaram 2, 183 Yadavas 200. 11. 12 yadricha 424. 2, 401 yantramuktam 21 yantrâkâra (yâtr.?) 2, 252 yama 97. 100. 258. 2, 159 (Vogel des) - == agni 114. 286. 90

yama und die angiras 294. 416 -, Welt des 399 --- râjan 128. 224-7. 420 - Vaivasvata 78. 195 – Gesetzbuch des 20. 232-40. 467 yama 2, 261. 78-9. 83 astr. 22 philos. yamakakâvyam 472 yamaxaya 399. 413 yamagâthâs 155 Yamadanshtra 399 vamanaxatrâni 72 yamayâ 2, 269 astr. yamasadanam 413 yamasabhâ 413 yamasabhiya 155 yamasâlâ 413 yamasû 290 yamî 290 Yamunâ 34-5. 78. 199. 211. 12. 77 Yayâti 147. 96. 276. 409. 2, 395 yava 355 yavan 330 Yavana 144. 2, 242. 47-9. 63. 77. 85 Yavanâh purânâh 2, 251 Yavana-König 300 Yavanajâtakam 2, 247 Yavanamunda 144. 2, 392 Yavanâcârya 467. **2**, 166. 247. 58 Yavanâditattva 2, 252 Yavanânî 144 Yavaneçvara 2, 252. 415 vavasa 356 yavishtha, yavîyas 330 yavyudh 2, 47 yaças 121 Yaçodâ 2, 190

| Yaçomitra 2, 22 V yâ + pratipra 41 yaga 2, 96 — sûtram 2, 174. 78 yâjamânavidhi 82 yâjushahautrapravara 83 Yâjnatura 210 Yâjnavalkya 64. 84. 152.73-6.99.213. 56. 75. 404. 33-4. 54.82.**2**,72-5.170. 239. 40 - Gesetzbuch des 20.58.232-42.467. 2, 23. 51. 255 yajnavalkyani brahmanânî 57. 146. 77. 2, 390. 93 Yâjnasena 193. 2, 308 yâjnika, plur. 45. 83 yajnikî upanishad 75. 76.**2**,79.208(plur.) Yâjnikadeva 46. 49. 55. 81.231 (s. crîDeva) yâjnikyam 149 yâjyânuvâkyâs 69. 72-8 yâtri 328 Yâdavâs 209 Yâdava 2,251.56.70-3. vâdrichika 2, 175 yâna 39 (prabhanjana). – 41 (plur. ayuktâni) yâma 37 Yâmâyana 269 yâmâtri 328 yâmyam puram 2, 39 yâvakrîtika 147 yâvatsah 2, 87. 407 √ yâs <del>| a</del>va 462 Yâska 17. 71. 103. 6 ff. 53. 215. 82. 434. 2, 34. 38 yuga, fünfjährig 88 - Zeitalter 87 – vier 28**3. 2**,371.411 |

(tri)yuga 87 (purusha)yuga mascul. 2, 8 yugacatushtaya 39 yugma 2, 259 astr. yuj 2, 259 astr. yuddha 22 Yuddhamushti 205 Yudhâncraushti 204 Yudhishthira 148 vuvan 329 yuvatî 2, 260 astr. yuvaça 329 yûpa 36. 2, 116 — laxanam 80 – samsk**āra** 73 yeshtihâ muhûrtâs 396. yoga 23, 79, 153, 241. 78. 387. 421 ff. **2**, 172. 8**4**. 99. 220 -2, 256. 65 ff. astr. (dhâranâ)yoga 2, 171 (dhyâna)yoga 424 (samnyâsa)yoga 288 (sânkhya)yoga 2, 70. s. sânkhya yogâs (rudrapradhânâs) 422 Yogakânâdâdismritayas 19 yoga-xema **2**, 234 - tattvopanishad249. 52. 302. **2**, 1. 49 - pada 2, 4 — pâtanjalâs 23 — prav*r*itti 425 — vâçishthaçâstra468. 2, 138 – sâra 468 - vid 385 - vidhi 22 — vibhûtavas 22 – çâstram 22 — çixopanishad 249. 51. 302. 2, 147

- sevâ **2**, 50 - agnimaya 425 - âcârâs 13. 479 — anucâsanam 22 — abhyâsa 2, 48 yogin 387. 2,2 4.48. 100 Yogîçvara 58 yojana, mascul. 2, 1 yoni 128. 265 (fc.). 2, 89 (sieben) - Natur 424. 29. 30 yonî (= e) 2, 316yoshitkâma 217. 24 yaudhâs 51. 52 Yaudheyas 50 Yauvanâçva 276-7. 2, 395 r, aspirirend, dann ausgefallen 2, 88 - wandelt v in b, fällt dann aus 2,297 **– f**ür y 320**. 2**, 185 - u. l wechselnd 330 raktapata 2, 287 raktacyâma 2, 286 raktânga 2, 261 astr. √ rax aus raj 333 raxas 472 (begraben die Todten) - Verwandlung in 414 raxoganâs 273 Ranga Lawe 2, 147 V raj 333 rajatam 40.260 (fc.) 64 rajas 23 rajishtha 333 ranayajna! 2, 133 rati 403  $- (\rightleftharpoons n) 2,316$ ratnapûrnâ 483 ratnâvali 2, 252 astr. ratha 21 - chidra 118

yoga-sudhânidhi 2, 252 | rathantaram 121. 23. Rathîtara 78. 105 radda 2, 271 astr. Rantideva 277 rabhasa 413 ramyâ badarî 397 rayi und prâna 442-3 Rayikva 261. 62 rayishthâs 2, 99 ravi 2, 261. 83. 85 \_ ja, <sup>0</sup>suta **2**, 261. 85 astr. rasa 84. 2, 221 (= brahmarasa?) Rasa 399 rasâtala 399. 2, 178 rahasyam 20. 106. 245 (plur). 58 (sa)rahasyam 61. 185 rahasyaprakarana 2,22 Rahûganâs 272 râkâ 39 râxasa 2, 395 râxasî châyâgrâhî 273 râxo'suram 155 râj, râjan 332. 33 râjakali 286 râjakula 40 – vivâda 39 Râjagriha 186. 213 râjadharmâs 246 râjan 40 (Tod des). 125 (Gastfreundschaft). 215 (= râjanya). 406 (über den viç). – Beiname des yama, varuna, soma râjanîti 471. 2, 138 râjanya 43. 55. 125. 87 - putra 173. 454 - bandhu 50. 52 Râjamahila 2, 245 rajayoga-bhanga 2, 275 astr. - vic**ara 2**, 275 astr. rajasûya 48. 83. 461

rajasûyayajinas 192 Rajastambayana 203 Rânâyana 45. 151 Rânâyanîputra 45 (°yinîp.). 49 Rânâyanîyam 50 Rânâyanîyâs 37. 43.47. 53. 61. 63 râtri 127 râtrî 121 - pariçish*t*am 109. 2, 193. 206 Râthantarî 105 Râthîtara 2, 214 Râthîtarîputra 259. 2, 214 Râdhâ 432. 73 râmâ 175. 231 — plur. 231. **2**, 204 Râma Dâcarathi 147. 75. 208.17.27.52. 77.300.454.2,316 (als vishnu). 410 — Aupatasvini 175 - Jamadagnisuta 175 — Mârgaveya 175. 216 – halabhrit 175 — , Lehrer 2, 246 astr. Râmakrishna 27.53.59. 60. 80. 233. 2, 104 Râmakrishnatîrtha474. 2, 106 râmakrishnavilomakâvyam 473 râmagîtâs 2, 395 Râmagovindatarkaratna 464 Râmacandra 467 Râmacandrasarasvatî 142 râmacaritam (âkhyânam) 246 Râmañadesa 316. 484. 2, 405 râmatâpanîyopanishad 250. 52. 802. 470.

2, 73. 315 Râmatirtha 470 Râmadâsa 236 Râmaputra 175 râmamantra 2, 74. 315. 16 Ramamohana 473 Râmânanda 466 râmâyanam des Vâlmîki 13. 20.147-8. 75. 77. 230. 76. 300.415.68.2,26. 163. 64. 240. 402 - des Agniveça 147 - adbhuta 468 - adhyâtma 468 — bâla 2, 133-4. 407 — mahâ 2, 133 - des Kîrtivâsa 471 — des Tulasidâsa 471 - übersetzt in kavi 2, 133 ff. **Rå**mi 148 Râvana, Râvani 148 râci 267. 2, 242 - Zodiakalbild 2, 278, 79 râshtram 125 râhu 272, 343, 2, 239. 60. 61. 83 Râhugana 170-2. 79 râhucâra 87 rihpha, rishpha 2, 254. 76. 81 astr. ripu 2, 276. 81 rishta 40 y rih, lih 330 ruci Farbe 2, 278 Rucipati 466 V rud 41 rudra 91. 99. 123. 28. 206. 25. 51-2.384. 85. 415. 22. 25-6. **2**, 19ff. 32. 37. 74. 91. 187 ff. 91. 302. 14 -(=e) 2, 316

rudrâs 225. 26. 58. 2, 19 | Romakâyana (?) 105 ff. 46-7. 192. 314. romaça 329 411 = rudropanishad **2**, 16. 23. 24 (japet) Rudra 472 Rudraka 175 rudragîtâs 2, 394 rudrajapa 2, 15. 51 rudrajâpaka, <sup>0</sup>jâpin 2, 23. 54 rudrajâpya! 471 rudrapradhânâ yogâs 422 rudravidhâna 469 Rudraskanda 54 rudrâdhyâya 383 rudrâdhyâyin 2, 23 rudriya 2, 314 rudraikādaçinī 2, 23 rudropanishad 250. 2, 15. 53 V rudh + ava 126-7 rudhira 40 (Schwitzen der Bäume). 41 (Melken) – varsham 40 — sâra 2, 286 Ruru 418 Rucamâ 34 rûxa 2, 258 rût 411 recaka 2, 3 Renu 463 Rebha 188 Revâ 207-9 Revottaras 207 reshman 121. 2, 40 Raikva 261. 62 Raivatika 2, 77 Raivatikiya 150 roga 21. 268 rodasi 353 Romaka 2,243. 47-9 — tâjikam 2, 274 - nagara 2, 243 - siddhânta 2, 250

Romaça 2. 247 astr. Romaca 114 rohita 353 Rohita 286, 459, 60, 2, 114. 22. 404 – pura 2, 122 rohini 79. 89. 91. 99 — eine zweite 98.99 - priya 2, 261 - bhava 2, 261 raudram astram 407 raurava 2, 175 Rauhina 78 l aus d 348 laxana fc. 155 Laxmana 148 laxmi 110. 2, 82 laxya 155 (fc.) 302 lagna 2, 274. 75. 81 – candrikâ 467 – iça 2, 269-72 laghu, jünger als 2,245. laghujâtakam 2, 277 laphu-pulastya 235 - hârîta 241 lanka, Lanka 148. 273 Lamakâs 151 V lamb, damb 347-8 lalâta, mascul. 2, 1 - vrikâpinâm pati 2, 28 lalâma 121 lalâlalatâyinâm pati 2, 28 Lallujilâla 471 lavana, ravana 221.64 lâxmam sûktam 110 Lâghavâyanasûtrabhâshya (!) 470 lângala 353 Lângalâs 47. 61 Lângalâyana 481 Lâtyâyana 18. 43. 48-53. 151

lânta (= v) 2, 316 lâbha 2, 276 Lâmakâyana 45. 49 Lâmakâyaninas 45 Lâla 2, 245. 417 astr. Lâhyâyani 83. 217 Likhita 482 Gesetzbuch des 20. 232. 34. 40. 467 √ lip **2**, 198 lipi 144 lipta 2, 254 (rohitaku)liya 46 lîlâvatîtîkâ 2, 253 √ luc 350 V lunc, lump 2, 35-6 lupta 47 sâmav. Luçâkapi 34 lekha 144 lekhâbhra 144 leya 2, 259 astr. laingam purânam 18 - upapurânam 18 loka Gesicht 350 - Welt 124. 45. 350. 61 - fc. 2, 223-6 Lokanâthacakravartin 468 lokapâla 225.419.**2**,94 lokavidhi 437 lokavisargakrit 437 Lokâxi 69 - Gesetzbuch des 233. 34 lokâyatikâs 455 lopa 2, 42 Lomaça 2, 247 astr. loha 264 lohita 121 **– Mars 2**, 239. 61 Lohita, Gesetzbuch des 246, 467 lohitavâsas 52 lohitoshnisha 52 lohitaçuklakrishnâ 428

Laukâxâs 151 (Kauthuma)Laukâxâs Laukâxi 70 laukâyatikâs 2. 3. 153 laukika 17 laukya 124 Laugâxi 55 -, Gesetzbuch des 233. 34. 44 -, sûtram des 55. 70. 80. 244 v statt m 2, 43 va, van, vara Affix 2, 297 vança, = brahman 391 — Geschlecht 18 – in den bråhmana 42. 2, 201 vançanartin 157. 2, 86 vançâgranritya 2, 86 vançânucarita 18 vancya 156 Vaka s. Baka vaktri 2, 211 vakra, Mars 2, 261 — = daxinâyana2,284 vakrâ 187 vakratunda 78 vacasâmpati, Jupiter 2, 261 vajra 41 omin. **— , Opfer** 36 vajraviyoga 40 vajrasûcyupanishad 250.53.470.2,110 vanij, Waage 2, 260 astr. vanija desgl. 2, 282 vanijya 33 Vatanda 31 Vatsa 78. 293 -, König 409 vatsatari 2, 313 Vatsanapât 298. 441 vatsara 88

Vatsâra 2, 315 V vad + upa 121. 39. 2, 311 Vadhûsarâ 418 V van, vana, vanas 338 (cyâ)vana 46 vanaprastha 241 vanaspatayas 124 vanânanatâyinâm pati 2, 28 vanishthu 2, 405 V vap 352 vayânsi 40. 211 varanâ 2, 74 Varadarâja 43. 56. 470 varadâ 2, 189. 93-4 Vararuci 193 varavastra 40 Varâtushta? 80. 82 varâha 78. 272. 343. 2, 20. 43 varâhu 272. 343. **2,** 43 Varâha (mihira) 2, 251 Varâhamihira 472. 2, 166. 237. 40. 56. 415 varishtha, variyas 444 varuna 96. 99. 122. 27. 225. 57. 58. 379. 459 ff. 2, 114. 231 varunapraghâsâs 2,300 varunaloka 396. 2, 226 varûtham 2, 39. 96 (== creshtha) varga 112. 13 — **2**, 283 astr. vargottama 2, 281-2. astr. varna 331 (ârya) - 2,211.304 gramm. — prasâda 425 – âçramadharma 20 - uccârana 16. 17 vartani **2**, 305 vartula 2, 262 varman 2, 39

varsham. Regen 40 (Blut-, Stein-, Fleisch-, Staub-) 124 —, Jahr 272 varshås 88. 122 varshatantra 2, 252 varshapadam 2, 256 varshiyas 126 varsheça 2, 256 (varhman) 2, 303 Vali s. Bali valla 355 valli 2, 196-7. 208 V valh 205 Valhika 205-7 vaça 126 Vaçãs 218 vaçã 2, 313 vacin 126 vashatkara 128 **√** vas + pra 34 vasati 2, 234 vasanta 88. 122 Vasantarāja 2, 252 Vasishtha (Vaç.) 32 (putrahata). 39 (brahman), 119.20. 67.289 (atharvan). **889. 2**, 120. 299 (hataputra) - Gesetzbuch des 20. 232. 34. 37. 43. 44. 467. 2, 23. 52 - astron. Lehrbuch d. 2, 247. 56 - Geschlecht des 81. 120, 290 — dveshinyas 120 — yajna 223. 2, 299 – sadācārakrama 467 - siddhanta 2, 251-2 --- âtmaja 119 vasu plur. 96. 99. 225.

58. **2**, 279 (== 8)

vasudeva 278. 432.

2, 410

vasuranya 2, 99 V vah fc. 333 vahni (= r) 2, 316vahnitama 445 vahnicikhâ 2, 7 Vahlika 205  $v\hat{a} = ca 2, 308$ v**a**ka **2,** 208 vâkovâkyam 267 vakpati, Jupiter 2, 261. 83. 84 vâkyavicâra 19 Vâgbhatta 21. 467 vâgmin 51 vâgvajra 16 vâc 119 (brâhmî und sauri) 268. 2, 53 vâcam çixitum 158 Vâcaknavî 83 Vâcaspatya 215 vâja 355 vājapeya 48. 82. 222-3. 471 - stomayoga 60 Vâjaratnâyana 200 Vâjaçravas 2, 201 Vâjaçravasa 227. 2, 201. 2 Vâjasaneya 176. 404 Vâjasaneyakam 83. 450. 2, 26 Vājasaneyinas 44. 53. 83. 152. 283. 2, 9 Vajasaneyisambita 61. 62. 84-5. 2, 15 vâjimukhyâs 40 vājimedha 483 vâjîkarana 21 vât 90 vâna 415.83 — = çarîra 444 Vâna 415 vâta 40. 121. 39 Vâtandya 31 Vataraçanas 78 vâtarûpam prâpta 2, 229. 412

(Driti-)Vâtavantau 79 vâtātman 2, 229 vâtâpi, vâtâpya 475 Vâtâpi 475 Vâtâyana 193 – plur. 61 Vâtâvata 215. 2, 298-4 vâtula 2, 258 Vātsiputra 156 Vâtsîputrîya 484 Vâtsya 55. 152. 259 Vâtsyâyana 21. 78 vâda 18 — fc. 13. 23 vådva 22 Vådhåvata 215. 2, 293 Vâdhûna? 82 Vådhva ? 391 vânaprastha 2, 287 vânarâshtakam 473 vânaryashtakam 472 vânaspatyâs 124 Vâmakaxâyana 259 Vâmadeva 232.389.91 vâmadevyam121.23.89 vâmana (vishnu) 415 **2**, 205. 6 — purâna 18 Vâmana 2, 251. 62. 74 astr. Vâmanâcârya 43 vâmîyabh**â**shya ? 470 vâyavîya 23 vâyavya 37 vâyasa 40 - vidyå 154 vâyu 93. 99. 226. 391. 451. 2, 225 - (== y) 2, 316 — mâtrâ 451 - loka 396. 2, 226 vayovidyika 211 Vâratantavîy**â**s 68 (Vârt.). 150 Vårånasi 212. 52. 2, 74 varaham puranam 18 Vârâhâs 69. 152

vârunâni 37 (omin.) vârunam upapurânam vârunî upanishad 75-6. 2, 231 vârunyas upanishadas 2, 208 vârunî vidyâ 2, 233 Vâruni 78. 2, 231 Varkaruniputra 156 vårttikam 16. 142. 53 **- k**âra 143 Vårthagana 188 Vârshaganya 46. 49 varshika 123 Vårshnivriddha 193. 212. 2, 308 vålakhilyås 78. 275. 93 (sa)vâlakhilyam 61 vâladhi 41 vâlmîkabhaumâni 40 Valmiki 20. 147. 204. 468 - vogavåsishtha 468 🗕 adbhutarâmâyana vâva 35. 268. 2, 224. 312 vâvâtâ 183 Vavurama 471 vacra 340 **Vå**shkalås 107-11. 15. 16, 51, 231, 393 vashkalakah kramah 116 vâshkalaçâkhâ 2, 100 våshkalopanishad 250 våsa 2, 308 vâsanta 123 vâsantika 154 vâsava 432. 2, 410 Väsavadattä, <sup>0</sup>ttika 147 Vâsishtha 39. 119 — Caikitâneya 39 --- Rauhina 78 --- Satyahavya 214 - Rânâyana 45

58. 481 - sûtra 58 vâcishtham kâlîpurânam (upap). 18 - laingam upapur. 18 — brahma 39 våsudeva, Held 432. 2, 401. 10 - der Pu*nd*ra 432 9 — der Jaina 432 -, Gott 78 (Taitt. År. X.). 148 (Pånini). 2, 401. 2 🗕 bei den Pâncarâtra und Bhagavata 23. 400. 32. 33 in den Upanishad 252. 2, 62 bei Çankara 483. 2, 200 Mâdhava 431-2.84. 2, 190. 410 Vâsudeva, Commentat. 58 (fälschlich s. 481). 470 vâstu 361 – vidyâ 155 – çâstra 467 vastevam udakam 260 Vâhûka(bhâshyakâra)? 47 Vâhli-ja 205 s. Bâhl. vi 2, 406 vikathâ 155 vikalpās 47 sāmav. vikalpasthanam 21 vikâra, cerem. 14-5.56 -, sâmav. 47 16 —, philos. 2, 69 vikiri*d*a 2, 31. 88 vikujās 2, 285 vikujaravindavas 2,285 vikritarûpa 41 vikriti cerem. 14-5.82 vikrishta 47 samav. - parvan 2, 287

Våsishtha Dråhyåyana? Vikrama 472. 2, 241. 415. 16 Vikramasinha 2, 416 Vikramāditya 2,415-7 Vikrava? 276 vixiptacitta 22 vixinaka 2, 43 vicaxana 443 vicaxanâ 397 vicaya 44. 59 vicitra 2, 258. 78 Vicitravîrya 184 vicinvatka 2, 43 vicrittau 98. 99 vijayamadhya 226 Vijara nadi 396-8. 400 vijala 41 vijnâna 121. 268. 98. 2, 98, 213 - maya 303. 2, 219 - vat 268 vijnânâtman 298. 451 Vijnânâtman 471 Vijnâneçvara 238-41. 467 vitanda 18. 31 vitala 2, 178 vitasti 2, 92 vitanakalpa 297 vidagdhamukhamandana 473 Vidarbha 441 Vidarbhi 441 Vidarbhi-Kau*nd*inya 441 vidiças 226 Vidiçâ 209 videhakaivalyaprâpti 20 Videgha, Videha 170-7. 2, 409. 10 -- plur. 210. 13. 419 vidyâ 274.98.301.430 - vâruni 2, 233 — vierzehn 13 - achtzehn 13. 22 -(=i) 2, 316

vidyâ fc. 155 Vidyâyâ rûpaganavarnanam 472 Vidyâranya 27. 471 vidyut 122. 419 — loka 396. 2, 226 vidhavâ 325 vidhâne (rikpâdayos) 102 vidhi, cerem. 14-5. 23. 72. 2. 17 -, sâmav. 257 (fünf oder sieben) vidhu 2, 261 vidhriti 270 vidhyavyapadeçe 48.54 √ vin 222 Vinatâ 177. 224 vinaçanam (Sarasvatyâs) 34 vinâ 2, 406 vinâyaka 2, 191 Vinâyakabhatta 153. 392. 2, 292 ff. viniyoga 56 - samgraha 59 vindu 453. 2, 2. 55 vipatha 33. 35. 44. 52. 121.39(neutr.).446 - vâh 121 vipândura 2, 258 viprithu 35 vipra 2, 89 (sieben) Vipracitti 400 -, ein asura 400 viprânumadita 2, 89 vibhâskarâs 2, 285 vibhidakaphala 285 Vibhu, Saal 397. 401 vibhutvam 449 vibhû 128 vibhûti 302 Vimanas 294 vimânasthânam 21 vimitam 270, 397 vimithuna 2, 282 viyriddha 73

virakta 22 viraja 444 virâj 124. 2, 226 - fem. 127 Virûpa, Virûpâxa 293 virocana 271 Virocana 217.71.415 virodha 19. 20 vilohita 2, 21 — fem. 484 vivarta 23. 480 (praçna)vivâka 100 vivâta 40 vivâha, Gedicht 2, 140 - vrindâvana 2, 252 vivâhya 50 vivittyai 2, 87 Vivrihat 188 viç 125. 831. 406 viçâkhâ 98. 99 - plur. 98. 99 **– dual 72. 94. 98**-9 Viçâlâ 208. 10 viçesha 18 — atideça 19 Viçokaparvan 2, 138 vicpati 335 Viçrâma 60 vicrutam 122 viclishta 2, 306 viclesha 47 sâmav. viçvam (== 0) 2, 316 vicve devâs 95.99.121. 225, 26 viçvâni bhûtâni 122 Vicvaka 190. 293 viçvakathâ 155 viçvakarman 90. 188. 225. 2, 82 viçvajichilpa 55 vicvada 2, 896 vicvadhrik, °dhrit 2,99 Viçvanâtha 2, 295 log. -2, 252 astr. — tâjakam **2**, 252 Viçvantara 215 Viçvamanas 294

viçvarucî devî 286 Viçvarûpa 411 viçvarûpâgânam 36 viçvavyacas 90 viçvasâman 90 viçvasrik, <sup>0</sup>srit 2, 99 Viçvasrijâm sattram 32 - ayanam 56 Vicvâmitra 32 (Jâhnava). 39. 119. 20. 67. 73. 98. 216. 389. 90. 458. 61-4. 75. 2, 115. 20. 22. 237 - dhanurveda des 21 — dharmaçâstram des 22. 233. 34. 467 - Geschlecht des 81 viçvâmitrakalpa 470 Viçvâvasu 204 Viçveçvarasarasvatî 1 V vish + pari 41 \_\_\_\_, vevish + pari 127 visha (= m)  $\hat{2}$ , 316 vishama 2, 279 vishayâs 22 vishâna 41 vishu 2, 406 vishtutayas 36 vishnu 95-6.99. 2, 191. 303 — als vâmana 415 — als Kapila 432 - als Sektengottheit 252.2,1.55.57.63. 181. 200. 1 - Gesetzbuch des 20. 58. 232-41. 467. 2, 23. 52 – sûtram des 246 Vishnugupta 2, 277 vishnuyâmalam 2, 252 vishnupurâna 196 visarga durch y gegeben 2, 235 vor ph vorgeschlagen 2, 281

Vihalanakâvyam 472 vihârayogâs 83 vîjam des Bhâskara 2, 253 vîjamâtram 111 Vîjavâpin s. Bîj. vîjâkara 2, 2 vînâ 187. 217. 22. 386 (yog.). 483 vînâgana, <sup>0</sup>naga, <sup>0</sup>nagin Vînâvatsarâjan 300 Vîtahavya 32 vîndvarkâs 2, 285 vira 328 vîramitrodaya 246 Vîramiçra 238. 39 Vîrasena 227 virahan 210 vîrudh 124 V vri 341. 42 vrika 412. 18 - Pflug 353 vrikî 413 vrixa 40 (Blutschwitz.) Vricîvan 232 vrittasamcaya 2, 125 vritti 153 — mâdhuri 153 — kâra 71 vrittihan 2, 175 vritra, Tod des 410-1 -Blut des 412 vritrahan, Vritraghna (!) 199 vriddham 47 sâmav. Vriddhanagara 892 vriddha-Kâtyâyana 235 - Gautama 235 – Parâçara 467 --- Manu 58. 234-5 yavanajâtakam 467. 2, 247 – Yâjnavalkya 234-5 - Vasishtha 234 - Vishau 234 --- Câtâtapa 234

vriddha-Hârîta 235 vriddhaçravaka 2, 287 vrindâvana-yamakam 473 – çatakam 478 V vrice + â 121. 25-6 vriccika 2,260. 80 astr. vrisha 2,259.80.82 astr. Vrishanacva 38 vrishan 342 vrishabha2,241.59astr. vrishala 2, 262 Vrishaçushma 215. 2, 293. 94 vrishâlalatâyinâm pati 2. 28 vrishotsarga 59 vrishni 342 Vrishnayas 148. 209. 12. 484 Vrishnivriddhås 2,308 V vrih 2, 303 vrihat s. brihat V ve + â 397 vegâna, veyagâna 80 Venkatâcârya 466 Vena 221. 22 venuvavas 2, 300 Vetasvatin 32 Vetâlabhatta 472. 74 veda 14.122.45.2,215 — plur. 217. 2, 195 - vier 13. 281 vedânâm veda 267 vedaghosha 153 vedamâtri 2, 194 vedavâhyatva 13 Vedavyâsa 468-9 vedaçâkhâs 16 vedasamhitās 391 vedasâraçivastava 474 vedânga, sechs 13.245. 81-2. 2, 195 vedâdau 2, 91 vedânuvacanam 2, 214. 15 vedânte 2, 91 (am

Schluss der Vedalektion?) vedânta 288. 420-22. **2**, 91. 184. 210 - plur. 19.**2**, 172.208 – kalpalatikâ 1 — krit 2, 13 – vâkyam 15. 19 — viinâna 79 — çâstra 18 - samanyaya 19 – sâra 2, 104 – siddhântavindu 1 vedopakarana 14 vedopanishad 2, 216 veddhri 302 Vedhas 458. 2, 114 vena, venā 222. 2,84 Vena 222. 45 veça 361 veçi 2, 254 astr. veçma 2, 276. 81 astr. vaikrita 81 Vaikhânasâs 78 Vaikhânasâcârya 82 vaijayantî 467 Vaijavāpāyana 156. 2, 160 (s. Baij.) Vainya 221. 22 vaitandika 31 vaitathya 2, 101 Vaitaranî 397. 99 - nadyuttārikā gaus 39 Vaida 388 Vaidarbha 204. 441 Vaidarbhi 441. 44 vaidûrya 40 Vaideha 32. 176. 275 Vaidyanâtha 2, 252 Vaidhasa 204 Vainateya 224 Vainya 221. 22. 77 Vaipacyata 211 vaibhâshikâs 13 Vaimatyâs 152 vaiyākaranās 148. 53

Vaiyaghrapadya 49 — Gocruti 262 - Budila 179 vair 76 vairāgyam 20. 22 — prakarana 468 vairājam sāma 122-3 vairūpam sāma 122-3 Vairocana, oni 271 - Ånga 228. 77 Vaivasvata Manu 195-6 - Yama 195 – kula 2, 296 Vaiçampâyana 31.71. 78.150.204.2,176. 77 Vaiçaleya 35 vaiçeshikaçûstra 18. 18 vaiçya 43. 55. 215. 2, 262 vaicvadevam 2, 300 – sattram 36 vaicvasrija 73 - cayanam 74 vaicvanara 170-2. 78. 265. 2, 107 – vidyå 265 vaishnava, Sekte 13. 23 - Omina 37 — vâyu 2, 70 - astram 21 - purânam 18. 58 vaihāvasa hrada 399 vauk 2, 305 vaushat 2, 305 vyacasarja 2, 80 vyanjanam 47 (sâmav.). 390 vyaya 2, 276. 81 astr. vyarna 34 vyavahâra 236-7. 40 vyaçva 221 Vyacva 293 vyashti 403 vyâkarana 13. 16-7. 48. 282

vyâkhyâna 147. 224.60 | vyakhyasyamas 56. 2, 212 vyana 447. 48. 50 - sieben 128. 29 Vyâsa, Pârâçarya 78. 2, 177 ., mahâbhâratam des 20 , Gesetzbuch des 20. 232-40. 467 astron. Lehrer 2, 247 vyásagítás 2, 394 vyâhata 45 vyâhriti 2, 6. 7. 213. 304. 5 - homâdi 36 vyuptakeça 2, 21 vyûhana 2, 66 vyriddha 73 Vyomakeça 2, 39 (parame)vyoman 2, 217. 33 √ vraj + ut 256 — <del>|</del> pari 83 Vrajavilāsa 471 Vrajaviharakavyam474 vrata, Milch 292 vrájabáhû 218. **2**, 294 vrâta 139 vrātās 51. 200. 2, 36 vrātasaha 139 vrātīnās 51. 446 vråtya 120 ff. 401 -, d. höchste Wesen 445 plur. 52. 55. 445-6. 2, 25. 35-6 vrâtyâ 33. 34 vrâtyacaryâ 52 vratyadhanam34.52.56 vrâtyabruva 127 vrâtyastomâs 33. 35. 51-3. 139 vrîhi 355 Vrîhimatâs 138. 39

vrthisasyam 2, 300 c aus nk 329 (?) - aus nc 2, 301 cansanam 2, 288 Çaka-Vertilger 2, 416 çakata 118. 19 çakuna 21 omin. - hiranmaya **2**, 308. 9 cakuni, cakunta 117 Çakuni 218 Cakuntalâ 199 Çaktipûrva 2,277 astr. çakra 381 camkara 2, 21, 40 Cankara 20. 42. 140. 253.80.383.85.88. 421. 23. 39. 69.71. 73. **2**,10. 5**3**.59.73. 101. 81. 96. 227. 394. 95 - erklärt falsch 2, 206. 21 vâsudeva bei 433. 2, 200 Cankarakavi 474 Çanku 472 cankha 2, 58 Cankha 290. 2, 291 - Gesetzbuch des 20. 232. 34. 467. 2, 23 – Likhitau 237. 40. 482 çamga 2, 40 Candilâs 259 çata fc. 260 catapathabrahmana 32. 162. 85 çatapathika 146 çatapathiyânuvâkasankhyâ 470 çatabhishaj 96. 99 catabhisha 98. 99 catarudriya, vielgepriesen 2, 16 upanishad 249. 50. 52. 484. **2**, 8. 13 ff. 54. 75. 95

catarcinas 115. 389 Çatânanda 180 Catânîka 199. 204. 12 catâbjam 2, 3 Catrunjayamâhâtmyam 2. 416 cani 2, 261 astr. çanaiçcara 2, 239. 61. 83 astr. Camtanu 203 çabara, °la 272.2,296-7 Cabara 2, 297 Cabaras 463 cabda 419. 2, 59 – neutr. 2, 1 çabdabrahman 2, 62 cabdamâyâvrita 2, 61 çabdâxaram 2, 62 V cam 296 cama 20. 289. 2, 95 camanicamedhra 34 çamâyantu 2, 213 Cambûputra 45 cambhu 2, 21. 40 camya 34. 35 Çamyu 78 çayyâprabhanjanam 39 carad 88. 122 carabha 279 çaravya 2, 27 carîra 390. 2, 66 – sthânam 21 Carkaraxa 388 çardhas 127 Caryata 196. 98. 276 (? Caryati). 92 carva 123.89.2,21.37. 302 (bhavâ)çarvau 2, 37 carvas 2, 46 Carvadatta 42 çarvan, <sup>o</sup>vara, <sup>o</sup>vari 2, 297 Calâtura 154 çalyaka 118. 2, 313 cavara, la 2, 297 çaçakâs 40

Cacakarna 293 Caçavindu 276. 77. 2, 895 (ci) çaçânka 2, 284 cacija 2, 261. 83. 85 çaçin 2, 261. 84 çastram, Waffe 21 , Canon 60. 481. 2, 288. 89 çastraviçeshâs 21 castrânuvacane 2, 310 Çâkatâyana 103. 5. 58 cakadvipiya 2, 398 Cakapûni 105. 282 Câkalâs 107-11. 15. 50-1. 393 çâkalasamhit**â** 108-11 Câkalya 49. 153. 389. 91. 2, 170 upanishad? 249. 52. 2, 170 Çâkâyana 275 ff. 2,395 câkunam 2, 252 Çâkuntala 277 câkta 2, 63 Câkyâs 180 çâkhâs 16. 394. 95 çâkhâkândâni 2, 208 câkhântare 50 çâkhântarîya 20 - guna 17 Cânkhâyana 18. 57. 60. 146.51.389.92-5. **2**, 289. 91. 98 - plural. 393 -- brâhma*n*a 31. 78. 86. 146. 53. 392-3. 2, 288 ff. grihya 389.94.404. 2, 160 Ç**â**tyamugra 61 (s. 481 Sâty.) Câtyâyana 49. 58. 151. 889 - Gesetzbuch des 233, 34 Çâtyâyanakam 49

Çâtyâyaninas 87. 44-5. 47. 49. 146. 231. 90 çâtyâyanî çâkhâ 80 çândila 259 Cândilâs 78 Çândilîputra 259 Çândilya 45. 49-51. 105.51.203.16(I). 27. 59 (II u. III) - Gesetzbuch d. 246 udara-Çândilya 255. 59 Cândilyavidyâ 259 Cândilyaçatasûtravyakhya 470 Cândilyâyana 45. 49. 50. 151. 89 Çâtaparneya 179 Çâtaprabhedana 293 Çâtâtapa, Gesetzbuch des 20.232-4.467. 2, 23 Câmtanu 203. 5 Cântasûri 473 cânti 36. 427. 2, 98 - kalpa 297 – caritranataka 466 - parvan 2, 138 – paushtikābhisārādikarma 16 - catakam 473 Câpeyinas 152 çâmbapurâna 18 (sâmb.). 469 Câmbuvi 44 çâmbhava 2, 63 cârada 123 çârira 419. 2, 219 – kamimânsâ 19 — vidya 467 Cârkarâxasam 388 Cârkarâxya 179. 388 Cardûlas 61 Câryâta 198 Çâlankâyana, <sup>o</sup>nâs, <sup>o</sup>nakam, <sup>o</sup>ninas 49 Câlanki 49 cala 360

Câlâvatya 255 câlâvrika, Çâlâvrika 413 câlâvrikeya 409. 12 Câlihotra 430 çâlmalîvrixa 399 Câlva 215. 2, 38 (Sâlva). 119 castram 154. 2, 400 – prasthâna 13 çâstrita 154 çixâ 13. 16-7. 153. 281. **2**, 211. 12 - valli 2, 207. 394 çixitum 153 Çikha 35 çikhara 2, 189. 94 cikharin 2, 396 çikhâ 383 (fc.) 2, 174. 78 cikhanda 412 Cikhandin 193. 2, 308 cikhandinyau apsarasau 193 cikhin 383 \_ astr. 2, 261 , Feuer (== drei) 2, 282 çiti 2, 258 <u>kantha</u> 2, 21. 38 Citiprishtha 35 Citodâ 399 çipivishta 2, 37. 38 çipra 360 çiras 129. 383 (fc.) cirovratam 280 700 çirâs 2, 71 çilâ = çirâ 2, 93 Çilâli 156 çilpa 360 Cilpa 188 çilpaçâstram 22. 467 çiva 427. 2, 11. 20. 32. 41. 108 - Gott 79. 286-7. **2**, 11. 20-2. 26. 32. 41. 189. 90 ff.

Çiva 2, 246 astr.

civagitas 2, 395 Civadâsa 470 çivadharmam upapurânam 18 çivarahasyapurâna 469 Çivarâma 60 çivarûpa 2, 13 civacâsana 2, 144-5 civasamkalpopanishad 250-1. 2, 51-2 Civi 213. 77. 409 - plur. 213 çiçukrandiya 155 Cicupâla 432. 2, 39 çiçumâraçiras 2, 241 çiçnam 183 Cihlana 473 çîxâ 2, 211-2 cighra 2, 268-9 astr. çitagu 2, 261. 85 astr. Çîtodâ 399 cîtoshna 2, 258 çîrshakapâle 129 çîrshanye 401 V cu 324. 2, 397 cuka 40 cukrâni 2, 304 çukra, Planet 2, 239. 61. 78. 85 Cukra 294 çukrayajûnshi 84 cukrasâra 2, 287 cukriyam 185 - plur. 84 çukriyakânda 84 çuklâni yajûnshi 84-5 cuddhah pranavah 2, 310 çuddhi 2, 95 Çunahçepa 178-4. 217. 460-4. 2, 112 ff. 237. 89 Cunahpucha 174. 460 Cunaka 150. 74. 76. 2, 299 - plur. 281. 93 çunâsîryam 2, 300

Çunolângûla 174. 460 çubhâ buddhik 426 culvikani 81 Cushkabhringara 405 Cushmina 213. 14 çûdra 51. 210. 463. 2, 113. 94. 262 çûnya 2, 64 – vâda 13 çûra 208. 343 Cûravîra 391 Cûrasena 212. 2, 409 çûla 343 cûlapâni 2, 6 Çûlapâni 467 cringa 41 çringâratilakam 472 çringârarasâshtakam 474 Crinjaya 208 erî Çeshanârâyana 142 Çeshaçeshibhâva 19 çaitam 139 Caitikaxa 194 Cailâli 156 Cailâlinas 156 Cailâvratya 193 çailûsha, <sup>0</sup>shaka 157. 482 Cailoda 399 çaivâs 426. 27 çaivam purânam 18 Caivya Cushmina 214 - Aucinara 277 — Satyakâma 263. 440. 41. 52 Caiciriya 151 Cona 193 cobhana 295 Cauca 78. 2, 213 Caucivrixi 45. 150 Çauceya 176. 2, 213 Caunako gurus 296 Caunaka 60. 82. 102-4. 441 Opfer, im Nimishawald 199, 204, 14

Caunaka Atidhanvan 255 - Indrota 203. 81. 483 - Kâpeya 262 - Mahâçâla 280 - Svaidâyana 189. 281 — Bhâradvâja 281 — astr. Lehrer **2**, 247. - grihya 243. 2,160 — prapâthaka 470 — yajna 2, 299 — çânti 467 - upanishad 249. 51 Caunakinas 150. 52 çaunakîyâ daça granthâs 102 Caunahotra 281 cauva udgitha 257 (pârthura)çma 46 cmaçâna 189 Cyâparna 215 Cyâparneya 216 cyâma 272. 2, 287. 95-7 çyâmaçabalau 2, 295 çyâmâka 50. 2, 300 Çyâmâyana, <sup>o</sup>ninas 151 Cyâmâyanîyâs 69 cyâla 328 çyâva 2, 295. 97 cyâvakâs 2, 297 cyâvaçabalau 2, 295 çyâvi 2, 297 Çyâvâçva, <sup>o</sup>çvi 2, 297 cyena 40. 406 - Opfer 52. 55 çyenâdividhi 36 çyaitam 122-3. 39 çraddhâ 121. 24-5.28. 423. 43. 55. 2, 10. 98-9. 215. 19. 309. 404 çraddhâtri 2, 293-4 çraddhâdeya 261

çramanâs 78 çravana 98-9 astr. çravanâkhyavicâra 19 cravanâdyâvritti 20 çravishthâ 96.98-9 astr. çrâddhakalpa 81, 470 - bhâshya 58 Crâyasa 32 crâvasti 2, 42 (?) Çrâvastî 2, 416 cri 401-2. 2, 82 crikâma 2, 212 Çrîdharasvâmin 474 Crînâthâcârya 470 Cripati 2,245.50-2 astr. çrîmaddattopanishad 249. 52. 2, 110 Crîrûpagosvâmin 473 çrîsamhitâ (!) 471 crutam 122. 288 crutabodha 472 Crutasena 202. 4 cruti 83. 106. 46. 423. **2**. 176. 83 – plur. 20 – plur., atharvângirasyas 244. 95. 446 çrutismritidrishta 44 çrutyarthapathanâdi 19 Crushtigu 293 creyas 125 creshthin 420 çraishthya 420 — kâma 2, 299 cronâ 95-6. 99 astr. crotriya 2, 223. 25 crauta 14 Crautarishi 207 çrauta nrisinha kârikâ! 470 (çrautakâr. des Nrisinha?) çrautaprâyaçcitta 59 Crautarsha 207 çleshmadhâtu 2, 258 cleshman 2, 306 cloka 32. 45 (dual.)

146. 265. 71

çloka plur. 167. 221 -2,129 = Sanskrit.- kâra 146 - krit 2, 235 çlokya **2, 3**9 çvan 256 (weisser).341. 44. 413 (in der Hölle) çvayoni 265 çvaçura, çvaçrû 328 Cviknås 209. 10 cveta 324. 57. 400 (Menschen) Çveta, ein Schüler çiva's 421. **2**, 398 – ein Name çiva's 421 — ein König 422 çvetâh parvatâs 181 cvetâ (= s) 2, 316 Cvetaketu 105. 73-6. 80. 91. 93. 264-5. 395. 2, 76. 201-2 çvetadvîpa 400. 2, 400 Cvetalohita 421 Çvetaçikha 421 Cvetácva 421 Çvetâçvatara 420-1 · - plur. 68. 151. **4**21 — upanishad 250-1, 302.420ff.71.**2**,78 Cvaikna 208 Cvaitya 276. 422 shan mâsas 86 shadâçrita 2, 66 shadgunayogayukta **2**, 66 Shadguruçishya 101 ff. 214. 81 shadja 2, 67 music. shadvinçabrahmana 31. 36 ff. 78 Shandakushandau 35 Shandika 209 shanmukha 78.2, 191 shalara 443 shashtipatha 185 – <sup>0</sup>thika 146

shodaçam varshaçatam (= 116) 260shodacakala 455. 2, 83 shodaçakalâvidyâ 264 shodacin 2, 83 sholacicastra 60 shk für kk 2, 254. 417 s zu ç 182. 208 – anlautendes, abgefallen 339 sa, Pron. Stamm 121. 39. 2, 407 samyatta 38 samyamana 405 samyoga 424 samrabdha 256 samvatsara 87-8. 122. 29. 2, 97 Samvarana 227 Samvarta 210. 94 – Gesetzbuch d. 20. 232-41. 467 - cruti 2, 76. 100 Samvartaka 2, 76 samvâdâs 116 samvitprakâça 2, 252 astr. samvid 2, 216 samvedita 452 samçleshanam 2, 306 samcleshin 2, 306 7 samsadas 2, 89 samsargavidya 262 samsâracakra 2, 49 samsâravrixa 2, 214 samskâra 14. 15 - 69(sechszehn).2,57 — ganapati 27. 60 samskri 271 samskritabhâshâ 2, 87. 110-1. 26 samskriti 14. 15 samsthânam 397 samhita 90 samhitâ 145. 244 - kalpa 297

samhitâ-pâtha 53 - bhâshya 469 - sûtra 82 — philos. 391.**2**,212 - upanishad 391. 2, 212 - upanishadbrahmana 42 Samhlâda 414 sakrid-ishta 2, 308-9 sakridvibhâta 270. 2, 236 Sagara 277 sagunanirgunavidyâ 20 sagunabrahmavid 20 sagotra 50 samkatha 155 samkarshana 23. 2,190 - kânda 19 samkalpa 122 (plur.). 268 samkrishta 47 sâmav. samkrama 56 Sankhya 2, 292 Samgamana 227 samgraha 59 (fc.). 153 samgrahanaprakâra 21 samgrahapâda 21 samgrahîtri 261 V sac 333 (fc.). 2,407 sacâ, saci 2, 407 samciti 30 samjîvanam 422 samjnåtantra 2, 246. 53. 67 astr. saminâdhâtulaxanam 61 sat 23 -- + tyam 402. 2,221 sata fc. 51 sattra 32. 43-4. 49. 55. sattrâyanam 270 sattva 23 satpati 446 satyam 121. 24. 402. 2, 180. 221

Satya 2, 251. 77 astr. Satyakâma Jâbâla 182. 262-4 – Çaivya 440-1. 52 Satyajnânânandatîrtha 474 Satvadhriti 2. 231 Satyayajna 179. 2, 213 satyaloka 2, 178 satyavacanam 260 Satyavacas 78. 2, 214 Satyavati 2, 119 Satyavâha 280 Satyavrata 2, 120 Satyahavya 214 Satyânanda 142 Satyâshâdha 80. 83 Satrajit 199 Satvatas 199. 211-2 Satvan-Matsyas 211. 13. 419 sad**âcârakrama 4**67 Sadânîrâ 171. 72. 81 sadman 360 sadyotkrânti 2, 132 sadru 124. 40 sadhûmavarnâ 484 Sadhvança 293 Sana 385 Sanaka 385 Sanatkumâra 222. 66. 69. 385. 2, 55 - upapurâna des 18 - adityapurana des 469 Sanatsujata 385 --- parvan 385 – vedânta 471 Sanandana 385 Sanâtana 385 samtâna 2, 211 samdança 36 samdegha 2, 412 samdhayet 2, 61 samdhâ ≔ samdhi 409 samdhânam 2, 212

samdhi 2, 212

180 samdhi 2, 71 (ritu)samdhayas 2, 300 samdhivat 47 sâmav. samdhyâ 36. 2, 294 samdhyâvidyâ 2, 194 samnipatyopakârakam samnyastam 2, 179 samnyâsa 273.2,72.75. 78. 95. 175 - yoga 79. 288 - upanishad 302 samnyâsin 474. 82 saparicesha 185 saptakhanda 383 saptacakra 443 saptatanti 187 saptadaça stoma 278 saptadhâtu 2, 66 saptarshayas 122. 27 s. rishi saptarshismriti 467 saptânga 2, 107 sapti 443 sabandhu 125 sabhâ 125 — vilâsa 471 - sthânu 87 V sam 2, 407 sama, grade Zahl 2, 279 - gleichgültig 2, 285 - grîva 2, 10 — dhâtu **2, 262** samantraka 21 samanyaya 19 samayasaranataka 466 samayâ 35 Samarasinha 2, 247. 50. 74 astr. samavâva 18 samâ 2, 407 samājnās 2, 234 samâdhi 22 samâna 447. 48. 50 samânajana 33. 43. 50. 55 sami 2, 407

samiti 125 7 samidhas 2, 88. 89 samuddeca 56 samudra 124. 456. 2, 294 Samudragupta 2, 415. samprativid 399 sampratti 408 sampradânam 408 sambhava 426. 2, 207 sambhûti 298 sammarçin 2, 216 samrâj 172. 2, 313 Sayugvan 261 saraktagaura 2, 286 saraghâni 40 sarabhaka 40 saramâ 34(?).114.416. 2, 295 Sarayû 148 Sarasvatî 34-5. 53-4. 56. 171-2. 78. 85. 89. 211. 77. 2, 311 Sarasvatyâ vinaçanam 34 – mûlam 54 sarasvatî, Göttin 168-9. 2, 189. 94. 411 **–** fc. 1. 142 sarahasyam 61. 185 sarga 18 -, Capitel 2, 133 sarpâs 35. 92. 99. 211 sarparishi 211 sarpavidas 211 sarpavidyâ 267 sarvâ diç 37 sarvamhara 2, 294 sarvakâma 2, 299 sarvakâranam 23 sarvakratuta 36 sarvakratvadhikara 48. 54 sarvagata 427 Sarvajit 404. 6 sarvatra 145 gramm.

sarvamedha 50. 83.382 sarvavarna 2, 194 sarvavyâpin 385 sarvasâropanishad 387 sarvângâni 2, 195 sarvânukramanî 117 sarvâyusham 2, 217 sarvârthasamxepa 22 sarvâcramin 2, 14 sarvopanishad 249.51. 302 arthânubhûtiprakaça 471 - saropanishad 301 salila 40. 398 Salva 215 savanatraye 36 savâlakhilyam 61 savitri 93. 99. 257. 2, 306 Savya 294 savyashthri 261 V sas 183 sasamgraha 185 sasarparî 119. 20 sasuparnam 61 sasya fc. 2, 300 V sah fc. 333 sahaja 2, 276. 81. 85 Sahadeva 204. 8. 32 sahama 2, 256. 73-4. astr. sahasraçirsha 2, 7 \_ jâpin 2, 23 sahasrâncuja 2, 261 sahasrâxa 2, 7. 21 sâmyamanam 405 sâmvatsara 154 sâmvapurâna upap. 18. 469 (çâmb.) Sâmvarana 196 sâmhitî upanishad 75 sâmhityas upanishadas 2, 208 sâkamedhâs 2, 300 sâkamprasthâyya 2, 288. 99

saxat 13. 19 - kara 19 saxin 301 Samkriti, otiputra, otya 277 Sânkhya 2, 292 sankhya 13. 19. 23.153. **298-9. 426. 30.33**. **55. 2**, 184 - jnanaviçarada 385 — bhixu **2**, 287 - mukhya 426 - yoga 422. 33. 38. 82. 2, 70 - — pravartin 426 - çâstram 22 sânkhyâditarkâs 19 sânkhyâdayas 20 Sânkhyâyana 78. 393. 94. 2, 291. 92 – brâhma**na 4**71 — sûtra 471 Sâmgamana 225. 27 sâmgrahasûtrika 153 sâcîkrita 2, 407 Sâcîguna 199 sâmci 30 Sâtyamugrâs 61. 481 Sâtyamugri 150 Sâtyayajni 174 Sâtrâjita 200. 12 Sâtrâsaha 193 Sâtvata 212 sâdhananirûpanam 20 sadhanapancakam 474 sâdhidaivata 21 sâdhu 257. 61. 68 -- carana 51 - yuvan 2, 222 sâdhyâs 226. 58. 63 sådhvalamkrita 271 sâmnâyyaprâyaccitta 73 Sâptarathavâhani 259 Sâpya 32. 178. 231 saman14.28-32.122.45 - plur. 43. 48. 61 (8014). 75. 255

sâman 2, 211. 412 gr. sâmagâs 59-61. 297. 2, 290 sâmagana 47. 61 (ganam!) sâmatantram 48. 61. 471 (bhâshya) sâmadarpanam 61 sâmavidhânam 56. 60. 471 (bhâshya) sâmaveda 13. 16. 28. 255. 2, 55. 58. 290 Sâmacravas 404 Sâmacravasa Kushitaka 34. 404 - Munja 39 sâmasamhitâ 244 sâmânya 18 – atideça 19 sâmparâya 2, 204 Sâmmada 211 sâmrâjya 223 Sâyakâyana 215. 16 Sâyana 36 ff. 72-7.231. 469. 70. 2, 9 (falsches Citat bei). 79 ff. Sâyavasa 179. 388 sâranyakâni 61 sârathin 121. 261 (thi) sârameya 114. 416. 2, 230. 95 sârasamuccaya 2, 132. 45.46 sârasvata 50 Sârnjaya 204. 8 Sârvaseniyajna 2, 299 sârshtitâ 2, 94 sâlagrâmaxetra 262 Sâlajyam 397. 401 sâlâvrika 411-3 Sâvarni 173 sâvitra 73 - agnicayana 74 sâvitrî 79 Sâhadevva 204. 8 sinha 2,259.80.82 astr.

Sinhavikrama 2, 416 Sinhika 272 sinhikeya 2, 261 astr. sita 2, 258. 78 - Venus 2, 261. 79. 83-5 sitetara 2, 278 siddha 21 - plur. 399 siddhadâman 399 Siddhasena 2, 277 siddhânta 18 - cintâmani 2, 246. astr. - rahasyam 2, 252 astr. - ciromani 2, 251 astr. - — prakâça 467 astr. — sundara 2,252 astr. siddhi 21 siddhixetram 399 siddhipåda 21 siddhisth**ånam** 21 sidhya 481 astr. sinîvâlî 39 Sindhuxit 294 Sindhudvipa 203 Silaka 255 sîtâ, Sîtâ 148.75.231. 2, 159 sîra 353 Sîradhvaja 2, 392 Sila 399 sîsa 264 Sisara 2, 295 su = svayam? 2, 221 Sukanyâ 198 sukritam 2, 221 Sukeçan 440. 54 sukha 2, 276. 81 sukhetareshu 424. s. 2, 401 Sugriva 269 sâhi Sujâ 2, 245 suta 2, 276. 81

sutala 2, 178 sutasoma? 2, 142 Sutvan 275 Sudarçana 78 \_\_, Comm. 469 Sudâman, Fluss und Berg 32 Sudâs 119. 20. 245. 2, 194. 312 Sudeva 78. 188 Sudyumna 199. 276. 482. 2, 395 Sudhanvan 217. 93. 95 sudhânidhi 2,252 astr. sudhûmravarnâ 286 sunaphâ 2, 254 astr. Sunda 415 Sundara 472 sundarîtâpanîyopanishad 250. 52. 471 suparna 90 (bhujyu). 2, 313 Suparna 298 (sa)suparnam 61 Suparni 224 Suparneya 177. 224. 2, 95 Suplan 208 Subala 218-9 subodhini 60 subrahmanya 35 - nyâ 36. 44 Subhadra 316 Subhadrâ 147. 84 Subhadrika 183 subhixa 256 Sumati 235 Sumanottarå 147 Sumantu, Gesetzbuch des 233-4 sumâna santaka ! 2,141 Sumitra 293 Sumukha 245 Suyajna 389 Suyavasa 460 ff. 2, 114 sûtra 149 Suyodhana 2, 140 surås 274. 2, 49. 896 - kåra 47. 149

suraguru **2,**261.85 **as**tr. | Surasa 273 surâ 125. 265 (piban) surâpa 484 surâpâna 2, 14 Suråshtra 220. 2, 412 surejya 2, 284 astr. Sulabhâ 404 sulohitâ 286 suvar 2, 81. 84. 95 suvar na jyotîh (oder suvarna-jy.?) 2,236 suvarga 73. 2, 96 suvarbhâge 72 suvarna 121. 39. 260 (Ei). 64 Suvarnashthivin 422 Suvajivapu 467 Sucravas 227 Sucruta 21 5(deva)sushi 259 sushira 2, 66. 93 sushuptam 301 sushupti 279. 449-51. 2, 55 sushumna 90 sushumnâ 448. 50. 2. 48. 58. 171-3 sushthu 2, 405 susîma 406 Suhasta 2, 313 suhrid 2, 276. 81. 85 Suhotra 277 sûkara 342 - yoni 265 sûkta 107 ff. 45. 244. 390. 2, 311 — bhâj 113 — anukramanî 103 sûxma 385 -(=i) 2, 316 - rûpa 23. 480 sûta 261 sûtikâ 2, 287 — phil. 2, 179

sûtra-dîpikâ 471 - sthânam 21 V sûd 415 sûda 361. 415. **2,4**0 sûnu 326 Sûnu 294 sûpakâraçâstram 22 sûyavasa 356 sûri **2**, 261 astr. sûrmi, sûrmya 2, 42 sûrya 113. 24. 442. 2. 261. 84-5 plur., sieben 170. 2, 238 Sûrya 473 (Sûryakavi) – **2**, 247. 52-3 **astr.** (Sûryasûri) sûrya-xaya 119 - nandana 2, 261 – brahmaloka 444 — raçmi 90 - loku 396. 443. 53 - veçman 119 - catakam 472 - siddhanta 2, 243-4. 52. 56 - suta 2, 261. 87 — sevana 2, 131 — udayasamkalpanataka 466 – upanishad 2, 53 srikavin 2, 28. 405 √ srij **+** ati 126 Srinjaya 232 — Cvaitya 276. 422 - plur. 207-9 srini 17 srishtiprakarana 468 setikartavyatâka 14 setu 270. 398 Senaka 153 senâ 125 senânî 261 Saitava 156. 2, 213 Saindhava-Pferde 221 — ghana, <sup>0</sup>khilya 221 Sobha, Saubha 2, 38

soma, Saft 475-6 (berauschend). 2, 312 -3 (gandharva bewacht) , Gott 91. 99. 122. 27. 225. 58. 406 - astr. 2, 261 - angeblich aus sa + uma 2, 40. 187 - Gesetzbuch des 233, 34 Somaka 204. 8 somakrayani 2, 313 somaja 2, 261 astr. Somadatta 208 somapâlâs 2, 313 somaputra 2, 239 astr. somaprayoga 60 somayâga 32. 43. 48. 2, 288-90 somarudrau 272 Somacushma 174. 79. 200 (<sup>0</sup>shman) somasavana açvattha 270. 397 somânçavas 401 somâtmikâ(strî) 406 somotpatti 59 somya, lieb 263. 451 sauxmaka 40 saugatās 13 Sauti 204 sautrântikâs 13 sautrâmanî 83. 207-8. 476 Saudâsanripati 119 Saudásás 2. 299 sauparnam 2, 313 sauparnîkâdravam 224 Saubala 218 saubhadra 184 Saubhara, ori 293 Saumapa 196 Saumâyana 32. 170 saumya 37 omin. - . serös 2. 68 —, günstig 2, 257

saumya, Mercur 2, 261. 83. 85 Saumya 170 saumyacaruvidhi 36 Sauyavasi 173 sauram upapuranam 18 saura 2, 261. 83-5 astr. sauri vâc 119 Saurâshtra 77 sauri **2**, 261. 78 astr. sauryâni 61 Saurya 440 Sauryâyana, ni, nin 440. 49 saulabhâni brâhmanâni 146. 404. 81 Sauvîra 208. 20 Saucruta 155 Saushadmana 215 V skand, syand 329 – + pra 443 Skanda 269. 2, 44 - upanishad 250. 52. 302 Skandagupta 2, 415 skândam purânam 18 skhalitam 2, 305 stanâs 41 omin stanayitnu 122. 419 stari 340 stâvâs 90 sti, stipâ 2, 405 stri, Stern 339 stotravidhi 50 stobha 29. 47. 60 stobhanasamhara 60 stobhâxarâni 257 stoma 34.60.146.390 staubhika 29. 30. 47 (padam). 66 V styai 2, 405 strî 329. 406 - kâma 217. 2, 312 — xetra 2, 283 astr. - grahâs 2, 258 astr. – jâtaka 2, 287 astr.

— râçi 2, 258 astr.

•

straina 413 sthandila 2, 307 sthapati 32. 170. 206-7 sthavira 339. 2, 262 - Gautama 49 - Jâtûkarnya 215 - Romakâyana! 105 — Çâkalya 49. 391 V sthâ 2, 42 8 sthâna 21 sthanam des prana 449 sthânaka 69 sthânatraya **2,** 61 sthânavibhâga 114 sthâlîdaranam 39 sthitaprakarana 468 sthira 2, 278 astr. sthirâ (=j) 2, 316 stûn**a** 340 (tri)sthûna 2, 286 sthûra 339 sthûrin 339 sthûrikâ 484 sthûla 339. 2, 262. 87 sthûlakeca 176 sthûlabhuj 2, 107 snâtaka 2, 75 snâna 23(mit bhasman) — vidhi 59 900 snâyu 2, 71 snâyusâra 2, 287 snâvâni 2, 313 snushâ 38 sparcâs 257 gramm. spashtabrahmalinga 19 spasa 38 V spri 2, 224 V sphut 40. 41 sphulingini 286 Sphotâyana 153 smara 268. 405 - dahana 2, 133. 41 smâra 2, 98 smârta 149. 2, 183 smârtam çaunakîyam 103 smârtakarmâni 83

smârtahoma 59 smriti 44-5.50.149.54. 2, 91, 98, 183 - plur., achtzehn 236 -(=g) 2, 316 smrititarkâdi 19 (cruti)smritidrishta 44 smritiçâstra 237. 39 \_\_ samhitâ 239 (raha)sya 46 - fc. 61. 185 syâla 328 Syûmaraçmi 430 syona 329 srâvitaram 178 sva, Eigenthum 2,285 sv-axa 2, 286 svagriha 2, 283 astr. svadhâ 367. 445 — kâra 128 V svap 2, 229 svapaxasthâpana 19 svapna 264. 301. 449. 50. 2, 55. 206 (pitri) - nidarçana 264 svapnayâ 420 svapneçvarâcârya 470 svaprakâça 23 svabhâva 424. 37 svamritam 2, 214 svayamdhira 288 Svayati (?) 2, 395 svar 2, 7 s. bhûr svara 48. 2, 60. 211 — plur. (sechs oder) sieben, prathamâdayas 48 sâmav. - sieben 2, 67 -, Vokale 257 svarajambu! 2, 146 svaramâtrâkramalaxana 48 svararatnakoça 48 svararatnabhånda 48 svaráj 79. 2, 7 svarûpopanishad 471

svarga 73 – kâma 2, 299 Svarjit 219. 20 svarbhânu 272. 2, 261 astr. svarloka 2, 178 svasri 327 svasti 2, 42 pathyâ svastis 153.91. 2, 309 svâti, svâtî 98. 99 svâtmabuddhiprakâça 439 svâdhyâya 47. 256. 2, 174. 78. 214 --- pravacane 2, 213 — brâhmana 73. 74 — samaya 297 Svana 2, 313 svâyambhuva 78. 2,82 svârâjyam 2, 213 svârtha 15 svâhâ 36 - kâra 128 V svid 41 svishtakrit 2, 306 Svaidâyana 176. 89 h für y 2, 86-7 ha für aham 2, 86 hansa 256.61.63.345. 428. 38. 2,63. 173. - dûta 473 — nâdopanishad 249. 52. 385-7 - rûpa 263 - upanishad 248 hataputra 2, 299 hadda 2, 264 astr. haddeça 2, 264 hanûmat 148 hayaciras 384 hayânga 2, 260 astr. Haradatta 467 hari 79. 2, 7. 8. 92. – 2, 259 astr. harigîtâs 2, 895

harina 442 harinî **2**, 310 7 haritas 2, 89 harita 2, 278 Harita 188 Haridru 263 Haribhatta 2, 252 Harirâma 2, 245 harivança 2, 143 Hariccandra 173. 204. 76.86.458.2,114. 22. 395 Harihara 471 Haryata 293 hala 353 - bhrit 175 hali, halayati 285-6 havirvaina 30. 2. 97 (sieben). 288-9 V has 41 hasa 122 hasta 93. 99 - 362. 2, 89 (sieben) Hasta 2, 313 hastin 55 hastini 40 Hastin 2, 299 hastihiranyam 268 √ hâ + ati 34 hâi, hâu 257 hâyana 2, 246 — ratna 2, 245 — sindhu 2, 252. 72 - sundara 2, 252 — uttama 2, 252 (prati)hârâdi 46 Hâridrava, ovikam 150. 263 Hâridrumata 263 Hâridravinas 150 Hâridravîyâs 69. 152 Hârita, Gesetzbuch des 20.58.232-41.467 - Krishna 391 hârdam brahma 2,296 hâ3vu 2, 235 Håstipada 150

hinsra 2, 286 him, himkåra 257. 407 hitakâmyâ 2, 1 hină 2, 406 hibuka 2, 254. 76. 81 hima 41 himå 88 himagu 2, 261. 85 himaracmija 2, 261. 85 Himavat 165.71.80.84 (plur.). 218. 2,33 Himâlaya 421 himna 2, 261 astr. hiranmaya iça 2, 13 - çakuna 2, 308-9 hiranya(garbha) 2, 8 Hiranyakaçipu 400. 14. 16. 2, 113 Hiranyakeçi 80. 82. 152. 471 🗕 grihya 2, 160 hiranyagarbha 278.98. 398.426.27.30.33. 53.55.2,82.91.226 - sthânakam 69 hiranyacakra 272 Hiranyadant 388-9 Hiranyanâbha, Berg 182

r,

HiranyanâbhaKausalya 182. 454 — Sârnjaya 422 hiranyapura 416 hiranyabâhu 2, 21 hiranyastuti 109 Hiranyastûpa 294 hiranyastena 265 Hiranyâxa 414 Hillâja 2, 246-50. 68. 74. astr. hînânga 41 V hu, huta 126 √ h*r*i 🕂 anuvyâ 34 hritkritvå 2, 48 hrid, hridaya 388. 427 hridâkâça 258. 59 hridroga 2, 259 astr. hrillekha 144 heti 2, 34 hetvâbhâsa 18 Hemakûta 2, 186 Hemacandra 297 heman 140. 2, 185. 86 hemanta 88 Hemânga, Hemâdri **2**, 186 heli 2, 261 astr. heshâ 341

haimana 123. 40 Haimavati 2, 33. 187-8 Hairanyanâbha 182 (mahâ)Hailibila 2, 73 hotri 35.2,238(sieben). 88. 304 hotrâdyupahavâs 36 7 hotrås 2, 89 homa 2, 97 - dravyaparimâna 59 - mantra 297 hoyi 257 horâ 2, 254. 79. 83 — çâstram **2**, 277. **4**15 hautra 27. 73 - prayoga 16. 17 -- pravara 83 hautrikam 81 V hrad, hlad 414 hrada 396. 98-9. 414 hrasva (oder Hrasva?) 391 **-2**, 286 hrâduni 414 hrî **2**, 216 (jyâ)hroda 33 hlâdinî (= d) 2, 316 Hvarakås 68

agramainyu 365 akamanas 369. 70 akarana 378 ameshaçpenta 373.76 Avesta 315 açânô 370 actu, actvat 372. 73 ashâum 365 ahuna vairya 366-8. 73-6

ahura mazda 310.67. 78. 434 ahû 373 åkhtûirîm 311 åthritim 311 abitîm 310

1 (= dvitayam) 308 uparôkairya 379. 80 è 305 — (== mukha) 308 èng 307 ôi für ê 306 kata 369 kereçâni 2, 314 Kereçâçpa 157 khrujdya 370 q und h 306 qadhâta 379 gâthâ 310

ithyeja 366-7

z aus j 824

z aus h 324 zaya 374. 75 Zarathustra 309 ff. 14. 65 ff. zarvan, zarvâna 378-9 Zend 315 taibyô 307 thrish-âmrûta 310-1 thwâsa 379 V dath + fra 377-8 daêva bûiti 366 drukhs 310. 65 ff. naçus 310-1 paitizbara 371 cathrushamrûta 310-1 pairika 369

pismô 324

Pôurushaçpa 369-71 Firdusi 415 Ferêdûn 410 Freshaoçtra 309 baga 324. 77 bîsh-âmrûta 310 Bundehesch 482. 84 Minokhired 375-6 V merec 365 maibyô 307
Yaçna 303 ff.
yima 371
rathaêstâr 261
Vadhaghna 372
vayi 379
vairya 367
vitha 324
Vispered 313 ff.

Vîstâçpa 309. 14 Vendidad 313 ff. 64 ff. çaoshyaiç 369. 72 çpananh 2, 397 çpenista 310. 2, 397 çpenta 2, 397 çpentamainyu 376 h aus s 2, 397 hukereta 374

adof 2, 267. 73 Aeneis, übersetzt 471. 2, 404 άιγοκερως 2, 415 Ailian 300. 2, 161 airchad 2, 267. 72 Akbar Shâh 2, 246 Albategni 2, 257. 68 Albîrûnî 2, 167. 236. 45. 77 Albohali 2, 257. 68 Albohazen 2, 249. 57 Albumasar 2, 257. 65 alcdetih 2, 267 Alchabiti 2, 257. 65. 70-2 alcobol 2, 265. 67. 71 alctedib 2, 273 Alexandrien 400. 2, 166-7, 69 alfazim 2, 265 Alfergani 2, 257 algenmee 2, 267. 69 Ali ben Rodan 2, 257. 66. 68 alicbel 2, 265-7 alichorad 2, 265 alidber 2, 265. 67 alinciraf 2, 267. 68 alictisal 2, 266-8 Alkindi 2, 247. 49 Alkofthi 2, 265 alnisigref 2, 266. 68 almene 2, 265. 67. 70 altisert 2, 265 Anaxagoras 2, 374-5

annacl 2, 269 annael 2, 267 Araber, Astronomie d. 2, 244 ff. 414 arabische Ausdrücke 2, 263 ff Ardubarius, Ardschabahr 2, 244 aredir 2, 272 άρειων, άριστος 444 Atomenlehre 2, 375 ff. Aurungzeb 2, 245 aux, augis 2, 244. 64 Babrius 2, 167 Babylonien 2, 369 ff. Bär, d.grosse 2,165.408 Baktrer 205. 6 Batenier 2, 373 Βηλος αυχαιος 378 – δευτερος 378 Berossos 2, 371 ff. Buddhismus 53, 186. 435-6. 82. 2, 373. 409. 11 - Legende des 2,403 Missionare d. 2,168 Chaldäer 2, 369 ff. 414 Chesterfield 471.2,405 Christus, Lehre von 400. 23. 2, 314. 98-400 christliche Missionare 421. 2, 168. 398. 400 - Prophetie 2, 411

- Legende ? 422

Chrysostomus 2, 161 Consonantenerweichung 70 Cyrus 200 Dabistan 2, 372 Damascius 2, 372 ff. dapha al chia 2, 267. dapha aredir 2, 267 Demetrius 300 Demokritos 2, 372 ff. δεσποτης, δεσποινα 66. 336-7 Dino 2, 161 Dio Chrysostomus 2, 161-4 Dionysiaca 2, 167 Drachenhaupt 2, 244 Drama 2, 148 Dreizahl 2, 49. 63 Dualismus 2, 373 ff. Eleaten 2, 376 Elemente, fünf 390 2, 375 ff. Epenthese von i 396 Embryo, Entwicklung des 2, 68. 69 Eurydice 418 €θος 445 Fabel 155. 256. 483 Fa Hian 2, 407 Fata Morgana 40 Fluthsage 161 ff. gairalcobol 2, 267. 71 galaacen 2, 267. 71 Ganymedes 38

Gelübde, die vier der paramahansa 2,180 Gnostische Sekten 400. 2, 399. 411 Gottes, Persönlichkeit 423 — . Gnade 423 -, Schauen 454 Götterbilder 41 Götterlehre, älteste 2, 379 Griechen, Philosophie der **2**, 369 ff. - Einfluss der G. auf Indien 2, 166. 67. 412-5 griechische Wörter in indischen Werken **2**, 254. 59-61. 75-77 ff. Halbvokale, Auseinanderziehung 2, 27 5 Hauptsünden 265 Hazel 2, 250. 72-3 fälschlich f. Zahel. Herakles 2, 409-10 Hercules Assyrius 378 Hermeias 416. 2, 230 Herzlotus 2, 92-3 Hölle 399 Hofstaat des Königs 261-2 Homer 2, 161 ff. Homoiomerien 2, 376 Houri's in der Brahmawelt 397-8. 2, 204 Hund, Wind und Tod 2, 229 ύδως 415 'Iawr 330 Jahr v. 360 Tag. 390 Jahresanfang 2, 299 Ilsebill, Mährchen von der 436 indopersische Vorzeit 291-2. 2, 90

gupta 2, 417 isâfet 2, 219 Ismailiten 2, 373 Kankaraf 2, 257 Κερ, λερος 2, 298 Kometen ? 41 Koran 398 Kosmogonieen 2, 373 ff. Kural, die 27 κυ**ν**οςουρα 2, 237 Landstrasse 271 Leucipp 2, 376 ff. 3 Lotusblumen im Nabel, Herz und Haupt 2, 3 λυ**×ος, lupus 2, 36** Μα τιανδινοι 152. 299 Mager 2, 370 ff. Manichäer 2, 373 Manilius 2, 258 Maggazas 481 Megasthenes 284. 99. 387. 99. 2, 164. 402-3. 8-10 Menenius Agrippa 388 Menschenalter, 100 Jahre 390 Menschenopfer 2, 115 Messahalla 2, 257 Miéso 2, 398 Milchstrasse 396 Minos 194 Minotaurus 195 Mischkasten 210. 11 Missgeburten 41 Monatsnamen 88-9 Mond 194. 2, 237 Mondhäuser 2, 237 ff. 413. 14. 16 4 Mondphasen 39.284. 85 Mondregenbogen 40 Monotheismus399.400. 21-3 ff. Morgenröthe 2, 301 Münzen 2, 412. 15 Inschrift des Samudra- Nasenwurzel 2, 5. 14

Nebelschleier 2, 301 Νελκυνδα 2, 193 Nibelungensage 415 Nonnus 2, 167 Norden, reinere Sprache im 153. 2, 188.309 Nordwesten, Völker im 220 oiros 222 Omina 40-2 Onesikritos 2, 408 Opferschnur 292.2,75. Ordale 266 Orpheus 418 Οζηνη 2, 167 Пачбала 299. 2,402-3 Paradies 397 ff. Parsen, Aufnahme der 2, 398 Paulus Alexandrinus 2, 167. 258 ff. Periplus 2, 165-6 Persa-Arier 291-2 persischer Veda 292 persa-ârische Vorzeit 292. 2, 90 Pferdeopfer 73. 199 weisses Pferd, Symbol der Sonne 292. 384 Planeten 279. 2, 166. 256. 60 ff. 386. 412. 13 – Neunzahl d. **2**,238. 39 Plinius 2, 164-5. 408-9 Pol, Verrückung des 274. 2, 396 portenta 40-2 Prometheus 416 ψυγοπομπος 416 Ptolemaios 2,243. 57. 58. 66 Pythagoräer 2, 376 Pythagorische Harmonik 2, 385. 88 Regenbogen 40. 396

Reliquienverehrung
436
Ross und Wagen, Vergleich von 381.
2, 170. 205
Ruzname Nauruz 2,257
Schöpfung aus dem Ei
260
— Lehre von der 277
Schwanenjungfraun
197
Seelenwanderung 265.
396. 484
Sektenwesen 2, 169
Siebenzahl 2, 88-9
Sonnenkultus 2, 398
Sterne, Leitseile d. 274

Sternschnuppen 41. 2, 241 7 Ströme nach Osten 181 Styx 399 Thierfabel 256 Thierkreis 2, 167 s. Zodiakalbilder Thiernamen, nomina propria aus 2,299 Thieropfer 2, 310 Thron Gottes 401 Tod und Wind 2.229 Todesstrafe 266 Todten begraben 272. 90 - verbrennen 272

Traumdeuterei 264 uvanuelhal camar 2,267 Volksglauben 2, 159. 85. 92. 296 Wehrwölfe 413 Wind == ausgehauchte Seelen 2, 229 Wochentage, Namen der 2, 166 Würfelspiel 284. 85 Yggdrasil 397 Zahel 2, 257. 66-73 (s. Hazel) Zodiakalbilder 279. 2, 167. 240. 56 ff. 414-5

ŧ

## Nachträgliche Bemerkungen.

Erster Band. p. 22,15. Die Lesart der Handschrift ist zu ändern in Pingaleshukârâdînâm: die betreffenden sûtra sind die folgenden: nirâçah sukhî Pingalâvat || 11 || — || 12 || bahuçâstragurûpâsane 'pi sârâdânam shatpadavat || 13 || anârambhe 'pi paragrihe sukhî sarpavat || 14 || ishukâravan naikacittasya samâdhihânih || 15 || (Comm. ishukâro hîshugatamanâ râjânam sasainyam svasamîpamârgena gachantam na jânâti, tadvad ekacittasya na samâdhihânih, anyasya tu sâvaçyam bhavatîti cittaikâgratâ tattvajnânâyâdaranîyâ). — 148, 25 Die Bildung von gândîva wird schon von Pânini V, 2, 110 selbst gelehrt, doch gehört dies sûtra zu den im bhâshya nicht erklärten.

Zweiter Band. p. 388 l. u. lies: Paris im Februar 1852. — p. 405, 3. v. u. Auch apashthu ist hier zuzufügen. — p. 406. Eine eigenthümliche Bildung hat die Praeposition anu, in der ich einen

accus. neutr. eines Nomens auf u erkennen möchte, gebildet wie am-u, adh-u (wovon Instr. adhu-nâ). — Adverbia werden mehrfach durch Instrumental der Wurzel gebildet, so ausser mudhâ z. B. auch noch sanâ. — Beiläufig bemerke ich, dass arva in arvânc keinesweges etwa aus atravat gebildet ist, wie Benfey annimmt, ebenso wie angeblich sarva aus satravat entstanden sein soll, sondern beide Wörter sind, wie viçva, çarva, pûrva etc. ganz einfache Bildungen aus den Wurzeln ri, sri, viç etc. — 392, 26 und 418, l. ult. lies: de la bonne loi. — 407, 16 lies: sambhritah.

**:3.** 

· 6



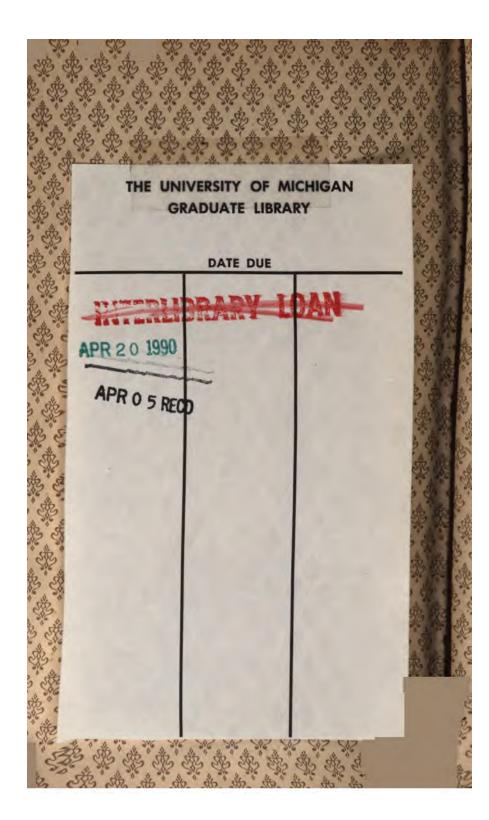

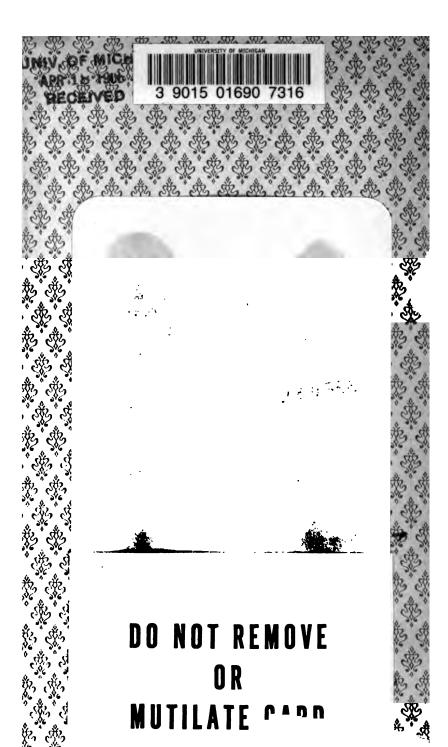

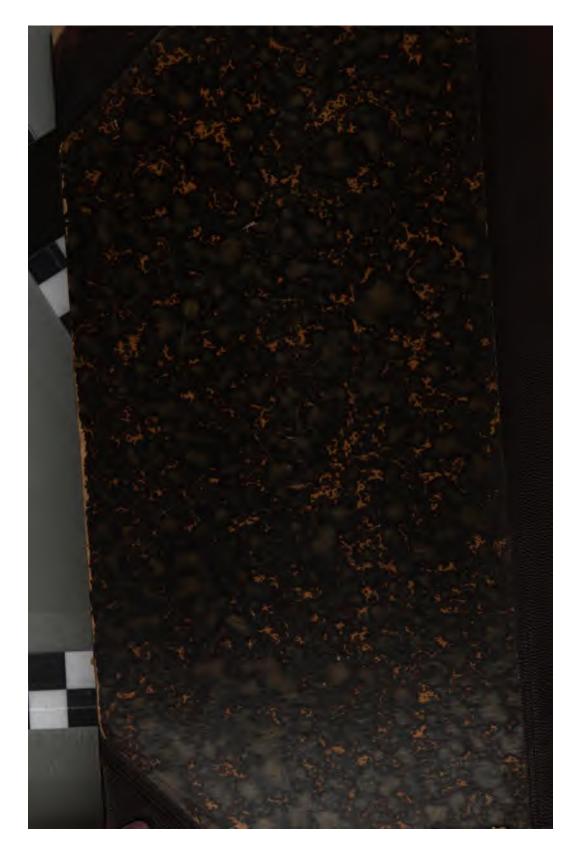